

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Koch ZHZ

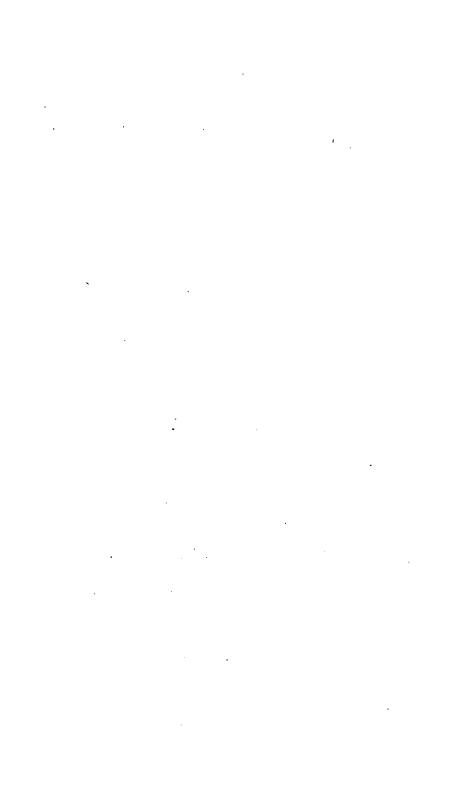

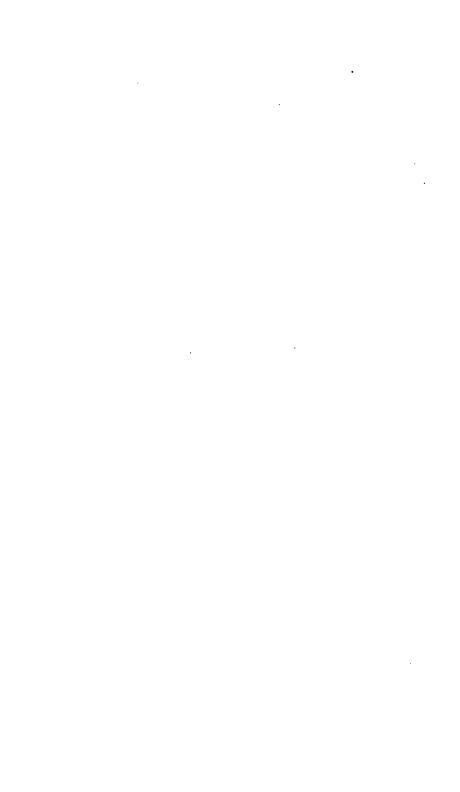

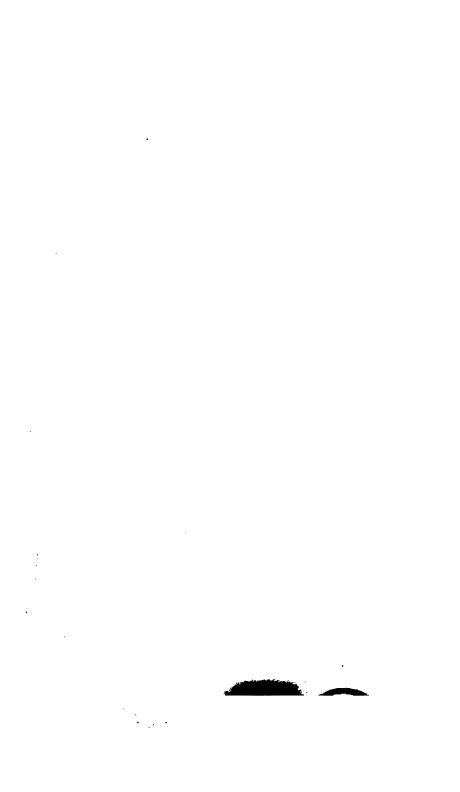

# Geschichte

hea

# Kirchenlieds und Kirchengesangs

ber

# gristligen,

insbesonbere ber

deutschen evangelischen Kirche.

Ron

## Eduard Emil Koch,

Defan, orbentlidem Mitglied ber biftorifdetheologifden Befellichaft gu Leipzig.

Nach bem Tobe bes Verfassers herausgegeben

ווסמ

Adolf Bilhelm Koch,

Brofeffor am Rantonsgymnafinm in Schaffhaufen.

## Erfter Saupttheil.

Die Dichter und Sanger.

Siebenter Banb.

Pritte umgearbeitete, burdaus vermehrte Auflage.

Sinitgart.

Drud und Berlag ber Chr. Belfer'ichen Berlagehanblung. 1872.

!!!

# Inhaltsübersicht des siebenten Bandes.

## Sechste Beriode.

Die Beit der Erneurung des frammen Gefühls und kirchlichen Bewußtseins.

Bom britten Reformationsjubilaum nach Deutschlanbs Befreiung bis auf bie neueste Zeit 1817—1870.

I. Das evangelische Rirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemuthes und kirchlicher Stimmung.

Cinfeituna .

| Emitenung:                                           | Seite          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Der Ginfluß ber romantischen Dichterschule, ber Be=  |                |
| freiungefriege unb ihrer Sanger auf bie Bieber=      |                |
| belebung bes Glaubens und auf bas Rirchenlieb.       |                |
| Ueberwindung bes rationellen Elementes in ber        |                |
| Theologie. Charafteristif des modernen Kirchenliebes | 1-34           |
| Erneurung bes Kirchenliebes:                         |                |
| A. burch Liebersammlungen                            | 3458           |
| B. burch Ginführung befferer Rirchenge=              |                |
| jangbücher                                           | 58— <b>6</b> 2 |
| Anbahnung berfelben: burch Darlegung ber             |                |
| Gesangbuchenoth von R. Stier, Heinrich               |                |
| Kraz, Grüneisen, Beis, Lapriz,                       |                |
| Baur, Schabe, Bichiefche 58-60;                      |                |
|                                                      | 1              |

Seit

burch Erhebung ber hommologie aur theologischen Fachwissenschaft von Marks, Lange, hagenbach, Cosak, Palmer, Schöberlein 61-62.

62-79

in Berlin. 1829. burch:

Rüfter. Marot. Theremin 62-66.

in ber ref. Kirche bes Cantons Appenzell. 1834 66.

in Julich Cleve Berg (Provingialgesangbuch). 1835burch:

Sulfemann 66-67.

im Großherzogthum Baben. 1836 67-68.

in Dangig. 1841. mit Liebern von:

Bled. Brester. Schnaafe 68-69.

in Samburg. 1842. burch:

Rambad. Freubentheil. Strauch. Geff= den. 69 -73.

in Leipzig. 1844. burch:

Rodlis 73-74.

im herzogthum Nassau. 1844. burch:

Sepbenreich 74.

im Fürstenth. Reuß j. L. (Geraisches G.) 1850. burch: Schottin 74-76.

in Frankreich (Conferenzgesangbuch). 1850 76-77.

im ref. Ranton Burich. 1853 77.

in Hamburg für bie ref. Gem. 1862. burch: Dilthen 78.

in Olbenburg. 1868 78-79.

2. Befangbücher mit halber Reform .

79 - 110

in Bürttemberg. 1841/42. burch:

Bahnmaier. Grüneifen. G. Schwab 79-87.

in Halle: 11. Aufl. 1841. 87.

im ref. Ranton Schaffhausen. 1841. 87-88.

im ref. Kanton Aargau. 1844. burch:

Fröhlich 88-91.

in Baiern für bie reform. Gemeinben. 1847. 91.

in ben vereinigten Staaten für b. luther. Gem. 1849 91-93.

in Norbamerita jum Gebrauch für lutherische unb reformirte Gemeinben (bas neue gemeinschaftliche Gesangbuch). 1850. 93—94. im ref. Ranton Bern. 1853. 94.

in ben ref. Kantonen Bafel-Land unb Bafel-Stabt. 1854, burch:

hagenbach. Preiswert 94-97.

in Riga. 1853. 97.

in Reval. 1855. 97-98.

in Rugland. 1855. 98.

in Lubed. 1859. 98-99.

in ber Pfalz. 1859. burch:

Chrard 99-103.

in ben vereinigten Staaten fur bie reform. Rirchen. 1860/61. burch:

Schaff 103-105.

im Beften ber vereinigten Staaten (bas beutsche Unionsgesangbuch). 1862. 105-106.

in Meiningen. 1862. 106.

im Burftenth. Reng j. 2. 1865. 106-107.

im ehemaligen fachf. Kurfreis (wittenberg. Gefangb.) 1866. 107.

in Greifewalbe, Stettin u. Stralfunb. 1866. 107—108.

in ber Graffchaft Wernigerobe. 1867. burch:

Schwarpfopff 108-109.

in ben ref. Kantonen: Glarus, Graubunben unb Thurgau. 1868. 109-110.

3. Gefangbücher mit ganger Reform . . . . 110-137

in ber ref. Gemeinbe gu Lubed. 1832. 110.

in Missouri für bie evang. Iuther. Gem. ungeanberter augeb. Confession. 1862. 110-111.

in Tedlenburg. 1852. 111.

in Minden und Ravensberg. 1833. 111-112.

Deutsches evang. Kirchengesangbuch (Gifenacher Kirschengesangbuch). 1854. burch:

Bilmar. Bahr. Badernagel. Daniel. Geffden 112-115.

in Bapern für b. luther. Gem. 1854. burch: Sarleg 115-119.

in ben reform. Gemeinden bes Bupperthales. 1854. 119-120.

in Schlefien (bevorwortet von Sahn). 1855. 120-121.

in Oberöftreich und Oberftepermart. 1856. 121.

in Preußen für bie separirten luther. Gemeinben. 1856, 121—122,

in Elberfelb für b. luther. Gemeinben. 1857. burch: Pole 122—125.

```
Geite
     in Osnabrud (Schulgefangbuch). 1856. 125-127.
     in Schaumburg-Lippe. 1857. 127.
     in Neuvorpommern und Rugen. 1858. 127.
     in ber Proving Preugen für bie reform. Gemeinben.
           1858. 127-128.
     in Sorau. 1859. 128.
     in Anhalt-Bernburg. 1859. 128-130.
     in Frankreich für bie bekenntniftreuen Lutheraner.
           1850. burch:
        Webermüller 130-135.
     in Muhlhausen für bie ref. Rirche. 1867. 130.
     in ben Schlefischen Lanben (bas neuefte Breslauer).
            1868, 135-136.
     in Dele. 1867, 136-137.
        Gefangbuchsentwürfe finb vorhanben:
     im Großherzogthum Seffen-Darmftabt. 1855. 137.
     im Großherzogthum Medlenburg-Strelig. 1861. 137.
     in ben Bergogthumern Schleswig-Bolftein. 1869. 137.
     in ber preußischen Proving Branbenburg. 1870. 138.
     in Magbeburg. 1870. 138.
     in Schlefien. 1871, 138-139.
      im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin 139.
       Mit Anhangen verfebene Befangbucher:
     im Bergogthum Sachsen-Altenburg. 1856. 139.
      in Marienwerber. 1856. 139.
      in Schwarzburg=Rubolstabt. 1855. 139.
      in Lüneburg. 1861. 139.
      in ber Altmart und ber Priegnis. 1861. 139.
Schilberung einzelner Dichter:
                                                         140 - 326
    1. Die lutherischen Dichter .
            E. Morit Arnbt 140-148.
            Claus harms 148-156.
            Chr. Rarl Jul. Asschenfelbt 156-159.
            Carl August Döring 159-168.
            Johann Friedrich v. Mener 168-176.
            Ewald Rubolf Stier 177-188.
            Chriftian Seinrich Beller 188-194.
            Guft. Friebr. Lubw. Rnat 194-197.
            Friedrich Mug. Relbhoff 197-199.
            Christian Gottlob Barth 199-210.
            Christian Gottlob Rern 210-213.
```

Albert Anapp 213-231.

Karl Johann Philipp Spitta 231—247.

Beinrich Dowes 247-252. Joh. Gottlieb Friedr. Köhler 252-255. Chriftian August Bahr 255-257. Friebr. Mug. Rothe 257-261. Wilhelm Ben 262-266. Joh. Chr. Wilh. Aug. Sopfensad 267-270. Bittor Friedr. v. Strauß 270-276. Chrift. Rubolf Beinrich Buchta 277-284. Jul. Karl Reinholb Sturm 284—290. Chriftian Mug. Gebauer 290-291. 3ob. Chriftof Bilb. Reuenborff 291-292. Johann Wilh. Rautenberg 292-293. Jan Pol 294. Beinrich Alexander Seibel 294-296. Abolf Moraht 296. Beter Friedrich Engftfelb 296-298. Johann Bilh. Leschte 298-299. Gustav Jahn 299-301. Rarl Friedr. Stange 301-302. Karl Mann 302-303. Karl Aug. Georgi 303. Friedr. Julius Rrais 303-304. Johann Christof Blumbarbt 304-306. Ernft Albert Beller 306-307. Georg Friebr. Ranfer 307-309. Wilh. Eb. Jmmanuel v. Biarowsky 309—310. C. J. St. Gilzth 310. Friebr. Arnold Oswald Reinhardt 311. Johann Franz Ludwig Karl Barthel 311-313. Lubwig Grote 313-314. Georg Chriftian Dieffenbach 314-315. Abolf Nicolai 315-316. Friedrich Samuel Dreger 317. Lubwig Schmibt 317-318. Georg Wilhelm Schulze 318-319. C. Friedrich S. Notel 319-320. Christian Bilbelm Stromberger 320-321. Christian Karl Glüd 321-322. Otto Emil Schott 322. Manes Franz 323. Bilhelmine Benfel 323-324. Luise von Plonnies 324-325. Marie Cophie Bermig 325-326. Gleonore Fürftin Reuß 326.

| Anhang:                                                                                                                                               | Seige              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Die Dichter ber herrnhuter evangelischen Brüber-Unität<br>Ginleitung. Allgemeines über bie Entwicklung ber-                                           | 327—343            |  |
| felben                                                                                                                                                | 327-330            |  |
| Gefangbuch ber evang. Brubergemeinbe. 1870 .                                                                                                          | 329—330            |  |
| Dichter:                                                                                                                                              |                    |  |
| Johann Baptift Allbertint 330—334.<br>Karl Bernhard Garve 334—342.<br>Georg Heinrich Gottlieb Jahr 342.<br>Heinrich Rubolf Wilh. Wullschlägel 342—34: | 3.                 |  |
| 2. Die reformirten Dichter                                                                                                                            | 3 <b>4</b> 3 – 384 |  |
| Gottfried Menten 344-35!.                                                                                                                             |                    |  |
| Johann Beinrich Rarl Bengstenberg 351-35                                                                                                              | 2.                 |  |
| Johannes Geibel 352-353.                                                                                                                              |                    |  |
| Friedr. Ferbinand Abolf Sac 353.<br>Friedr. Wilh. Krummacher 353—360.                                                                                 |                    |  |
| Johann Peter Lange 361—364.                                                                                                                           |                    |  |
| Johannes Rothen 364-367.                                                                                                                              |                    |  |
| Johann Jakob Schneiber 367—370.                                                                                                                       |                    |  |
| Karl Octavius Voget 370—371.                                                                                                                          |                    |  |
| Leonhard Meißer 371—372.  · Anna Schlatter 372—377.                                                                                                   |                    |  |
| Meta heußer=Schweizer 377-381.                                                                                                                        |                    |  |
| Charles Major=Korsenth 381—382.                                                                                                                       |                    |  |
| Karl Steiger 382-383.                                                                                                                                 |                    |  |
| Friedr. Heinr. Ofer 383.                                                                                                                              |                    |  |
| Otto heinrich David Ramsauer 383-384.                                                                                                                 |                    |  |
| 3. Die Settenbichter                                                                                                                                  | 385—414            |  |
| a. bie Enthusiasten                                                                                                                                   | 385 - 405          |  |
| Johann Michael Sahn 385-395.                                                                                                                          |                    |  |
| Christian Gottlob Pregizer 395—403.<br>Wilhelm Ludwig Hosch 403—405.                                                                                  |                    |  |
| h. bie Separatiften                                                                                                                                   | 405-414            |  |
| Allgemeines:                                                                                                                                          |                    |  |
| a) Mennonitengemeinbe und ihre Ent=                                                                                                                   |                    |  |
| widlung                                                                                                                                               | 405-407            |  |
| Gefangbuch für bie Mennonitengemeinbe. 1854. 405-406.                                                                                                 |                    |  |
| Gefangbuch für einen Theil ber Mennonitengemeinbe                                                                                                     |                    |  |
| in ben beiben hessen, Pfalz, Rheinpreußen und<br>Rassau. 1843, 406.                                                                                   |                    |  |

|                                                         | <b>~</b> .11.   |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Mortimer, Beder unb Billroth. G. A.                     | Seite           |
| B. C. v. Binterfelb. Tucher. Laprig                     | 424-427         |
| Einführung bes rhythmifchen Chorale in Baiern           | 428-434         |
| Das Münchner Choralbuch. 1844. 431-432.                 |                 |
| Bierftimmiges Melobienbuch jum Gebr. ber evang.=        |                 |
| luth. Rirche in Baiern. 1855. 433-434,                  |                 |
| Berfuche ber Ginführung im übrigen Deutschlanb          | 435-440         |
| Melobien bes beutschen ev. Rirchengefangbuche von :     | 200 110         |
| Tucher. Faißt und Zahn 435.                             |                 |
| in Sannover burch Cb. Rruger. Bobemann.                 |                 |
| Munb. Mold 435-437.                                     |                 |
| in ber bairifden Pfalg burch 3. S. Qubel 437.           |                 |
| im Fürftenthum Anhalt-Bernburg 437-438.                 |                 |
| im herzogthum Sachsen-Meiningen-hilbburg-               |                 |
| hausen burch Anbing 438.                                | •               |
| im Herzogth. Raffau u. Konigr. Preußen unter            |                 |
| ben Alflutheranern burch Brunn 438.                     |                 |
| in ben ref. Kantonen ber Bestschweiz 438—439.           |                 |
| in Hamburg im rauhen Hause 439.                         |                 |
| in Thüringen burch Söfer u. Reinthaler 439.             |                 |
| in Berlin im Missionsseminar burch Rloß 439.            |                 |
| in den Rheinlanden und Westphalen durch Vol=            |                 |
| tening und Rifche, sowie Lohmeyer                       |                 |
| und Kalte 439—440.                                      |                 |
| in Lübed burch Jimmerthal 440.                          |                 |
| im Großherzogthum heffen burch Thurn 440.               |                 |
| im Großherzogthum Olbenburg 440.                        |                 |
| Gegner bes rhothmischen Chorals, ihre Grunbe unb        |                 |
| Biberlegung berfelben                                   | <b>44</b> 0—445 |
| horalbuchreform in benjenigen Gebieten, wo noch an ber  |                 |
| ausgeglichenen ober metrifchen Form ber Chorale festge= |                 |
| halten wirb:                                            |                 |
| a) burd Bieberaufnahme einzelner altrhpthmischer Ele-   |                 |
| mente                                                   | 445-449         |
| in Württemberg: Choralbuch. 1844. 445-446.              |                 |
| in Preußen burch A. G. Ritter. Zimmer.                  |                 |
| Rautenburg. Lange 447—448.                              |                 |
| in Medlenburg-Schwerin: Choralbuch. 1867.               |                 |
| 448—449.                                                |                 |
| β) burd möglichfte Reinigung ber Melobiengeftaltung     |                 |
| von ben bem Original angethanen Entftellungen           |                 |
| und Berkebrungen                                        | 449-454         |

## Seite Choralbuchherausgeber: M. G. Rifcher 449-450. 3. F. Raue 450. B. Chr. 2. Ratorp 450-451. Fr. Schneiber 451. A. 28. Bad 451. S. A. 3/6ie/6he 451. G. R. Sentidel 452. C. F. Beder 452. 3. Bieganb 452. Fr. Filit 452. C. Rarow 452-453. C. S. Samann 453. G. Flügel 453. 2. Chr. Ert 453-454. S. Müller 454. 3. 3. Lehmann 454. 7) burch firchlichere harmonifirung . . 454 - 455d) burch angemessene Reglung bes Berhaltniffes zwi= ichen Gemeinbegesang und Orgel . . . . . 455-460 Choralcomponisten: 5. B. Rlein 460-461. 3. Dr. Ticherligty 461. S. G. Auberlen 461. G. Chr. Apel 461. 2. Reicharbt 461-463. 5. G. Rägeli 463-464. 5. A. Breibenftein 464. R. Roder 464-466. 3. G. Fred 466-467. Fr. Gilder 467-471. S. R. B. Ritich [ 471-472. Fr. Aniewel 472. 3. Bal. Strebel 472. R. Ferb. Beder 473. A. G. Ritter 473. Fr. Filit 473.

E. Krüger 475. R. Kronberger 475. 3. Heinr. Lütel 475-476. 3. H. Ebrard 476.

Fr. Lapriz 473—474. Fr. Erbm. Hommel 474. J. Zahn 474—475.

J. S. Fr. Faißt 476—477.

3. G. Segler, R. Rnobel, Beeber,

3. C. T. Winkler, Ellwanger, Lachen= maier, Seiz, Rübiger 477—479.

Blüber, Schneiber, Jenfen, Samann 479. Anonum ericienene neue Chorale 479-480.

| B. Contibunitée de leur                                    | Gell     |
|------------------------------------------------------------|----------|
| B. Der liturgische Gesang.                                 |          |
| Reform bes gangen evang. Rultus: Preußifche Rirchenagenbe. |          |
| Beranftaltung liturgifcher Sammlungen. Biffenschaft-       |          |
| liche Behandlung ber Liturgit. Officielle und private      |          |
| Bemühung für Reform bes Rultus                             | 480 - 48 |
| Mufitalifche Ausstattung ber Rirchenagenben. Sammelwerte   |          |
| namentlich von Winterfelb, Kraufolb und Scho-              |          |
| berlein. Der Pfalmobifche Gefang                           | 487-49   |
| Reform ber Rirchencantate burch Menbelfobn=Bartholbp       | 493-49   |

## Sechste Periode.

Die Beit der Erneuerung des frommen Gefühles und kirchlichen Bewußtseyns.

Vom dritten Reformationsjubiläum nach Deutsch: lands Befreiung bis auf die neueste Zeit. 1817—1870.

Das evangelische Kirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemüthes und kirchlicher Stimmung.

Gegen bie "herabziehenden Tendenzen" ber flachen, verstandesmäßigen Auftlärung und gegen den die Zeitgenossen dem Christenthum
immer völliger entfremdenden humanistischen und philosophischen Unglauben hatte sich bereits in den zwei letten Jahrzehnten der
vorigen Periode ein heilsames Gegengewicht außerhalb der Kirche
zu bilden angesangen durch die sogenannte romantische Dichterschule, gegründet und gestaltet von L. Tieck, Novalis, den
Gebrüdern A. W. und Fr. Schlegel, W. Backenroder, Arnim und
Brentano.\*) Der erstgenannte, einer ihrer bedeutendsten Stimmführer, der als vierundzwanzigsähriger Jüngling 1797 seine schriftstellerische Thätigkeit begann mit Angrissen auf die an die Stelle
der christlichen sich eindrängende moralische, durch und durch mit
Pelagianismus getränkte und vornemlich durch Issland und Rohebue,
biese "Apostel der moralischen Jämmerlichkeit", wie er sie nannte,

<sup>\*)</sup> Bgl. Freiherr v. Eichenborff, über die ethische und religibse Bebeutung ber neuern romantischen Poesie in Deutschand, Leipz. 1847. — "Die Romantiter in ihrem Berhältniß zum Ehrstenthum" in hengstensberg's evangel. Kirchen Zeitung 1850, Nr. 7—9. 90—95. — hermann hettner, die romantische Schule in ihrem innern Zusammenhang mit Göthe und Schiller. Braunschw. 1850.

vertretene Poefie, Magt in ber Borrebe zu seinen Schriften: "meine erfte Jugend fallt in jene Jahre, als in Deutschland ber Sinn fur's Schone, Bobe und Gebeimnigvolle entichlummert ober erftorben ichien; feichte Auftlarungefucht batte fich ber Berrichaft bemächtigt und bas Beilige als einen leeren Traum binauftellen gefucht; Gleichgültigfeit gegen Religion nannte man Denkfreiheit, ein feichtes populares Gefdmat follte bie Stelle ber Philosophie vertreten und felbst bie Poefie, in welche fich bas Gemuth batte retten mogen, lag erftorben." Mit ibm bielten fich vom September 1799 bis jum Juni 1800 mabrent ber Beimarifden Bluthezeit Bothes und Schillers bie Gebrüber Schlegel in Jena auf, wo fie jusammen anfangs bem Ibealismus biefer beiben Dichterberoen hulbigten, um bie profaifche Beit ber platten fpiegburgerlichen Wirklichkeit wieber mit achter Poefie und hober, genialer Runftbilbung zu burchbringen. Balb aber traten fie in entichiebnen Begenfat gegen ben unter bem überwiegenben Ginflug Gothes, ber fich felbst einen "becibirten Nichtdriften" nannte, in Weimar jur Berrichaft gelangten antiten, beibnischen Geschmad ber bordriftlichen, bellenischen Beit und suchten wieber ben altdriftlichen beutschen Geschmad zu erweden. Bon Gothe barüber verächtlich "Nagarener" gescholten, machten fie nemlich bas driftliche Mittel= alter mit feiner herrlichen großen beutschen Raiserzeit und mit feiner Glaubensseligkeit und Innerlichkeit jum religiöfen und po-Während ber 3bealismus Göthes und Schillers litischen Ibeal. noch mit einem gewiffen Schein ber Wirklichkeit in ben Runftgebilben ber beibnifchen Bellenen allein ben achten Styl und bie ewigen Mufterbilber fab, jogen fie fich nun mit ihrem Ibealis: mus, ber an ber "rhetorischen Ibealität Schillers und an ber fymbolifden Naturpoefie Gothes" tein Genuge fanb, fonbern gang und gar an bie Runft und Dentweise bes firchlichen Mittelalters fich anlehnte, auf bie subjectivfte Beise und unter bem Bormalten ber Phantafie in bas innerlichfte Gefühls= und Gemutheleben gu= Ihr nachstes Berbienft ift babei jebenfalls bas, bag fie an beutscher Art und Runft festhielten und gegenüber ber humanen Bilbung und Boefie mit ihrem vaterlanbelofen Allerweltburger: thum und ihrem begeifterten Geltenbmachen bes allgemein Denfch= licen in heibnischem Geift und driftusfeindlicher Philosophie eine

driftlich : beutsche Rationalpoefie schufen, woburch in Deutschland bas lang in Schatten gestellte Christenthum wieber ans Licht gezogen und bas faft gang erloschene Nationalbewuftfein wieber mächtig geweckt wurbe. Ramentlich war es Fr. Schlegel, ber bie Beitgenoffen von ihrer vorgefaßten Meinung, als ob bie burch bas driftliche Pfaffenthum verbuntelte herrlichteit bes claffifchen Alterthums erft wieber burch bie moberne Clafficitat ju Tag gefcafft worben feb, ju befreien suchte, inbem er fie lehrte, einzig und allein bas Chriftenthum habe bie als claffifch geruhmte alte beib: nische Welt aus ihrem Berberben gerettet burch bie Kraft bes Evangeliums und auch bie jetige Belt mit ihrem mobernen Beibenthum konne einzig und allein nur burch bie alte ewig eine und gleiche Rirche Chrifti überwunden werben. Allerbings ftanben biefe Romantiter anfangs felbft auch auf Seiten berer, bie bei bem allgemeinen Abfall vom driftlichen Glauben mit ibret Auftlarung und hohen geiftreichen Bilbung in eigner Rraft fic felbft glaubten helfen gu tonnen, ohne eines Gottes und Beilanbes ju bebürfen. Sie hatten fogar bie alleinige Gelbftherrichaft bes 3d, ber fie unter ben Jenenser Philosophen Fichte und Reinhold und im Beimarischen Rreis hulbigen gelernt hatten, in freiester Entwidlung bis gur augerften Spipe, bis gur Bergotterung bes 3d im finnlichsten Bantheismus getrieben. Wagte bod ein Rovalis es auszusprechen: "Inbem bas Berg, abgezogen von allen einzelnen wirklichen Begenftanben, fich felbft empfinbet, fich felbft zu einem ibealistischen Gegenstand macht, entsteht Religion. Gott ist überall in jebem Einzelnen und in tausenb mannigfaltigen Geftalten erfcheint Gott gang; wenn er Menfc werben tonnte, fo tann er auch Stein, Thier und Bflange werben." Ferner maren allerbings auch biese Romantiter, indem fie ihr Bochftes in ber Runft, ftatt wie andre bor ihnen im Rugen ober in ber Bilbung ober im reinen Denten, ju fuchen anfingen, in einen formlichen Cultus ber Runft hineingerathen, indem für fie bie Runft gur eigentlichen Religion wurde, wobei ihnen, bamit bas 3ch zu feinem vollsten Selbstgenug in freister Billführ bas gange Leben gestalten konne, bie Phantafie als bas ichaffenbe und waltenbe Gebeimnig ber Dinge galt. Batte ja boch berfelbe Novalis bie Poefie für bie eigenthumliche Banblungsweise bes menfolichen

Beiftes erklärt und ben Gebanken, bag fie bie Weltherrichaft erringen werbe, in feinem Beinrich von Ofterbingen burchgeführt, mabrend anbre Romantiter bei folden Bhantaftereien burch leicht= fertigen Lebensmanbel fich Blogen gaben und fr. Schlegel in feiner "Lucinde" bie loderften und bebentlichften Unfichten über bas Berbaltnik ber romantischen Runftreligion zur Sittlichkeit aufftellte. Aber gerabe befihalb mufite es einen um fo burchichlagenberen Einbruck auf bie Zeitgenossen machen, als bei biefen Romantikern bie endliche Rudfehr aus folder groben Berirrung gum driftlichen Glauben eintrat und mehrere berfelben offen befannten, fo wenig als bie humane Bilbung ober Philosophie gewähre bie Runft volle Rube und Berfohnung, sondern einzig nur in Christo fen bas Beil zu finden. Go tam benn ber von allen Seiten bebrangten driftlichen Rirche bie Bulfe aus bem Lager ihrer eigenen feitherigen Feinbe, und ber Protest, ben bie Romantiter gegen bie geiftigen und fittlichen Folgen ber gangen Aufklarung einlegten, bie fie treffend "Abklärung" zu nennen pflegten, war für die Kirche und bas neu zu erwedenbe Glaubensleben von größerem Berth, als alles eigne Brotestiren.

Der erste, ber von ben Irrwegen ber Romantit sich abwanbte und "seine Arme sehnsüchtig nach bem Heiland ausstredend" zur Kirche zurudkehrte, war Novalis.\*) Sein ebler ins Jahr 1800

<sup>\*)</sup> Rovalis, nach seinem Familiennamen Friedrich v. Harberg, wurde 2. Mai 1772 auf seinem Erbgut Ober-Wiederstäb in der Grafschaft Mansseld geboren. Sein Bater, ein ächter Deutscher, war Director der sächsischen Salinen zu Beißensels und hielt sich mit seiner durch ihre sanste Aube und schöne Religiosität den wirksamsten Einsus auf ihre Kinder übenden Gattin zur Brüdergemeine in dem nicht weit entsernten Reu-Dietendorf. Dem dortigen Prediger wurde er auch als Knade zur Unterweisung im Christenthum übergeben. Seiner lebhaften Phantasie sagten aber viel mehr die Mährchen zu und als er nun zum Jungling heranzureisen ansteng, ließ er nicht nach, bis er seinen Aufentshalt wechseln durste. So kam er denn, 16 Jahr alt, auf ein Jahr in die Pstege seines im Braunschweiglichen wohnenden Oheims, des Landscomthurs v. Harbenberg, und in dem Umgang mit diesem vielseitig gebildeten und weltersahrenen Manne, dessen zu frühreiser Bersügung stand, gelangten seine reichen Seistesgaden zu frühreiser Erfügung Kanden, gelangten sein bald schon die Reigung und Gade zur Poosse servor, so das Hossimann v. Fallersleben (in seinen "Kindlingen zur Gesschichte der deutschen Sprache und Dichtung. Leipz. 1859, Heft 2) aus Reuseds Sammlung 4 Jugendgedichte von ihm verössenlichen sonnte.

fallenber Borgang wirkte auch fo zunbenb auf bie anbern Rosmantiter alle, bag von nun an ihre Losung wurbe: "Die Runft,

Nachbem er bann noch ein Jahr auf bem Gymnafium ju Erfurt verbracht batte, bezog er als 18jähriger Jungling im herbft 1790 bie Universität Je na, wo er von ben philosophischen Borträgen Fichtes, Reinholds und Schellings fo ergriffen wurbe, baß ibn von ba an neben bem poetischen ein speculativer Trieb sein Leben lang begleitete, mabrend ber erftere vollenbs burch bie Perfonlichkeit Schillers im nahen Weimar fast bis zur Schwärmerei in ihm gesteigert wurde. Seine weitern Studienjahre verslebte er in Leipzig, wo er mit Fr. Schlegel, einem ber Hauptslifter ber romantischen Schule, in vertrauten Geiftesverkehr trat und fich fast ausschließlich ben schonen Runften und Wissenschaften widmete, und bann auch noch in Bittenberg, wo er fich nun, nachbem ihn Schiller auf bie practifche Lebensthätigfeit verwiesen hatte, planmäßig mit ernften Berufsftubien zu beschäftigen anfieng und neben bem Stubium ber Rechte auch bas ber Chemie, Mathematit und Gefchichte, besonbers auch ber Rirchen-Saldichte betrieb. Im Herbst 1794 begab er sich dann, nachdem er im Sommer seine Studien bollendet hatte und nur mit Mühe von seinen Eltern abgehalten worben war, an dem damals zwischen Frankreich und Deutschland ausgebrochenen Kriege Theil zu nehmen, zu dem Kreisamt= mann Juft nach Tennftabt, unweit Beigenfele, um fich in bie Ber-waltungegeschafte einleiten zu laffen. hier mar es benn auch, bag er im Frühling 1795 auf bem naben Gute Gruningen Sophie v. Rubn tennen lernie, die, obwohl erft 13jährig, zu einer Jungfrau berangeblüht war "voll himmlischer Anmuth, Rührung und Majeftät." Gegen Ende bes Jahres verlobte er fich mit ihr und trat bann, um balb feinen hausftanb begründen zu tonnen, als Aubitor unter ber Leitung feines Baters in bie dursadfische Salinenverwaltung ein. Frühe eintretenbes Rranteln ber Braut und ihr balbiger, zwei Tage nach ihrem 16. Geburtstag, an einem gefährlichen Lebergefcwur 19. Marg 1797 eingetretener Tob ließ es jedoch nicht bazu kommen. Schon die bangen Sorgen während ihres längern Kränkelns hatten in seinem Herzen den unter dem Schutt der Philosophie und Romantik wie begräben liegenden frommen Glauben seiner Rinbheit wieber wachgerufen, wenigstens ben Glauben an ben all-waltenben Bater, ju bem man auch in außerlichen Dingen beten kann, und an die Unsterblichkeit ber Seelen. Seit ihrem hingang aber in die unfichtbare Belt war ihm die fichtbare Belt mit biefer gu Giner verknüpft und fein ganges Befen "gerfloß wie in einen halben, bewußtlofen Traum eines bobern Dafenns." Schon etliche Bochen por ihrem Tobe hatte er geschrieben: "Dort bluben mir einmal bie hoffnungen auf, bie ich bier verliere." Beugen biefer innern Lebensumwandlung find feine 1797 ent= ftanbenen und im folgenben Jahre vollends weiter ausgeführten "hymnen an die Racht", erstmals gebrucht im Athenaum, Bb. III. Stud 2, Berlin 1800. Und 10 Lage nach ihrem Tob bekannte er: "Die Ibee von Gott warb mir mit jebem Tag lieber." Go verfank benn nun "bas heitere luftige Beltkind", bas kamm erft noch in sein Tagebuch geschrieben hatte: "überlaß dich nicht zu sehr bem hang, zu vertren und zu belustigen", in tiesen Ernst und schwelgte eigentlich in bem Schwerz um die Berftorbene, mit der er nun eine Art göttlichen Cultus trieb, so daß in seinem Tagebuch aus dieser Zeit die Worte sich eingeschrieben finden: "Sophie und Chriftus."

bie Wiffenschaft und bas Leben, mit Ginem Borte bie Welt muß mit bem Chriftenthum burchbrungen werben." Und hatte bie Ros

Nach einigen Monaten icon war er von ber frankhaften Tobesluft, in ber er ben Tob fuchte, um mit ber Berklarten balb wieber gang vereinigt ju fenn, geheilt und die neu erwachte Liebe gu ben Biffenschaften jog ihn im herbit 1797 auf die Bergafabemie Freiberg, um unter Berner ben Bergbau zu erlernen. Ueber ben Naturflubien erhielt nun fein speculativer Erieb wieder einen neuen Sporn bis zum Pantheismus hin und seine Seele ward wieder so fehr von ben romantischen Ibeen erfüllt, baß bas Religiöse nur noch nebenbei, wenn er etwa auf die Gebiete unfichtbarer Belten ju fprechen tam, einen Plat fanb. In biefer Stimmung entftanben feine leibigen "Fragmente über Religion und Chriftenthum" voll pantheistischer Berirrungen, wovon icon 1798 einige unter bem Titel: "Bluthenstrauß, Glaube und Liebe", in Berbinbung mit einisgen poetischen Kleinigkeiten, bie er "Blumen" nannte, im Drud erschienen. Dabei gab er fich querft ben Ramen "Novalis" von einem seiner Familienguter (novalis sc. ager b. i. Neubruch.) Bereits auch 1798 verlobte er fich aufe Reue mit Julie, einer Tochter bes Berghauptmanns v. Charpentier in Freiberg, einer Jungfrau von sanftem, eblem Gemuth und gebilbetem Geifte. Gleichwohl aber blieb bie verklarte Braut ber Mittelpuntt aller feiner Gebanten, ja er verehrte biefelbe fast wie ein boheres Befen, bas in feiner Phantafie an die Stelle ber Simmelskönigin Maria trat ober mit ihr gar in Gines zusammenfloß. Allmablich jeboch fieng er an, eine Borliebe ju Lavaters und Zinzenborfs Schriften ju gewinnen, obwohl ihm die bes Erstern "zu viel Moral und Ascese und zu wenig Mystit" hatten und bie bes Anbern ihm zu fehr "auf Annihilitation ber Bernunft gerichtet" erschienen. Auch nach katholischen Erbauungsbüchern griff er um biese Zeit. So entwicklte er fich benn mehr und mehr vom Allge-mein = religiösen jum Eigenthumlich = driftlichen fort, und ale er fich im herbft 1799 nach Artern am Fuß bes Kuffhauser Berges begeben hatte, um feine Thatigkeit in ber Salinenverwaltung wieber aufzunehmen, gieng er öfters nach Jena hinüber, um feinen bortigen Freunden L. Tied und A. B. Schlegel neugebichtete geiftliche Lieber vorzulesen, von benen ber erstere berichtet, fie haben ben Ansang eines driftlichen Gesangbuchs bilben sollen, bas er in Berbinbung mit ihm zur Berbrängung ber zu sehr auf ben Berstanb berechneten Lieber Gellerts unb ber neueren G.G. habe veranstalten wollen und wozu er auch "Predigten über die wichtigften Momente und Anfichten bes Christenthums" zu ichreiben beabsichtigt habe. Die Predigt hielt er nemlich für das Höchste, bas ein Mensch liefern könne, sofern fie "Betrachtung Gottes und Experiment Gottes ober Inspirationswirkung" ift. Dazwischen hinein schrieb er aber auch ben erften Band feines heinrich von Ofterbingen, biefe "Apotheofe ber Boefie", welche im Bund mit der Philosophie das gesammte Dasen himmlisch verklare. Und diese Schrift in Berbindung mit etlichen seiner geistlichen Lieder zeigt es, wie schwer es ihm als einem zugleich religiös und speculativ angelegten Kind seiner bem Christenthum entfrembeten Zeit geworben ift, zum ernsten Berständniß des Christenthums hindurch zu dringen, und wie sein Glaube immer noch mit unedangelischen Bestandbesten verfest und burch myftisch=pantheistische und ibealifirenb=tatholische Ibeen getrubt war. Erft ale mit bem Sahr 1800 bie unverfennbaren Ansgeichen einer auszehrenben Rrantheit fich bei ihm einstellten, fieng er

mantit zuvor icon burch ihre Betampfung ber einseitigen mafferigen Berftanbigkeit ber bieberigen Aufflarung bas Gefahleleben,

an, eine klarere und festere christliche Erkenntniß zu gewinnen, so daß er im Februar 1800 schreiben konnte: "Die Philosophie ruht jeht bei mir im Bucherschrant und ich bin froh, daß ich durch die Spigberge ber reisnen Bernunft durch bin." Run erst sinden fich auch von ihm Acuserungen und Bekenntnisse, die nicht mehr bloß romantische Phantasestude sind, sondern ernst gemeint und einem Jesusglauben entstammt, der, wenn er auch nicht mehr zu vollkommener Entwicklung gelangte, seine eigenste

Bergenereligion geworben mar.

Sein früher Tob hinderte seine christliche Ausreisung. Bereits hatte er, weil ihm eine erledigte Amtshauptmannstelle zugesagt war, seine hochzeit auf den August 1800 anderaumt. Da sieng er gerade vor seiner Abereise zu derselben in Freiberg Blut auszuwersen an, so daß ein Ausstühlerten mußte. Er wurde immer schwächer, und als er vollends im November auf einer Reise nach Oresden ersuhr, daß sein jüngerer Bruder dunvorsichtigkeit ertrunken sei, wurde er von einem so jähen Schrecken ergriffen, daß et einen Blutsturz bekam und den Aerzten sein Uebel fortan als unheilbar galt. Doch arbeitete er noch viel, dichtete auch noch einige geistliche Lieder und las sleißig in der Bibel. Im Januar 1801 verlangte er von Oresden ins Elternhaus gedracht zu werden, wohn ihn seine Braut als Pstegerin begleitete. "Leht" — sagte er noch kurz vor seinem Ende— "jett habe ich erst ersahren, was Poesie ist; unzählige und ganz andere Lieder und Gedichte, als die ich bisher geschrieben habe, sind in mir ausgegangen." Bom 19. März an, dem Todestage seiner ersten Braut, wurde er aussallend schwächer und 25. März schlief er unter den melodischen Klängen eines Claviers in den Armen seines Freundes, Fr. Schlegel, sanst ein ohne die mindeste Bewegung, im Tode noch die gewöhnliche freundliche Miene zeigend, als wenn er noch lebte.

Sein schönes jugenbliches Bild mit lichtbraunen haaren in herabfallenben Loden, bem bes Evangeliften Johannes, wie es A. Dürer gemalt, sehr ähnlich, findet sich von Evard Cichens 1845 in Kupfer gestochen in bem von L. Tied und Eduard v. Bulow zu Berlin 1846 herausgegebenen S. Band seiner gesammelten Schiften, von welchen Tied in Berbindung mit Fr. Schlegel bereits die zwei ersten Bande zu Berlin 1802 und dann in 2. Aussage 1805, in 3. Auslage 1815, in 4. vermehrter Auslage 1826

und zulest allein in 5. Auflage 1837 herausgegeben batte.

Seine 15 geiftlichen Lieber, bie er 1799—1800 im schönften Wohlklang einer acht lyrischen Sprache und mit ber ganz besonders anziehenden Signatur des unmittelbarften Empsunden= und Erlebtseyns der innigsten und zartesten Gefühle zu dichten angesangen hat, enthalten zwar zwei noch mit pantheistischen Anklangen, ein Pfingstlied und eine Abendmahlschymne, und zwei übrigens sonk unter seine schönken gezählte und mehr nur im frommen Kindeston gehaltene Marienlieder, in welchen sich ber bei ihm ohnedem bis zur Marianischen Berehrung seiner verklärten Braut gesteigerte katholisirende Zug der Romantik zeigt. Die 11 übrigen aus seinen chriftlichen Stimmungen stammenden Lieder seitern jedoch alle den Zesusnamen und sind als Lieder des gesühlvollften Zesusglaubens und ber persönlichsten Zesusliede in einer dürren Zeit, in welcher dieser Name saft verschollen war, "gleich einem Quell in der Wäste" hervorgebrochen und die Zeitgenossen sind der Zeitgenossen sien Romand der Seitgenossen sien Duell in der Wäste" hervorgebrochen und die Zeitgenossen sien Duell in der Wäste" hervorgebrochen und die Zeitgenossen sien Duell in der Wäste bervorgebrochen und die Zeitgenossen sonnten sich daran religiös und ästhetisch wieder er

welches bann Schleiermacher in feinen "Reben über bie Religion an bie Gebilbeten unter ihren Berachtern. Berlin 1799." vom

quiden und ju neuer feelenvoller Glaubensbichtung verjungen. Goleiermacher bat als Freund ber Romantifer biefe Lieber in fpaterer Auflage feiner "Reben über Religion" aufe marmfte empfohlen und ihnen baburd balb große Berehrung verschafft. "Nur schweigend" — sagte er in seiner Art — "will ich Euch hinweisen auf ben ju fruh entschlenen Jungling, bem Alles Runft warb, was sein Geift berührte, seine gange Beltbetrachtung unmittelbar ju einem großen Gebicht, ben 3hr ben reichsten Dichtern beigefellen mußt, jenen Geltenen, bie ebenfo tieffinnig finb, ale flar und lebenbig. Un ihm icaut bie Rraft ber Begeisterung und bie Befonnenbeit eines frommen Gemuthe und bekennet, wenn die Philosophen werben religios fenn und Gott fuchen, wie Spinoza, und die Runftler fromm fenn und Chriftum lieb haben, wie Novalis, bann wird bie große Auferstehung auf beiben Belten gefeiert werben." Und auch Fr. Schlegel hat es am Ruhmen feines Freundes nicht fehlen laffen, indem er vom afthetischen Sianbpuntt aus bessen Lieber fur "bas Göttlichste" erklärte, mas er je gemacht, und gleich ben innigsten und tieferen unter Göthes früheren kleineren Gebichten. Aber trop alle bem ober vielmehr eben barum tonnen fie nicht ale Rirchenlieber gelten und auch die vier Beften unter ihnen haben es nicht verbient, nach bem Borgang bes Berliner G.'s von 1829 unb bes Württ. G. von 1842 in Kirchen-G.G. aufgenommen zu werben. Dazu find fie nicht blos zu subjectiv, fonbern auch zu fentimental in einer bem fittlichen Ernfte bes überhaupt in ihnen nicht völlig ausgeprägten Chriftenthums widerstrebenben Beife. Gin Beurtheiler berfelben in ber evang. Rirch.=Beitung 1830 Dr. 17 fagt fogar von ihnen: "fie finb, ftreng genommen, mit Ausnahme einzelner Strophen, nur im Borhof ber Beiben gebichtet und klingen profan im Seiligthum und matt unter ben Gefangen eines B. Gerharb und Angelus Gilefius."

Sieben berselben erschienen, zugleich mit seinem geistvollen Beinlieb: "Auf grünen Bergen warb geboren", zuerst gebruckt im Musen-Almanach für bas Jahr 1802, herausgegeben von A. B. Schlegel und L. Tieck. Bu biesen gehören, neben ber bereits erwähnten Abenbmahlshymne und ben beiben Liebern: "Fern im Often" und "Unter tausenb frohen Stun-

ben" folgenbe 4 in Rirchen-G.G. aufgenommene Lieber:

++ "Was war ich ohne Dich gewesen" — ohne Ueberschrift. Im Berl., Burt., Hamb., Narg., Nass., Leipz., Jauer., Rig., Pf., Mein., Wittb., Olbb. u. Dr.Kant. G.

++ "Benn Alle untreu werben" -

Im Berl., Burt., hamb., Rass., Leipz., Tekl., Jauer., Rig., Pf., Amer. ref. u. un., Donabr = Gym., Reuß., Preuß. ref., Wittb. G.

3m Bart., Narg., Rig., Bur., Jauer., Reuß., Wittb., Dr.-Kant. G. ober nach ber Fassung im Berl. G. 1829 :

"Wenn ich nur ben heilanb habe" Im hamb. G.

"Ber einfam fist in feiner Rammer" -

Im Leipz. G. Die übrigen acht erschienen noch in bemselben Jahr 1802 erstmals gebrudt und von Lied mit obigen zusammengestellt im 2. Band von Rosvalis Schriften. Berl. 1802. hier erstmals:

romantischen Standpunkt aus für bas mabre Befen ber Religion erklärte, indem bie Religion nichts anderes fen, als ber Inbegriff aller höheren Befühle, wieber angeregt und baburch unvermertt bie unter ber Stickluft verstimmten Saiten vieler Seelen wieber neu gestimmt: fo murben bie Lieber, welche Novalis im neu errungenen Glauben fang, bie Mufterbilber einer gemuthlicheren, glaubensinnigeren geiftlichen Dichtung in ebler Bergensmuftit gegenüber ben trodenen Abhandlungen über bie Sittenlehre ober ben scutimentalen Betrachtungen über bie Natur und bas Jenseits. Es war nun einmal junachft wenigstens bie innerlichfte Wiebergeburt bes religiösen Gefühles vollzogen und ber Quell aller mabren geiftlichen Boefie, bie perfonliche liebevolle Bingabe an ben Berrn, bas gläubige Gingeben in bas Bebeimnig ber Erlofung und bie tiefe Sehnsucht nach bem himmlischen, burch ben Zauberftab folder fconen Tone, wie fie in Novalis Liebern erklangen, aus ben verfteinert gewefenen Bergen gefchlagen. Durch biefe gunachft gang naturgemäß mit völlig fubjectivem Befühlecharatter sich neu gestaltenbe geistliche Poesie war aber ber Durchgangspunkt nun gewonnen zu einer objectivern firchlichen Boefie, bie immer

<sup>&</sup>quot;Ich sag es Jebem, baß er lebt" — Ofterlieb Im Burt., Pf. u. Dr.-Kant. G. ober nach ber Fassung im Hamb. G. 1843: "O sagt es Allen, baß er lebt" — Im Aarg. G.

Mehrere berfelben sind von Theob. Fröhlich, Breibenstein, Bernh. Klein und Anbern, neuerdings auch 10 von Maria Nathusius geb. Schwab (in ben "hunbert Liebern geiftlich und weltlich, wahrhaft und treulich, in Mel. von Mar. Nathusius und mit Clavierbegleitung. Herausg. von L. Erk und Ph. Nathusius. Berl. 1865.") mit arienmäßigen Melobien geschmudt vorben.

In folgenden zwei Sammlungen erschienen die geistlichen und weltlichen Poesien des Novalis zusammengestellt: "Gedichte von Novalis. Mit seinem Bildniß, gestochen von Overbed. Berl. 1857" und: "Novalis Gebichte, berausg, von Willibald Behschlag, Prof. Theol. in Halle. Halle 1869."

<sup>(</sup>Quellen: Die Biographie von Tied in ben Borreben zur 3. Aufl. 1835 und zur 5. Aufl. 1837 von Novalis gesammelten Schriften. — Die biogr. Stizze von Amtshauptmann Ju ft und die von Eduard v. Büslow veröffentlichten Briefe, Gebenkhlätter und Mittheilungen aus dem Tagebuch im 3. Band von Novalis Schriften. Berl. 1846. — Dr. Lansberer zu Tübingen, in Herzogs Realschrycl. Bb. K. 1854. S. 460—474. — Die Lebensstizze von Behichlag an der Spitze der Gedichtsammlung vom J. 1869.)

weniger nur auf einzelne Seelen ober auf Personen von feinerer Geschmadsbilbung beschränkt blieb, je mehr bie driftliche Gemeinsschaft vom Glaubensleben erfaßt wurde.

Aber freilich. war selbst Novalis nicht in ein tieferes Berftanbnig bes Evangeliums eingebrungen, fo war bieg bei ben übrigen Romantikern noch viel weniger ber gall. Sie waren mehr nur bon ber afthetischen Schönheit bee Chriftenthume begeiftert, ftatt bom gangen Ernft beffelben ergriffen zu fenn. ließen fich bei ihrem gewohnten Subjectivismus burch ihre mittel: alterliche Chriftlichthuerei in ihren weltlichen Benuffen nicht ftoren und wollten auch jest noch lieber burch bie Runft, bie gubor ihre einzige Religion gemefen mar, alle Anbern in religios:afthetifirenber Beife jum Glauben gurudfuhren, ale fich felbft mahrhaftig Statt gur Glaubens: und Sitten : Ginfalt ber alten driftlichen Zeiten gurudgutehren, bulbigten fie im volligen Bertennen ber Reformation und bee Brotestantismus einem afthetifirenden Ratholicismus, an bem fie nur bas geheimnifvolle Beprage feines Cultus und bie Grofartigfeit feiner außerlichen Erfceinung liebten , und ihr ganges mittelalterliches Chriftenthum war nichts anberes, als eine Mifchung von Sinnlichkeit unb Mpftit, ein buntes Durcheinander erfünftelter Empfindungen ohne Tiefe und Barme, fo bag burch fie bas evangelische Rirchenlieb feine Beiterförberung erhalten tonnte.

Allein nun kamen mit bem Unglücksjahr 1806 bie Nothszeiten ber Napoleon'schen Zwingherrschaft und die schweren Tage ber schmählichsten Erniedrigung über Deutschland. Und nun lehrte die Ansechtung aus Wort merken und auch die Gebilbeten lernten zum erstenmal wieder beten. Der durch die Romantiker mittelst ihrer hinweisung auf die hehren helbengestalten der deutschen Borzeit und die glänzende Machtstellung des mittelalterlichen deutsschen Kaiserreichs wachgerusene Nationalgeist erhob sich 1813 zum Kampse für die Befreiung Deutschlands. Um diesen Kamps zu einem heiligen Kamps zu weihen, zu einem Kamps des alten deutschen Glaubens und der alten beutschen Sitte und Zucht gegen wälsche Frivolität und Sittenlosigkeit, trat als der reinste und katers

lanbebichtern\*) bervor, bie, großentheils felbft gum Schwert greifenb, bie Ration gu begeiftern wußten, mit Gott fure Bater-

\*) Rachft G. M. Arnbt, ber noch eine eingehenbere Schilberung

finben wirb, finb von benfelben ju nennen:

Mitte Juli 1812 gab er seine amtliche Thätigkeit als Rammerreserenbarius auf, nachbem er in Folge eines 1809 stattgehöbten Bistolenbuells, bei bem ihm bie rechte Hand zerschmettert worden war, bis in den Mai 1810 krank gelegen hatte und nun die gegen Rußland ziehenden Fransossen Königsberg zu überschwemmen ansiengen. Er zog nach Carlstube, wohin die unterdessen zur Wittwe gewordene Frau Barkley, die er, "weil ihre liebenswürdige Anmuth den entsprechenden Wiederschein in sittlicher Hobeit sand", stets hoch verehrt hatte, mit ihrer Tochter und Frau v. Krüdener schon im Nov. 1811 übergesedelt war. Jung-Stilling,

v. Schentenborf, Gottlob Ferbinanb Maximilian Gottfrieb. Er wurde laut Taufbuch geboren 11. Dec. 1783 ju Tilfit, wo fein balb barnach mit bem Litel eines Kriegeraths auf sein nabes Kittergut Lenkonischken sich zuruckziehenber Bater Georg v. Schenkenborff, wie er sich schrieb, Lieutenant und Salzsactor war. Nachbem ber junge Ferdinanb — mit biesem Taufnamen nannten ihn die Seinigen — unter brudenben Berhaltnissen im Mai 1805 seine cameraliftischen Studien auf ber Universität Ronigeberg vollenbet hatte, tam er ale Rammerreferenbarius querft nach Balbatt zu Amterath Berner, wo er ein schönes Jahr verleben burfte unb fich als Berehrer Rlopftod's felbst auch in Dichtungen zu versuchen anfieng, fobann in gleicher Gigenichaft wieber nach Ronigeberg, wo er als Gesellschafter ber geistreichen Familie bes Lanbhosmeisters v. Auers-walb und im Berein mit ben tunftliebenben zungen Grafen Carl und Wilhelm v. Gröben, v. Munchow und v. Raunit ein geniales Runftlerleben führte und nun, begeiftert von Schillers Ballenftein, fich "Max v. Schenkenborf" zu unterzeichnen anfieng. Unter anbern literarifchen Bereinen schloß er sich spater hier auch einem hauptsachlich aus Frauen Vereinen ichlie er sich spater gier auch einem gauptiauftig aus grauen bestehenden Bereine von wissenschaftlicherer Bertiefung und höherem Stresben an. Dieser im Gartenhause bes Kausmanns David Barkley um bessen eble Gattin sich versammelnde Berein bewegte sich zunächst ganz in den Ibeen ber Romantiker und achtete, sich von dem Antiken, das der Seele nicht biete, was sie verlange, ab- und dem Mittelalter zuwendend, die Romantik sieht, das wiedergefundene Paradies, weßhalls auch Schenkendorf bamals schrieb: "Das antike Leben ift in die sentimentale Poesie aufge-löst." Zugleich aber hatte was in diesem Kreise gelesen und besprochen wurde eine religiöse Grundlage. Die nachmals als Missionarin weit befannt geworbene Frau v. Krubener gehorte bagu und wußte burch ihre gottselige Berebsamteit bie Zusammenkunfte oft zu wahren Betübungen zu gestalten. Auch nahm in benselben bie ihn bisweilen besuchende Dicheterin frommer Lieber, Henriette Gottschaft, (f. S. 15) eine Ehrenftelle hier war es benn auch, bag Schenkenborf feine religible Beibe erhielt und biefen eblen Frauen burch feine Dichtungen zu gefallen wurde sein liebstes Streben. Bugleich mar es aber jest auch ichon bas Bater-lanbsgefühl, was ihn in ben schweren Nothzeiten, unter benen nach ber Schlacht bei Jena bie Königin Luise mit ihrem Gemahl im Schlosse zu Königsberg neben ber Auerswald'ichen Familie verweilte, ju patriotischen Bichtungen anregte. Sein allbekanntes Lieb: "Freiheit, bie ich meine" ift aus biefer Beit.

land und beffen heiligste Guter in ben Rampf zu ziehen. Daher erklangen benn auch bei biefen Sangern, vornemlich einem E. M.

ben er in seinen Liebern als "Christushelb" und "Gotteszeugen" geseiert hat, nahm ihn wie einen Sohn in seinen Familienkreis auf und 12. Dec. 1812 sand unter seiner Anwohnung die Trauung statt mit der um 10 Jahre ältern Wittwe, einer Tochter des preußischen Bauinspectors Ditzichs. Die Ehegatten, über deren ehlichem Berbältniß immer eine gewisse Felerlichkeit waltete, verledten nun glückliche Tage und verkehrten aufs vertrauteste mit der Stilling'schen Familie und mit Frau v. Grüneberg, der Vorsteherin eines Töchterinstituts, wobei Musik und Poesie das Zusamensehn würzten und den Kern der Unterhaltungen religiöse Betrachstungen bilbeten "als unter Seelen, die das Erbenleben an den Himmel knührten."

Rach wenigen Monaten aber ichon, ale ber Ronig von Preugen im Marg 1813 ben Aufruf an fein Bolt hatte ergeben laffen, verließ er ben neugegrunbeten Beerb und begab fich im Mai trop feiner verftummelten Sanb auf ben Kriegefcauplap nach Schlefien, wo er noch vor ber Schlacht bei Baupen in bie Ruraffierbrigabe ber Refervecavallerie bes Oftpreußischen Armeecorpe unter General v. Röber ale Freiwilliger ein-Onptenzisschen Armeetothe inter General b. Abbet als Freidlunge einestreten war, schloß sich ausst herzlichste an ihn an und ehrte ihn wegen seinet "kernbeutschen Gesichtszilge" und seiner sahmen Hand mit dem Beinamen "Göt de. Berlichingen." Als Schenkendorf während des eingetretenen Wassenstellstands im Quartier zu Gnadensrei lag, zog es ihn oft und viel in den Betsaal der Brüdergemeine, um sich am Worte Gottes und geistellichem Gesanz zu erdauen, und ein die täglichen Losungen und Lehrtexte der Brüdergemeine sur kockente er siede Rollender zum Meldenk erfact aus Meldenk er fortog als Kacebuch in als Ralenber jum Gefchent erhielt, benutte er fortan ale Tagebuch, in bas er, mit bem Schwert gegürtet, manche feiner Baterlands- und Rriegs= lieber nieberschrieb, bie nun feinem jest erft von ber rechten Dichterflamme entzunbeten Herzen entströmten, Lieber wie: "Erheht Euch von ber Erbe" (bes Solbaten Morgenlieb) — "Db tausenb uns zur Rechten" (Schlachts gesang). hatte er als Romantifer seither in unbefriedigter Sehnsucht nach ber alten beutschen Berrlichfeit im Mittelalter gurudgeschaut, fo machte er nun in freudiger Buverficht bie practifche Anwendung ber roman= tifchen 3bee burch ben Aufruf jum Rampf fur bie Befreiung bes Bater= Tanbes und für bie Deutschlands Große allein wieber neu begrundenbe Wiederherstellung von Kaiser und Reich, weßhalb ihm auch Kudert in seinem Gedichte: "bie vier Namen" den Chrennamen "Kaiserherold" zusgetheilt hat. Er war es auch, der es am meisten erkannt hat, daß der Jammer Deutschlands vor Allem von dem Aufgeben des alten Glaubens und der alten Sitte battre, und deshalb auch in seinen noch durchs Jahr 1814 hindurch erklingenben Rriegeliebern auf innere Läuterung bes beut= schen Sinnes und Gemüthes burch bie Macht bes Glaubens brang. Mit Recht ift von Schenkenborf, ber awijden folde Rriegelieber binein auch im Befonbern noch manches geiftliche Lieb gefungen hat, gefagt worben : "Chriftenthum, Baterlandeliebe und Poefie find bei ibm in breieiniger Rraft verbunben."

Nachbem im August 1813 bie Schlachten bei Groß Beeren und an ber Katbach geschlagen waren, zog er mit bem Kleist'ichen Armeecorps zur Eroberung ber Bestung Silberberg aus und von ba über Böhmen und bas Erzgebirge zur Bölkerschlacht bei Leipzig, ber er in allen ben

Arnbt und Max v. Schenkenborf, mitten unter ihre fraftigen Helbenlieber und frischen vaterlandischen Lampf= und Freiheitslieber hinein

vier großen Kämpfen 14.—19. October anwohnte. Nur sein Pferb unter ihm wurde verwundet, er selbst ward von keiner Rugel berührt. Als nun aber der große Sieg errungen und Deutschland wenigstens die zum Abein von seinen Drangern frei geworden war, blieb er vom "Luftspiel alter belbenwelt" in Leipzig zuruck, von wo ihn dann der Minister v. Stein in die zu Frankfurt a. M. niedergesetze großartige Verwaltungscommission berief, welche für die allgemeine Bolksbewaisnung, für die Berpstegung der Truppen und Einrichtung von Lazarethen zu sorgen hatte. Zunächst mußte er sosot als Agent zu dem Großberzog von Baden sich begeben, um die Bolksbewaisnung am Oberrhein zu betreiben, und dann wurde er vom März 1814 an östers zu Sendungen auf den Kriegsschauplat betraut, was ganz nach seinem Bunsche war, daß er "nicht ganz serne vom Kriegsgeräusche bleibe." Da sang er noch manches dem deutschen Baterlande geltende Lied, wie den Frühlingsgruß: "Wie mir winken deine Freuden",

ober bas Lieb vom Rhein: "Es flingt ein heller Rlang."

Als aber 30. Mai 1814 in Paris ber Friede abgeschlossen worben war und er seine Coppel-Hossinung auf die Krönung eines deutschen Kaissers und auf das Freiwerden des Kheins so ganz vereitelt sehen mußte, zog er sich nachdem er noch eine Zeitlang auf seinem Posten in Frankstut gearbeitet hatte, tief verstimmt nach Earlsruhe zurud, von wo aus er an Jahn als "erneuter Schwur" das Lied richtete: "Benn Alle untreu werden, so bleib ich Euch boch treu." Er wollte nun seinen Gesühlen auch öffentlichen Ausbruck geben und politische Aufsätz zur Rettung und Bahrung von Deutschlands Rechten schreiben. Seine Frau aber reichte ihm die Davidsharse dar, indem sie ihn zu bewegen suchte, sich mit einem auss ewige Baterland gerichteten Blid in die heilige Boesie zu versenten, damit dadurch sein Gesich erneuert würde und der wahre Seelensrieden bei ihm einkehre. So widmete er sich denn nun ganz und gar der geistlichen Liederdichtung, wobei er mit nachdenkendem Ernste die Glaubenslehre von Schwarz, dem Lochtermann Stillings, sudste und ohnedem auch durch mehrsache Krankheitsansalle, für die er 1814 und 1815 heilung in den Babern von Aachen suchen mußte, in die rechte geistliche Stimmung versetzt wurde.

Im Febr. 1816 wurde er als Regierungsrath nach Coblenz berusen, wo er einen lieben Rreis von alten Rampsgenossen sand und anfangs ganz allein in einer alten Rlosterzelle ber halbverfallenen Karthause wohnte, bis er im October nach endlich erfolgter sester Anftellung seine Familie nachkommen ließ und mit ihr ein Haus nahe am Rhein — ben jetigen Gasthof Bellevue — bezog. Run aber traten in sein gludliches Leben in Folge bes burch die Berstümmelung seiner Rechten gestörten Blutumlaufs schwere Körperleiben, Starrkrämpse und Bruftbeklemmungen ein, wobei er sich oft vor Schwerz auf die Erbe warf und ausries: "Mach End, o herr, mach Ende!" Eine Babekur in Ems, die er im Sommer 1817 bagegen gebrauchte, schien hülse bringen zu wollen, so daß er voll bankbaren Empfindungen das Lieb: "Den leichten Morgenträumen" dichten konnte, in bessen Schlußstrophe er singt:

D Quell, ich muß bir banten, Genesen will ich bier! Die seligften Gebanten Erfullen mich bei bir. Und foll ber Leib verfinken In bunkle Grabesnacht, Bom Baffer will ich trinken, Das ewig lebenb macht. warm und tief empfunbene criftliche Glaubenslieber, bie zu bem Herrn, bem rechten Kriegsmann, hinwiesen, von bem allein Hülfe

Und das ist sein Schwanenlied gewesen. Denn nach der Rudtehr stellten sich bald wieder die alten Leiden ein und in der Nacht vor seinem 35. Geburtstag 1817, zu dessen Feier ihm die Seinigen, während er schlief, bereits das Zimmer und das Bett mit Epheu und Blumen geschmustt hatten, weckten ihn plöhlich die schwersen Beängstigungen aus dem Schummer. Des Abends entschlief er, in einer tiesen Ohnmacht liegend, so daß der 11. December, der Tag seiner Eeburt, auch der Tag seines Todes wurde. Um 14. sand unter großen militärischen Ehren und allgemeinster Theilnahme seine Beerdigung auf dem Kirchhose vor dem Löhrthore neben einer der der Schanzen statt. Am 28. Juli 1840 wurde seine Gattin neben ihn gebettet und die gemeinsame Grabstätte ziert ein gothisches Kreuz mit der Schriftstelle Joh. 11, 25. Arndt hat auf seinen Tod das Lied gesungen: "Wer soll dein Hiter sehn? spricht Bater Khein" und davon steht auf dem schoen Denkmal mit Schwert, Leier und Lorbeerkranz, das ihm 11. Dec. 1861 auf den neuen Anlagen am Rheinuser oberhalb der Stadt gesetzt wurde, mit einigen Aenderungen die Strophe:

Er hat vom Rhein, Er hat vom beutschen Land, Er hat vom wellchen Tanb Mächtig geklungen, Daß Ehre auferstand, Wo er gesungen.

Roch vor seinen weltlichen Poesten, die, 71 an der Zahl, von durchaus vaterländischem Inhalt, unter der Beihülse bes ihm vom hauptsquartier ber Alliirten her befreundeten Senators Smidt von Bremen zu Stuttgart bei Cotta 1815 im Druck erschienen, gebührt seinen religiösen der Borrang. Sie sind schon "der athertlare Aushauch einer gottgeweihten Seele" genannt worden und zeichnen sich auch wirklich, neben ihrer durch eble Einsacheit und kräftigen Bohllaut schon Form, durch seelenvolle Innerlickeit aus. Mehrere zeigen freilich katholissende Empfindungen und hinneigungen zur heiligen= und Marien=Berehrung, trug sich doch Schenkendorf mit dem romantischen Ideal einer volksthümlichen germanischenkenklichen Kirche, durch welche die Einheit Deutschlands allein vollendet werden könne. So haben auch seine besten Dichtungen kein bestimmtes evangelisches Gepräge und sind eben Empfindungen einer frommfühlenden Seele, — vom mildesten und zartesten Ausbruck, wo er unter dem Sinssussen seiner seine seiner seine seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner

Die geiftlichen Dichtungen Schenkenborfe fcheiben fich -

1. in geiftliche Lieber engern Sinnes.

Diese finden sich, 14 an der Zahl, unter der besondern Ueberschrift: "geistliche Lieder" zusamengestellt in der neuesten und vollständigsten, 194 Gedichte in chronologischer Ordnung aufführenden Sammlung sämtlicher Schenkendors'schen Boesen: Max v. Schenkendors Gedickte. Dritte Aussage. herausg. von Dr. A. hagen, prof. an der Unisversität zu Königsberg. Stuttg. 1862.

Der größere Theil berselben war bereits unter bem Litel: "driftliche Gebichte fur driftliche Jungfrauen. 1814." als Manuscript gebrucht fur ben gleichgesinnten Frauen- und Jungfrauentreis zu Königsberg, in welchem Schenkenborf 1806—1809 so genußreiche Stunden verlebt hatte und bem er bamals schon mit seinen Dichtungen zu gefallen bestrebt war (f. S. 11). In ber poetischen

und Beil und die rechte Freiheit tommen könne bei innerer Beiligung bee beutfchen Sinnes und driftlicher Erneurung bes gan-

Bueignung an seine Frau, welche benfelben vorangebruckt ift, bitiet er biefe, in beren Gartenhaus bamals fich jener Kreis verfammelt und auf beren Anregung die Lieber entftanben waren, fie an bie betreffenden Frauen zu beförbern. Hagen hat übrigens taum noch ein einziges gebrudtes Eremplar berfelben auffinden tonnen und befennt felbft: "Reines unter ihnen ift ein jogenanntes Gefangbuchelieb." Bier bie Lieber:

"Gottesfille, Sonntagefrühe" - Sonntagefrühe.

Jm Rig. G.

"Morgenftern und Abenbftern" - Morgen= und Abenb= Andacht.

†† "Oftern, Oftern, Frühlingewehen" - Oftern.

Andere berfelben hat er erft 1816 gebichtet, wie 3. B. außer einigen Beihnachisliebern: "Run bitten wir ben b. Geift um bie rechte Beisheit allermeift" (Bitte. Fragment.).

2. in Lieber mit geiftlicher Signatur überhaupt.
Solche finden fich unterschiedelos mit den obigen und mit weltlichen in einer besondern, 34 Lieber umfassenden Abtheilung unter dem Titel "Glauben" zusamengestellt in "Max v. Schenkenborfs po etischem Rachlaß." Berl. 1832. Beforgt von Georg Philipps mit 86 Gestichten in 3 Abtheilungen. 1. Leben u. Liebe (44), 2. Vaterland (8), 3. Glauben (34).

Dier von ben verbreitetften und bereits in Wehners driftofophi-

fcem &. Riel 1819 mitgetheilten Liebern:

"Brich an, bu fones Morgenlicht" - Beibnachtelieb. Gebichtet mabrent feines erften Babaufenthalts in Nachen 1814. 3m Leipg. G. , Gin Garten" - Chrift, ein Gartner.

Rach einem alten Bilbe. 1814. "In bie Ferne möcht ich gieben" — Gehnsucht. Aus ber Ronigeberger Beit. 1806-1812.

"Lagt mich fterben, lagt mich fterben" - Charfreitag. Gebichtet mabrent feines erften Babaufenthalts in Nachen 1814. "Seht ihr auf ben grunen Fluren" — Chrift, ein Schäfer. Rach einem alten Bilbe. 1814.

In "Mar v. Schenkenborfe famtlichen Gebichten. Erfte vollftan-bige Ausgabe. Berlin 1837." (im Gangen bie 2. Ausg.), welche von Fr. Lange besorgt, samtliche Lieber ber 1. Ausgabe von 1815 und bes poetischen Rachtasses von 1832 mit hinzusügung von 7 weiteren, übrigens nicht geistlichen Charakters, enthält, barum aber boch noch keine "vollsständige" war, sinden sich erstmals als Anhang unter bem Titel: "Sternsblumen" beigegeben die zartsinnigen, frommen Poessen von

herr mit boberer Rraft ausgeruftet habe in folder Trubfal. Ihre torperzen beutschen Bolles. Als bann aber ber herr, zu bem man fich unter seinen Gerichten wieber in Buge wenben gelernt, ben Sieg

liche Kraft aber war gebrochen und sie ftarb schon 30. April 1810 in Königsberg. Ihre Poefien, "Rurze Gebete auf alle Wochentage und hohe Feste für einfältige Christen," 26 an ber Zahl, die sie nur handscriftlich ihren Freunden zum Lesen mitgetheilt hatte, brachte Schrefendorf erst nach ihrem Tobe, erstmals 1812, als "Sternblumen" zum Druck, damit sie für bie Weihnachtszeit mit andern Liebern seilgeboten und so unter dem Volk verbreitet würden. Hernach sprach er es als seinen bestimmten Willen aus, daß sie, wenn eine 2. Auslage seiner Gedichte veranstaltet würde, dieser beigefügt werden sollten. Davon sind weiter verbreitet:

\*\*, Auf, mein herz, laß beine Stimme horen" — am Sonntage Morgens.

"Siegreich fahrt mein herr gen himmel" - himmelfahrt.

(Quellen: "Aus Mar v. Schenkenborfs Leben. Erinnerungen von Baron Fr. be la Motte Fou qué" in ben Preußischen Provinzialblättern. Königsberg 1834. Bb. XII. — Max v. Schenkenborfs Leben, Denken und Dichten. Unter Mittheilungen aus seinem hanbschriftlichen Nachlab barsest. von A. Hagen. Berl. 1863. — Geschichts- und Lebensbilber aus ber Erneurung bes religibsen Lebens in ben beutschen Befreiungskriegen von Wilh. Bauer. Hamb. Agentur bes r. Hauses. 1865.)

be la Motte Fouqué, Friedrich Seinrich, Schenkenborfe Freund und Baffengenoffe, aus einer altabeligen frangofichen Sugenottensamilie, bie in ben Glaubensverfolgungen eine Buflucht in Preußen gefunden hatte. Er wurde geboren 12. Februar 1777 ju Brandenburg an ber Havel, wo fein Bater als quiescirter Dragoneroffigier lebte, und erhielt seinen Laufnamen "Friedrich" von Friedrich dem Großen, der bei seiner Tause Bathenstelle vertrat. Weil er nach den Grundsäten der damals herrschenden Aufklärung erzogen und darnach auch von dem resormirten Geistlichen der französischen Colonie in Potsdam zur Confirmation vorbereitet worben war, bekam er zulett einen gründlichen Widerwillen gegen alle einseitige Berftanbesbildung und langere Zeit auch gegen ben ganzen bavon erfüllten Brotestantismus. Bu Anfang bes Jahre 1794 trat er, 17 Jahre alt, als Kornet bei bem Kuraffierregiment herzog von Weimar ein unb machte ben Felbzug am Rhein mit, nach beffen Beenbigung er in bie Gar-nison bes Regiments nach Afchereleben zurudkehrte. Er fieng nun an, fich nach und nach in allerhand Dichtungen zu versuchen, weghalb er auch im Jahr 1802 eine Urlaubereife benütte, um nach Weimar ju geben unb bort bie Betanntichaft von Gothe, Schiller und Gerber ju machen. Rache bem er fich bann mit Caroline v. Brieft, verwittweter Frau v. Rochow, bie balb auch ale Dichterin hervortrat, vermablt hatte, nahm er feinen Abschieb aus bem preußtichen Kriegsbienst und zog sich mit seiner Gattin auf beren Familiengut Nennhausen bei Rathenow in ber Mark Branben-burg zurud, wo er in länblicher Stille glüdlich und zufrieben lebte. Mit bem Jahr 1804 aber trat er nun, aufgemuntert burch bie beiben Schlegel in Berlin, erft recht in bie Reihe ber Dichter ein burch ein Banbchen romantischer Poefien, bas er unter bem angenommenen Ramen "Bellegrin" herausgab. Allmählich trat die Bersuchung an ihn heran, in die katholifche Rirche überzutreten, ba er burch bie Dichtungen ber romantischen

gegeben und bie unter ben Kriegenöthen ju ihm aufgestiegenen Gebete erhört hatte, fo burchbrang bas gange Bolt machtig bas

Schule, ber er "mit Leib und Seele" angehörte, die Herrlichkeiten bes katholischen Kirchendienstes im strahlendsten Glanze dargestellt sah. Ein alter katholischen Kirchendienstes im strahlendsten Glanze dargestellt sah. Ein alter katholischen, von dem katholisch gebliebenen Stamme seiner Familie, lud ihn mit der Aufforderung, nach Frankreich zurüczukehren, schriftlich zu diesem Schritte ein. Er lehnte jedoch den Antrag ab, obwohl damals, wie er selbst bekennt, sein Gemüth eber zum Für, als zum Wider in Betress des Katholicismus gestimmt war. "Aber es gieng mir," sagt er, "wie den zum Christenthum bekehrten Bössen der alten Zeit, erst Katholicismus und dann gereinigtes evangelisches Christenthum." Er wandte sich nämlich jett mehr und mehr der protestantischen Mystik zu und vertieste sich namentlich in die Schristen zasob Böhmes, die bei den Romantikern und Naturdhilosophen als die Quelle der tiessen Mystik zu nud vertieste sich namentlich in die Schristen zasob Böhmes, die bei den Komantikern und Naturdhilosophen als die Quelle der tiessen Withkildelbildern in den Gängen des mysterissen Baues, aber die Bibelsprüche, der eingegraben, und der somme, ost wiederholte Wunsch des Autors: ""ach möchte doch alle Welt zum heitigen Grundquell der Bahreit, zur Libel, geseitet werden und alsbann aller meiner Bücher vergessen!" — brangen mehr und mehr in meine phantastische Seele ein und strömten mit erweckenden Schauern in mein herz." Bor der Hand lehrte ihn nun die Rolfes Heil. Betend weihte er sich dem herrn, zu dem hinauf er im Jahr 1809 gesungen hat:

"Bohin du mich willst haben, Mein Herr! ich steh bereit Zu frommen Liebesgaben, Bie auch zu wader'm Streit; Dein Bot' in Schlacht unb Reise, Dein Bot' im stillen Haus, Ruh ich auf alle Beise Doch einst im himmel aus."

Und ber herr hat sich allerwarts von ihm sinden lassen. Kaum war im Marz 1813 ber Aufruf bes Preußenkönigs an sein Bolf ergangen, so stellte sich ber sechsundbreißigjährige Gatte und Bater, der gerade auf ber Hohe seines Dichtertuses stebende Sänger bei dem Landrath seines Kreises und melbete sich zum gemeinen Jäger, woraus ihn der König zum Treußens sah et das ächte gernannte. In dem kriegerischen Ausschwung Preußens sah et das ächte gernanische Ritterthum wieder erstehen und biesen Ausschwung hat er noch mehr, als durch seine zierlich manierirten Ariegslieder, von welchen nur sein Lied für die freiwilligen Jäger: "Frisch auf zum fröhlichen Jagen" als recht volkstühmlich sich erwiesen hat, durch seine vielgelesenen Komane, wie Zauberring u. s. w., in welchen er die poetische Weiden Komane, wie Zauberring u. s. w., in welchen er die poetische Weiden Tugend gefördert. Er socht die bebeutendsten Schlachten und zulett die bei Lützen mit. Sier aber, nachdem ihm bereits beim Einbrechen in ein seinbliches Carrée ein Pferd unter dem Leib erstochen worden war, kürzte er mit einem zweiten sich überschlagenden Pferde in ein tieses Basser, in Folge bessen herstige Brusträmpse eintraten und er zum Ariegsbienst untlichtig wurde. Auf dem Feld der Ehren erhielt er dann noch den Johanniterorden und mit seinem Abschiede den Rang und Titel eines Majors der Cavallerie. Nun zog er sich wieder auf das Ritterzut Rennhausen zurück, und von hier gab er 1816—1827 zu Stutts

Gefühl: "gebt unfrem Gott bie Chre!" und ber fromme Chriften= glaube, bei bem über ber Liebe jum Baterlanbe auch bie Gehn=

gart bei Cotta seine viel Schones enthaltenben fünständigen Gedichte aus bem Jünglings: und Mannesalter heraus, in beren 2. Band vom Jahr 1817 die zuvor schon unter dem Titel: "Gedichte vor und während bes Krieges 1813. Berl. 1813." gedruckt erschienenen sich als 2. Abtheilung eingereiht finden.

Bon einem ehemaligen Baffengenoffen ergieng eine einbringliche Mahnung an ihn, fich bem Ginen, was noth ift, jest zuzuwenden, und von manchen Seiten warb er aufgeforbert, allem weltlichen Dichterruhm ju entfagen und fich rein ber geiftlichen Dichtung zu weihen. er nun zwar nicht, boch fleng er an, auch zu weltlichen Dichtungen fich ben Segen Gottes zu erfleben, und als man ihn fragte, weffen man fich benn zu ihm in Betreff bes religibsen Glaubens zu verfeben habe, so ant-wortete er: "Ihr habt Guch alles bessen von mir zu versehen, wessen Ihr Euch von einem einsach bibelgläubigen Christen versehen tonnt; nicht mehr, nicht weniger, so Gott mir Kraft verleiht." Je mehr allmählich bie ro-mantische Boefie, beren hauptträger er gewesen war, beim beutschen Bolt aus ber Mobe tam und je mehr so ber Schimmer seines Dichterruhms, ber ibn glangend umfloffen batte, erblagte, junachft feit er ben ritterlichen Abel für die einzige Grundlage eines gefunden Staatslebens erklart und nach Sands blutiger That im Jahr 1819 ber beutschen Jugend in ernften Jamben einen Warnungsspiegel hingehalten hatte: besto entschiebener wandte er sich von ber Gefühlsschweigerei ber Romantit bes alten Ritter= thums zu ber Ginfalt bes driftlichen Glaubens zurud. Den altväterlichen Glauben auch in bie außern Lebensverhaltniffe überzuleiten, mar nun fein eifrigftes Bemuben. Rach bem Tob feiner Gattin am 31. Juli 1831 jog er von Rennhausen in die Universitätestadt Salle und hielt bort Borlesungen über die Geschichte ber Poesie. Zulest schlug er noch, nach abersmaliger Berheirathung, seinen Wohnsit in Berlin auf, wo er, durch vielssche Hulbbeweise bes Königs Friedrich Wilhelm IV. erfreut, ein stilles, verborgenes Leben führte und sich im Berein mit seiner gleichgestimmten Gattin meist nur noch mit geistlichen Dichtungen beschäftigte und täglich zum Abschied aus bieser Welt bereitete. Darum kam ihm bieser auch nicht unerwartet, fo ploblich er auch eintrat. Am 21. Jan. 1843 traf ihn bei ber Beimtehr von mehreren Besuchen auf ber Treppe feines Saufes ein Schlagfluß, ber ihm fogleich alle Befinnung raubte und am 23. Jan. 1843 feinen Tob herbeiführte. An jenem Tage feines letten Ausgangs hatte er gerade noch ale feine letten Worte, die er hienieden schrieb, bas Difticon in fein Tagebuch eingezeichnet:

Beil! ich fuhl es, ber herr ift mir nab, boch nab auch ber Tob mir, Doch weit naber ber herr. heil mir ber feligen Nab'!

Seine geiftlichen Lieber, in benen er feine religiösen Gefühle auf sinnige und gemuthvolle Weise ausgesprochen hat, sind durch poetischen Geift und eble Formen ausgezeichnet, aber das eigentliche criftliche Gepräge fehlt ihnen, weil er den Kern und Stern des Gvangeliums nicht zu eigen hatte. Und wenn es ihm bei seinen weltlichen Liedern schwertsell, den vollsthumlichen Don zu treffen, so traf er bei den geiftlichen den kirchlichen Ton noch viel weniger.

In folgenben 3 Sammlungen traten fie zu Tage:

fucht nach ber obern Heimath erwacht war, zog wieber ein in bie beutschen Gauen und wurde von jenen Baterlanbsbichtern fort und

1. Geiftliche Lieber. Erfies Banbchen. Bum Beften ber Rettungsanstalten zu Oterbot, Afchersleben unb Duffelthal. Leipz. 1822." (Ein 2. Banbchen folgte nicht nach.)

Ge finb 15 Miffionelieber, von welchen weitere Berbreitung fanben:

"Bis hieher hat uns Gott gebracht") in B. Krummachers "herr, Dant seh bir und Ehre" | Bionsharfe. 1827.

"In bie Gegel sanft und linbe" — ) im Rasser Miffiana.

bie gunftige gahrt
"Bie ich aumt so feierlich zu unsern Magazin 1822.
Kufen" — ber Missionar am Meer.

"Bie ich aumt so feierlich zu unsern Magazin 1822.
Heft 1. 2.

2. Geiftliche Gebichte. Herausg. von Albertine, Baronin be la Motte Fouqué. Berlin 1846. (2. Aufl. 1858.)

Mit einem Borwort von H. Kletke, ber die Auswahl berselben aus einem Manuscript von mehr benn 1000 Gedichten, welche in Form von Tagebuchseinträgen das innere Leben des Dichters abspiegeslindes beson trage und von ihnen bezeugt hat: "sie geben ein herrliches Zeugniß von Fouque's kindlich frommem Gemüth, welches sich zu jeder Zeit und in Allem des Erlösers bewußt war, und dem die christliche Offensbarung der innere segenströmende Duell innerer Beseligung wurde, Das dem Sänger der Undine so lebendig innerde tief religiöse Clement hat ihm großentheils ein Gesühl der Jugend bewahrt und eine von Herzen kommende und zu Herzen sprechende Innigkeit."

Es find im Ganzen 312 Numern, von benen aber weitaus bie meisten und gelungensten nur gnomenartige Piecen ober kurze Gestetseufzer von wenigen Zeisen sind. Liedartig sind nur etliche 50 und unter biesen haben 36 die Ueberschrift: "Rirchenlieder. Nach dem Danischen Ingemanns" — auf Sonn- und Festags-Evangelien versfast. Bon biesen tragen 7 und von seinen eigenen 5 die Borzeichnung einer bekannten Kirchenmelobie. Hier:

"Bas bu vor taufenb Jahren" — Treue bes Erlöfers. 3m Bf. G.

Als wirklich gute Lieber können auch noch bezeichnet werben: "Dich preis ich lauten Schalles" (Ergebung) — "Gott ift mein Sirt" (Pf. 23) — "herr Zesu Chrift, ich bitte bich" (um ben h. Gelft).

3. Chrifilicher Lieberschaß zur Erbanung für Jung und Alt. Gesammelt aus bem nachgelassenen Tagebuch bes Baron Fr. be la Motte Fouqué. Herausg. von Albertine, Baronin be la Motte Fouqué. Berlin 1862.

Es find 286 Numern, von benen die meisten gleichfalls nur 2—4= zeilige "Sprüche" find und nur etwa 40 liebartige Gestaltung haben. meist Morgen= und Abend=, Sonn= und Festags-Andachten. Dabei ist es der Frau Baronin freilich auch begegnet, das bekannte Lied Ph. Fr. hillers: "Was freut mich noch", das ihr Gemahl eben zu seiner Erbauung in sein Tagebuch eingetragen haben wird, als ein Sigenthum besselben aufzusübren. Brauchbar sind bei der meist hoch= poetischen Sprache nur wenige, höchstens: "Der herr herr ist wein

fort genährt. Konnte boch E. M. Arnbt als Professor ber Seschichte zu Bonn nicht balb genug mittelst seiner Schrift "vom

Lieb" — "Gott in beinem Lichte" (am Abenb) — "Herr thue mir bie Augen auf" (Luc. 24.) — "Ich will ben Höchsten preisen."

Bon feiner Gemablin, Albertine Fouque, finb 6 eigne Boefien mitgetheilt, unter welchen fich auszeichnen:

"Ich nabe mich bem Dahl ber Gnaben" — jur erften Abenbemablofeier.

"Wenn ich mich fclafen lege" - am Abenb.

(Quellen: Fouqués Lebensgeschichte, ausgezeichnet von ihm selbst. Halle 1840. — Die Kritit ber "ausgewählten Werke von Fr. Baron be la Motte Fouqué. Ausgabe letter Hand. 12 Banbe. Halle 1841." in ben Blättern für literarische Unterhaltung. 1842. Kr. 323. 324. — Reuer Rekrolog ber Deutschen. Jahrg. 1843. Thl. 1. Weimar 1845. S. 70—79.)

Giesebrecht, Heinrich Theodor Ludwig, Schenkendorf am nächsten siehend, ohne aber bessen poetischen Berth ganz zu erreichen. Er wurde geboren 5. Juli 1792 zu Mirow in Medlenburg-Strelit, wo sein Bater Pfarrer war, und trat von der Universität Greiswalde aus als Unteroffizier in das Medlenburgische hularenregiment ein, um die Kämpfe zur Befreiung Deutschlands 1813—1815 mitzumachen. In dieser Zeit hat er manches frische Krieges und Reiterlied gesungen. Nach Beendigung des Krieges wurde er 1816 Lebrer am Gymnasium zu Stettin, an dem er dann 1852 zum Oberlehrer und Prosessor besodert wurde. Er schrieb verschiedene Geschichswerke und begann 1860 mit Eduard Böhmer die Herausgabe einer Zeitschrift unter dem Namen "Damaris."

Seine geift lichen Dichtungen, in ihm hauptsächlich burch seinen Berkehr mit ber herrnhuter Brübergemeine angeregt, haben noch lange nicht die gehörige Burdigung gesunden, die sie bei ihrem tiesinnerlichen, von eblem Gottesfrieden und seliger Glaubensruhe zeugenden Gehalt und ihrer schönen Formklatheit verdienen. Er gab sie gesammelt heraus zu Leipzig 1836. Bon ben 22 Büchern, in welche die aus ächtem Dichterberuf entstammten "Gebichte" hier eingetheilt sind, enthält das "Buch des Kriegers" seine Kriegslieder und bas "Buch des Stillen" seine geiftlichen Lieder. Bon diesen ift, obwohl noch in kein Kirchen-G. ausgenommen, weiter verbreitet:

weiter verbreiter:

"Ich werbe bich als Richter feben" — bas Beltgericht.

Rüdert, Friebrich, ber größte Lyriker unb fruchtbarfte Dichter unfrer Zeit, ber "Heros ber poetischen Form" genannt. Er wurde gesboren 19. Mai 1789 als ber Sohn eines bairischen Rentamtmanns in ber alten Reichsstadt Schweinfurt und wollte als Zenenser Stubent, was er seit 1807 war, 1809 ins öffreichische Keer eintreten, als ber unerwartet eingetretent Friebensschuß zu Schönbrunn seine Absicht vereitelte. Im Jahr 1811 wurde er Privatbocent in Zena und weil seine Eltern ihn - 1813 wegen seiner schwächlichen Gesundheit abhielten, an bem nach ber Erhebung Preußens beginnenden Freiheitstriege persönlichen Antheil zu nehmen, fämpste er nun statt mit dem Schwerte mit der Leier, indem er seine "geharnischten Sonette" voll patriotischer Jornesslammen ausgehen ließ. Sie bilben einen Bestandtheil seiner "beutschen Gebicte von Freimund Raimar. Heibelb. 1814." und er hat in ihnen, wie er selbst fagte, seines Boltes Schmach und Sieg in Gluthbuchstaben niedergeschrieben.

Wort und bem Kirchenlieb. 1819" auch als geistiger Vortampfer auftreten fur bie Befreiung bes beutiden Rirdenliebs von ben unnatürlichen Feffeln, in bie es mabrent ber mehr als halbhunbertjährigen glaubensarmen Beit gefchlagen worben mar.

Selbst auf ben Universtäten, bie lange genug bie Bflangftatten bes Unglaubens gewesen waren und auf bie nun Schaaren von Junglingen und Lehrern, welche bie Befreiungstampfe mitgetampft batten, gurudgetehrt maren, murbe jest ein driftlid beutider Sinn heimifd, ber unter ben Ginfluffen

Rach eingetretener Friedenszeit tam er als Rebacteur bes Morgenblatts nach Stuttgart, worauf er 1818 Italien bereiste und 1819 sich nach Co-burg verheirathete. Dort lebte er längere Zeit als Privatgefehrter, die er 1826 als Professor ber orientalischen Sprachen nach Erlangen berufen ward. Im Jahr 1841 zog ihn dann König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin, aber im Sturmjahr 1848 begab er sich wieder nach Coburg zurück auf sein nahe dabei gelegenes Gütchen Neusgap, wo er einst seine Gattin gefunden und seinen "Liebesfrühling" gelebt und gesungen hat. Hier farb er auch 31. Jan. 1866.

Much wo er bie Liebe befang, sowie in allen feinen anbern zahlreichen weltlichen Boefien von ber größten Mannigfaltigfeit ber Stoffe, bat er eine sittliche Reinheit ber Gesinnung gezeigt; durch die er sich acht eine sittliche Reinheit der Gesinnung gezeigt; durch die er sich als ein ächt beutscher Dichter bewährt hat, welcher der alten beutschen Zucht treu geblieben ist. Und auch den alten beutschen Glauben an die herrlichkeit des Evangeliums hat er treulich sessengehalten. Das beweist sein wenn auch minder passend im Alexandrinern abgesaßtes "Leben Jesu. Eine Evangelienharmonie in gebundener Rebe. Stuttg. 1839. ", welches er ben burch bas "Leben Jesu" von Fr. Dav. Strauß angeregten Zweifeln entgegengeseth hat. Das beweist ferner auch sein Bearbeiten biblischer Stoffe, an benen die andeen weltlichen Dichterheroen vor ihm kalt und vornehm vorübergiengen. Freilich bewegte er sich babei auf bem Gebiete bes Epos, wie z. B. in seinem "Saul und David. Erlangen 1843." und in seinem "Herobes ber Große. Stuttg. 1844." Der Kirche selbst war er minder zugethan und sür ihren Gebrauch ist von seinem reichgebedten Tische nur eine einzige Brofame abgefallen, bas theilweife an ben Con bes Rirchenliebs anfireifenbe und auch in manche Rirchen-G. G. aufgenommene Lieb :

Dein König kommt in niebern Hillen" — Abventlieb. Ersmals mit 5 geistlichen Gebichten Rüderts, worunter bas schone epische Gebicht: "Bethlehem und Golgatha" veröffentlicht im "Casschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1824. Leipz. 1824." Im Burt., Leipz., Bast., Reuß., Pf., Amer. ref. u. un., Bitth., Oldb. u. Dr.-Rant. G.

Reuerbinge ericbienen feine famtlichen poet. Berte in 12 Banben. Frankf. 1868-69.

(Quellen: Fr. Müdert als Lyrifer, von J. E. Braun. Siegen und Wiesb. 1844. — Fr. Rüdert und seine Werke von E Fortlage, Professor. Franks. 1847. — Fr. Rüderts Leben und Dichtungen von Dr. C. Bener. 3 Banbden. Cob. 1866.)

ber bie gange Zeit und vornemlich bie Jugend beherrschenben Romantit feinen Ausbrud fant in ber Gründung einer driftlich beutschen Burichenschaft, aus beren Schoos hernach ber Reihe nach eine fcone Bahl ber ebelften Glaubenefanger bervorgieng, wie g. B. Spitta, Rnapp, Fr. Wilh. Krummacher, Stier, Mowes, hefekiel, Buchta, J. Sturm und Anbere. hatte boch auch bas mit bem Schluf ber Befreiungefriege nabe gufamentreffenbe breihunbertjährige Jubelfest ber Reformation im October 1817 mit einbringlicher Gewalt auf bie alte Glaubenszeit ber Bater ber evangelischen Rirche gurudgewiesen und ein febnfüchtiges Berlangen nach einer Neubelebung bes erloschenen Glaubens und bes erstorbenen kirchlichen Lebens erweckt, fo bag bas Jahr 1817 als Wenbepunkt einer entschiebenern Theilnahme am kirchlichen Leben und als Anfangepuntt ber firchlichen Restauration anzusehen ift. Nicht wenig trug biegu auch ber 1817 burch Buchhanbler Repfer in Erfurt ins Leben gerufene und nach beffen Tob von Diac. Moller mit einem 3. Jahrgang abgefoloffene Reformation 6: almanach bei, in welchem Sachfe\*) bie erften Lieberklange ber

Altenburgifden Rirchen. Altenb. 1817. (Bum Theil wieber abgebrudt

<sup>\*)</sup> Sachse, Dr. Christian Heinrich, wurde geboren 2. Juli 1785 zu Eisenberg im Herzogthum Sachsen-Altenburg, wo sein Bater, durch ben er ein tieses Berständnis ber Musik bekam, Cantor, und Lehrer an der Stadtschule war. Nachdem er seine Studien in Jena von Oftern 1804—1807 gemacht und dann als Candidat Hauslesper in der Familie eines Gutsbesteiters in der Nähe von Merseburg gewesen war, sand er 1812 seine erste Anstellung als Diaconus in dem Sedendorf'schen Städichen Me aufelwiß bei Altendurg. Bon da erhielt er 1823 einen Ruf auf die Hosppredigerstelle zu Altendurg, wo er 1831 zugleich Consistorialrath wurde und 1841 von Jena die theologische Ooctorwürde erhielt. Borher in unsetrübtem Elück und bei seinem friedsertigen, liebenswürdigen Wesen allgemein geschätt, wurde er in seinen letzten Lebenssühren noch ein rechter Kreuzträger. Bon seinem 7 Kindern staten ihm in denselben 6 in der Blüthe der Jahre hinweg und dazwischen hinein auch seine Gattin, so daß ihm in seinem Alter nur noch eine einzige Tochter als Trösterin und Pssegrerin übrig blied. Julezh wurde er auch seit 1859 an seinem eignen Leibe mit einem hartnäckgen Leiden geplagt, das ihn nötligte, im Fedr. 1860 um seine Bersetzung in den Rubestand zu bitten. Am 9. Oct. 1860 rief ihn dann der Herr als einen im Isen der Trühsal geläuterten Dulder, der alles in geduldiger Ergebenheit tragen gelernt, von hinnen. "Bohlauf, wohlauf zum letzten Sang" war sein Begräddisslied. Seine 38 geistlichen Lieber, die er meist in Meuselwitz gedicktet hat und die fast zur Fälste in Kirchen-E.G., namentlich im Leipziger, Ausnahme gefunden haben, sind in solgenden Sammlungen erschienen:

1. Lieber für das Reformations zubelses sammlungen erschienen:

neuerwachten tirchlichen Bewegung vernehmen ließ. Am burchgreis fenbsten aber war ber Schritt, welchen bei ber Reformationsjubels

in ben "ebangelischen Jubelliebern auf bie Jubelfeier bes Augsburger Glaubensbetenntniffes im Jahr 1830.") hier:

"Amen! Lob, Breis und herrlichteit" — jum Ausgang bei ber Jubelfeier. 1817. Mel.: Bater-unfer im himmelreich. 3m Leipz. G.

"Gin neues Lieb fingt Gott, bem herrn" - Reformationsfestlieb. 1817. Del.: "Sey Lob und Ghr."

Im hamb., Leipz. n. Reng. G.

"Komm, komm, bu Licht in Gottespracht" — Morgenlieb zur Begrüßung bes Reformationsjubelfestes. Mel.: "Wie schön leucht't uns." Erstmals im Reform.-Almanach. 1817. Im hamb., Leipz., Rig., Jauer., Amer. luth., Mein., Reuß., Olbb. G. Bereits auch schon im Gothaer G. 1825.

2. Geiftliche Gefange jum Gebrauch bei Beerbigungen und bei ber Tobtenfeier. Erste Gabe. Altenb. 1822. (eine zweite Gabe folgte

nicht.)

- Die Abfassung berselben geschah theils aus Beranlassung von Trauerfällen während seiner Amtssührung in Meuselwitz, wobei sich ber hingebenbe und treubesorgte Sinn eines rechten Seelsorgers kund gab, theils bei Gelegenheit der 1819 in Meuselwitz neu eingesührten Tobtenfeier in der Abendftunde des letzten Jahrestages. Bur Beröffentlichung derselben bestimmte ihn der gänzliche Mangel passender Gefänge im Altenburgischen Landes-G. Hier:
  - \*"Der herr ber Ernte winket" bei ber Beerbigung eines Greisen. Frei nach einem Neuffer'ichen Gebicht (f. Bb. VI. 207). Mel.: "Balet will ich."

Im Hamb., Leipz., Rig. u. Lüb. luth. G.
ober nach ber Fassung im Reuß'schen G. 1855:

"Gin Junger reif an Jahren" -

- "Er gab und nahm" bei ber Beerbigung eines Kinbes, Junglings u. f. w. Am Baterhause. Mel.: "Es ift genug." 3m Rig. u. Reuß. G.
- "Es tlagt ber Schmerz in öben Sallen" bei ber Beerbigung eines frommen Gatten unb Baters. Mel.: "Ber nur ben lieben Gott."

3m Samb., Rig. u. Reug. G.

"Run Gott mit uns, bie wir noch wallen" — zum Schlusse ber Tobtenfeier. 1819. Mel.: "Es ist nun aus mit meinem Leben."

3m Leipz. u. Rig. G.

- \*\*Ruht nun (sanft) in Gott, ihr Frommen zur kirche lichen Tobtenseier. Auch an Gräbern. Wel.: "Ach bleib mit beiner Gnabe." Im Nass. G.
- Die Augenblide flieben" bei ber Beerbigung eines Rinbes. Mel.: "Balet will ich"
  3m Raff., Rig., Reuß. u. Lub. Uth. G.

feier Claus harms, ber altkirchlich fromme, in Zungen rebenbe Brediger in Riel (f. u.), burch Aufstellung feiner ben Lutherthefen an

```
** "Wohlan, bie Erbe wartet bein" - am Grabe. Del.:
    "Nun lagt une ben Leib."
       3m Leipz., Rig. u. Reuß. G.
           ober in ber Umanberung von Harms vom J. 1828:
"Nur hin, bie Erbe wartet bein"
       3m Bur. G.
           ober nach Knapp's Lieberschat 1837:
"Leb mohl, bie Erbe wartet bein"
       3m Umer. luth. G.
"Bohlauf, wohlauf zum letten Gang" - Gefang mab-
renb bes Leichenzugs. 17 Str. Mel.: "Ich hab mein Sach",
    von beren Tert auch mehrere Rachflange fich finben. 3m Burt.
    Ch.=B. eine besondere Mel.: g g fis g.
       Im Hamb. G. mit 7, im Bur. G. mit 4 Str. und im
       Mein. G. gang. ober in ber Fassung in harms Gefängen vom 3. 1828:
* "Wohlauf, wohlan zum letten Gang" — 16 Str.
Im Würt., Rig., Reuß., Jauer, Amer. luth. G.
ober in ber Fassung bes Leipz. G.'s 1844:
"Muf, tretet an jum letten Bang."
```

3. Gebichte von Chr. Fr. S. Sachse, Dr. Theol., Confistorialrath und Bofprediger in Altenburg. Altenb. 1861.

Hier die zum Theil schon in Tzschirners Magazin für Prediger

mitgetheilten Teftlieber :

"Romm, Rraft bes Söchften, tomm herab" - vom b. Beift und ber Beiligung. Del.: "Romm b. Geift, Berre Gott." 3m Leipz. G.

"Macht Bahn bem Gottesgeift, macht Bahn" - Pfingfi=

lieb. Wel.: "Bie foon leucht't uns."
Im Nass. G.
"Thu auf bie heil'gen Pforten" — jum Anfang bes Kirschenjahrs. Wel.: "Aus meines Herzens." 3m Leipz. G.

In biefer nach Sachse's Tob von seinen zahlreichen Berehrern beforgten Auflage seiner Gebichte, 73 an ber Bahl, finden fich in ber erften Abiheilung 38 geifiliche und in ber zweiten Abtheilung 35 vermischte Gebichte nebft einer Auswahl von 30 nachgelaffenen Gebichten feines Sobnes .

Rubolph Sachse, Canbibat ber Theologie, geftorben als Lehrer an ber Burgerichule in Leipzig, 37 Jahre alt. Ihre Busammenstellung mit feinen Liebern war ein besonberer Bunich bes Baters, bessen Geift und Baben auf ben in herbem Rrantheiteleib ausgereiften Gohn ubergegangen waren. Sieben Festlieber haben einen firchlichen Klang. An biese Altenburger Sanger reiht sich noch —

Mörlin, Chriftian Beinrich Fürchtegott, geb. 1787 gu Comburg. Er war neben feinem Freund Sachfe Archibiaconus in Altenburg und starb als Pfarrer in Monstab bei Altenburg im Jahr 1852. Er hat mit bie Seite gesetten 95 Thesen gethan hat, indem er vom Standpunkt ber strengen Orthodoxie aus den Rationalismus mit derben und gewaltigen Worten angriff und Rudlehr zum alten lutherischen Glauben forderte. Der dadurch angeregte und längere Zeit sorts währende Thesenstreit bewirkte wieder eine regere Theilnahme am kirchlichen Leben, und Biele singen nun an, sich aufs entschiedenste ber kirchlichen Rechtgläubigkeit wieder zuzuwenden und der Vernunfttheologie nicht allein das streng Positive des biblisch Christlichen, sondern da und dort auch bereits das strenge Lutherthum mit Nachdrud entgegenzuhalten.

Der vollfräftigen Entwidlung ber evangelischen Rirche Deutschlands und ihres Rirchenliebs ftellten fich jeboch noch große Binberniffe in ben Weg. Die romantische Begeisterung mabrent ber Befreiungetriege war unter ber Bereitelung ber ichonen Soffnungen für bas Baterland bei ber großen Menge balb wieber verflogen und auch auf bem Gebiete ber Theologie gieng bie Ueberwindung bes einfeitig vorherrichenben rationellen Elements, welche Schleiermacher angebahnt hatte, nicht fo rafch von ftatten, als man anfangs bei ber allgemeinen religiöfen Erregung glaubte annehmen au burfen. Denn noch bis in bie 1830ger Jahre hinein tonnte ber gewöhnlichfte Rationalismus ba und bort bie Berrichaft behaupten, wie g. B. in Weimar, wo Generalsuperintenbent Robr 1833 fich nicht gescheut bat, in feiner Brebigerbibliothet bie firchliche Lehre von ber Dreieinigkeit für ein "antichriftliches Dogma" und bie von bem Berfohnungstob Chrifti fur eine "fpitfinbige Dichtung" ju erklaren, ober in Salle, mo Wegfcheiber und Gefenius von ihren theologischen Lehrstühlen berab bie bl. Schrift und bie Rirdenlehre ber Berachtung preisgeben burften. Schleiermacher hatte zwar in seiner Glaubenelehre vom Jahr 1821-22 fich bemubt, ber wiffenschaftlichen Freiheit burch religiofe Innerlichkeit ein Begengewicht ju geben, inbem er, bie Bemuthewahrheit bes

Sachse die Resormationsseier angesungen und diese seine Resormations= lieder stehen mit Sachse's Liedern in Nr. 1. Weiter noch hat er gedichtet:

<sup>&</sup>quot;Ein Ort ber Ruh ift mir beschieben" — im Reuß. G. "Mit Gott geh'n wir getrost bahin" — 1865.
Erscheinungesest.

driftliden Glaubens mit aller Zuverficht barlegenb, bie Begiebung auf Resum, ben Beiland, und bie beseligenbe Gemeinschaft mit ibm jum Mittelpunkt bes gangen Chriftenthums machte und biefes baburch fo gang in bie Tiefe bes menfolichen Gemuthe: und Geifteblebens hineinzog, bag bas driftliche Bewuftfenn gur innerften Regung und Birtfamteit in allen Abern bes Glaubenslebens Allein er batte bas rationelle Element in fich werben mufte. felber noch nicht gehörig überwunden, und indem er, an ber gottlichen Gingebung ber urtunbliden Offenbarung Gottes in Chrifto madelnb, bas fogenannte fromme Befühl als Inbegriff aller menfch= lichen Seelenvermogen und ale hochfte Inftang für jegliche Entfcheibung über Glaubensgegenftanbe aufstellte, batte er ben Denfchen jum herrn und Richter über bie b. Gotteboffenbarung ge= macht. Unter Aufhebung jebes bestimmten Glaubensspftems er war 1817 icon ale Befampfer ber harme'ichen Thefen und 1819, bon Saus aus ein Reformirter, ale Fürsprecher ber Union amifden Lutheranern und Reformirten aufgetreten, zwischen beren Meinungen und Gebrauchen er gar teinen icheibenben Gegenfat mehr gelten lieft. - bat er bei feinem Gubiectivismus eine bon teiner Autoritöt abhängige Freiheit bes Glaubens verfunbet, bie bem positiven Glauben bebenklicheren Schaben gufügte, ale felbft bie Aufklärung, und hochstens bas Zeug hatte, unter ben Theologen, wenn es gut gieng, ein halbgläubiges Wefen aufzurichten.

Um so mehr that jett eine rechte Bertiefung in die h. Schrift als die alleinige Regel und Richtschnur des Glaubens noth und indem dieses Bedürfniß mehr und mehr erkannt wurde, bildete sich im Gegensatz gegen den Schleiermacherianismus eine fir en gere evangelische kirchliche Richtung aus. Den hauptsächlichsten Anstoß hiezu gaben nach dem Borgang des resormirten Schriftz gelehrten G. Menten (s. u.) die ein gründlicheres Bibelstudium in der theologischen Welt wedenden gläubigen Schrifterklärungen der lutherischen Theologen A. Tholud\*) in Halle und E. W.

<sup>\*)</sup> Tholud, Dr. Friedrich August Gotttreu, geb. 30. Marz 1799 zu Breslau, hat bei ber kurlich erst flatigehabten bojährigen Jubelfeier seiner 2. Dec. 1820 geschehenen Ernennung zum Licentiaten der Theologie und Brivatdocenten in Berlin bekannt, ihm sey als 17jährigem Jüngling in der Gemeinschaft des Barons v. Kottwie der Zwed seines Lebens in

hengstenberg in Berlin. Der erftere gewann zwar mubfam, aber je langer je mehr bem Rationalismus an feinem hauptfibe

bem Worte offenbar geworben: "ich habe Eine Passon und die ist Er, nur Er" und in schwerer Krankseit habe dann ein befreundeter Artillerielieutenant, jüdischer Abkunft, ihn zur Entscheidung gedrängt, statt der orientalischen Studien, denen er sich einzig widmen wollte, die Theologie zu ergreisen, und von da ab sey ihm jedes Menschenberz wie eine Burg erschienen, die sür den Keiland erobert werden müsse. Am 7. April 1823, kaum nachdem er sein Buch "voll Feuersunken und himmelekrast" geschrieben: "Bon der Sünde und dem Berschner", wurde er zum außersordentlichen Prossessen und zeugender Krast" genannt worden ist. Am 17. Nov. 1825 ersolgte sodann seine Ernenuung zum ordentlichen Prossessen und zeugender Krast" genannt worden ist. Am 17. Nov. 1825 ersolgte sodann seine Ernenuung zum ordentlichen Prossessen und Krastung mußte er in Halle, wohln ihm die theologische Facultät von Berlin 4. März 1826 die Doctorwürde nachsande. Unter großer Schmach und Kränkung mußte er in Halle, dem langiährigen Hauptsit des Rationalismus, seine ersten Borlesungen vor wenigen Zuhkrern halten, aber muthig und ruhig steuerte er auf sein Ziel los, "durch die Schrift dem glatten Bersand zu bestegen", und bereits zu Ansang der breißiger Jahre wuchs seine Zuhderschaft auf Kunderte. Er hatte gewonnen, und namentlich durch den von ihm seit 1830 herausgegebenen "literarischen Anzeiger sür driftliche Theologie und Wissenwellensten. Bon besonders heilgamem Einstüt die Herrschaft des Kationalismus. Bon besonders heilgamem Einstüt die Kerschaft von Bereits zu Mrhang der auch auf dem Beiset der Kritit die Kerschaft von Kationalismus. Bon besonders heilgamen, sowie seine Predigten im akademischen Gottesbienst, von denen drei Sammlungen 1834—1837 erschaft des Kationalismus. Bon besonders heil genem Einsteil Bearen sie er sich überzeugte, wie dem Subjectivismus unster Lage gegenüber vor Allem die Kirche auf den geschichtigen Boden des Bekenntnisses zu gründen sein. Ohne sich den geschichten Boden der Reute hinzugeben, will er vielmehr allen Parteien

Tholud hat fich auch in geifilichen Dichtungen versucht, bie er in feine als Ersat für Ischode's rationaliftischentimentales Erbauungsbuch gleichen Namens herausgegebene "Stunden ber Andacht. Salle 1839."

verwoben bat.

Bon benfelben find in Rirchen: G.G. übergegangen:

\*\*\* "D Sabbath, ben ber herr gemacht" — am Sonntage. S. 566 f.

3m Amer. ref. un. u. gem. G.

\*\* "Wen haft bu bir gelaben" — vor bem Genusse bes h. Abenbemahls. S. 605. Wit 4 Str.

Im Amer. ref. un. u. gem. G. mit einigen Abanberungen unb

Weglaffung ber 3. Str.

Eine besondere Composition aus ben 2 ersten B.B. bieses Liebes und 3 Bersen des Liebes: "Mühselig und belaben" in Christian Friedr. Tietz Sammlung: "Der herr mein hirt. Chriftl. Lieber für haus Daniels Evang. Kirch.-G. 1842 übergegangen ins

Rig. u. Dibb. G. (Bergl. "Die 50jährige Jubelfeier Tholuds" in ber Reuen evang.

Rirden-Zeitung von Megner. 1870. Nr. 50, S. 785-792.)

Grund und Boben ab, ber anbere ftand jugleich in ber bon ibm 1827 gegrunbeten "Evangelischen Rirchenzeitung" 42 Jahre lang als ein Bachter auf ben Mauern Bione und ließ, "Chrifti Schmach tragenb und große Siege gewinnenb", als ein Berolb bes Worts Gottes und als Rechtsanwalt ber Rirche, biefes Leibes Chrifti, feine Stimme gleich einer belltonenben Bofaune über bie Lanbe erschallen, bie Schläfer zu weden, bie Abtrunnigen ju ichreden und bie Rampfesicheuen zum Streit wiber alle Arten und Formen bes Salbe und Unglaubens zu ermuntern. Gleichzeitig mit ihnen fieng auch A. Meanber in Berlin ben Rern bes driftlichen Glaubens neu zu pflangen an, inbem er bie Aufgabe ber drift: lichen Rirchengeschichte, bie ju ben Beiten ber Auftlarung nur als eine "Geschichte ber menschlichen Thorheit, als eine Anekbotenfammlung von Sonberbarteiten gur Beluftigung aufgetlarter Ropfe" betrachtet worben mar, nun babin festfette, "bie Befdichte bes Chriftenthums als eine Soule driftlicher Erfahrung, als eine burch alle Jahrhunderte hindurch ertonende Stimme ber Erbauung, ber Lehre und Warnung für Alle, welche boren wollen", bargu-Und mabrend bas in ber theologischen Welt neuerwachte glaubige Bibelftubium balb feinen wohlthätigen Ginfluß zeigte auf bie Berbreitung driftlichen Bibelglaubens burch Rangelvortrage und erbauliche Schriften , fieng auch bas religible Leben , bas in ben frommen Boltstreifen, von erleuchteten Gottesmannern gepflegt, ftill und verborgen fortgewirkt hatte, mehr und mehr bie vom Rationalismus erfüllte Maffe gleich einem Sauerteig gu burchbringen an. Bugleich trat ber icon für übermunben geachtete Bietismus mit verjungter Rraft wieber hervor, aber nicht mehr, wie bisher, im Gegenfat gegen tobte Rirchlichkeit und Drthoboxie, fonbern gegen ben gemeinsamen Feinb, ben Rationalismus, und fieng an, fich nun in prattifcher Richtung hauptfacilich auf bem Gebiete ber innern Diffion geltenb gu machen, worin Döring, ber fromme Elberfelber Brebiger, (f. u.) ber Borgänger mar.

Andrerseits hatte sich seit ber Mitte ber 1830ger Jahre ein radicaler philosophischer Rationalismus in offnen Wiberstreit gegen bas Christenthum zu sehen angesangen, indem bas System bes Berliner Philosophen Hegel, ber an die Stelle des religiösen

Gefühles ben Gebanten gefett hatte und mit Aufhebung bes Unterfdiebes amifden Göttlichem und Menfolichem, gwifchen Unenb= lichem und Endlichem Gott erft in bem Gebanten gum Bewuftfenn feiner felbft tommen ließ, bis ju feinen außerften Confequengen ausgebilbet wurbe. Fr. Dav. Strauf g. B. machte, nachbem er 1835 bie ebangelischen Berichte bom Leben Jesu für Boltsmährchen ausgegeben hatte, in feiner Glaubenslehre vom Sahr 1840-41 von ben Begel'ichen Ibeen bie Anwenbung auf bie Theologie und erklarte die ganze Menscheit für den Sohn Gottes, für die absolute Einheit ber gotilichen und menfolichen Ratur, mabrent Feuerbach bas Chriftenthum eine "fire Ibee" fcalt. Der Reihe nach traten nun firchenfeinbliche Barteien, wie protestantische Lichtfreunde. Deutschfatholiten, Communisten u. f. w. unter bem Beifall ber Menge auf. Auch bie gange beutsche Dichtung auf weltlichem Bebiet nahm einen ebenfo antinationalen, ale antichriftlichen Charatter an, inbem man in Deutschland, erbittert und verzweifelnb über bem politischen Restaurationsgebahren ber Staatenlenker, von bem Liberalismus in Frankreich bas einzige Beil erwartete unb gulett auch felbft bie von Frankreich tommenben Dichtungen, bie in rabicalfter Beife auf ben Umfturg aller focialen, ftaatlichen und tirdlichen Orbnungen gielten, mit haftiger Begier aufnahm, fo bag unter ber Suhrerschaft eines Beine und Guntom eine Dichterschaar fich fammelte, welche bie Rehabilitation ober Wiebereinsetzung bes Fleisches in feine alten, ibm vom Chriftenthum entriffenen Rechte verlangte und bas Chriftenthum gerabezu "ein ber Menfcheit nicht mehr murbiges Inftitut" nannte, - bas fogenannte "junge Deutschland". \*) Diefes bas Chriftenthum mit bem wegwerfenbsten Sohne behandelnbe Gebahren fpornte aber gerabe bie Glaubigen nur ju um fo größerer Entschiebenheit im Betennen und Bertheibigen bes Glaubens und zu um fo treuerer

<sup>\*)</sup> In ber That ein trauriges Kehrbilb bes rechten, eblen jungen Deutschlands, bem Fr. Wilh. Krummacher in seinem auf ben 18. Oct. 1817 gebichteten "Lieb ber beutschen Bursche auf ber Wartburg" unter allgemeiner Zustimmung zugerufen:

Brüber! schwörts mit Herz und Mund: Deutscher Glaub' und beutsche Tugend Sen bas Band, bas Deutschlands Jugend Für die Ewigkeit vereint.

Bewahrung ber Glaubensgüter an. Und als nun des Umfturziahr 1848 vollends alle Consequenzen des Unglaubens und des Absalls vom Herrn bloß gelegt hatte, sieng man eine Zeit lang auch in weitern Kreisen wieder an, der Kirche mit ihren Lehren und Ordnungen Achtung zu zollen, und es erfolgte ein Durchbruch des Geistes in kirchlicher Richtung, ein ernstes Streben und Ringen nach Neubegründung ihres Bekenntnisses, ihrer Berfassung, ihres Cults und ihres Einstusses auf das ganze sociale und nationale Leben. Selbst die weltliche Dichtung kehrte jeht den umftürzenden Tendenzen den Rücken und suchte sich ihre Stosse beim Landvolk, das seinem alten Glauben und der guten, alten Sitte noch treu geblieben war.

Unter folden wechselnben Ginfluffen und ichweren Glaubens: tampfen bilbete fich benn nun eine immer völligere Reform ber geiftlichen Boefie aus. Buerft noch in gang subjectiver Beife und vorzugeweise nur in kleineren gebilbeten Rreifen ber Uebergang bom trodnen Moralton und ber geblumelten religiöfen Gentimentalität zu einer tiefern poetischen Anschauungeweise, inbem bie Romantiter bas religible Gemuthes und Gefühlsleben wedten. Sobann eine popularere fcriftmäßige Dichtung im Unfclug an bie einfache Grogartigkeit und fraftvolle Rornigkeit ber Schrifts fprache in Folge ber unter ben nationalen Rampfen und Nothen bie größern Boltefreise ergreifenben Werthichatung bes biblifchen Christenglaubens. Und endlich in Folge bes fich mehr ausbilbenben firchlichen Gemeinbebewußtsenns eine objectiver gehaltene firchliche Dichtung aus bem Glaubensgrund ber Gemeinbe heraus und fur bie Gemeinde und ben gottesbienstlichen 3med nach bem Mufter ber alten Kirchenlieber.

Bei ben jeht zahlreich hervortretenben geiftlichen Dichtern ber Neuzeit zeigt es sich jeboch, bag bie ganze neue schriftmäßige und kirchliche Richtung noch nicht zum Abschluß und zur Bollenbung gelangt ist, sonbern sich erst im Werben, im ersten Entwicklungsstadium befindet. So ist benn auch bei manchen von ihnen, bessonbers bei benen, die mit ber jugendlichern Hälfte ihres Lebens noch in ber vorigen Periode wurzeln, ein gewisser mit bibactischen ober pathetischen Elementen vermischter äfthetischsgemüthlicher Rastionalismus wahrzunehmen, wobei sie zwar im Allgemeinen christs

flunder brut ings ibut on at mea

ber Beife ber: 5em: 3

ft= ·

en

en :n je r

r

t

liche Gefühle mit Innigkeit und Barme aussprechen, aber boch ju wenig auf bem objectiven Grund ber Beilsthaten Gottes und mehr nur als Erzeugniß einzelner besondrer Situationen. So ift ferner auch bei gang ichriftglaubigen Dichtern bie Sprache ber b. Schrift noch nicht in ihrer gangen Fulle und Rraft gu finben und fie bruden ihre Gefühle unwillfürlich mehr in ber afthetisch-fconen Form ber mobernen claffischen Dichter, an benen fie fich gebilbet haben, als in benen eines Davib und Affaph aus. Go fehlt benn enblich auch felbft ben firchlichen Dichtern objectiver gehaltner Lieber boch allermeift noch bie volle Objectivität bes alten Rirchenliebs, feine fogenannte "borifche Rraft." Denn biese tann eine Beit ber erften Glaubeneregungen nach langer Berrichaft bee Bernunftglaubens und taum gefchehener Ueberwindung ber Zweifel fo wenig bieten, ale eine Zeit fortwährenber Anfectung im Befitfanb bes Glaubens, am allerwenigsten aber eine Beit, in ber bie öffent= lichen Berbaltniffe, wie fie fich mehr und mehr nun geftaltet haben, bie Bilbung eines glaubigen Gemeingeiftes im Großen und Gangen noch jur Unmöglichkeit machen, und bas religiofe Leben ber von bem driftlichen Offenbarungslichte angeleuchteten Bersonen ober Rreife überhaupt noch zu wenig auf firchlicher Grundlage fich und bort eine firdliche fann , bochftens blok ba Stimmung vorhanden ift, aber noch nicht ein alle Berhaltniffe burchbringenbes firchliches Leben mit gunbenbem nationalem Gemeingeift. Steht ja boch bie Rirche einerseits noch viel ju febr in eine Menge von Barteien und Subjectivitäten gespalten, ftatt in eine compacte Einheit zusammengeschlossen ba, währenb fie anbrerfeits erft noch um ihre Neugestaltung ringen und einen Rampf auf Tob und Leben führen muß mit bem "getauften beibenthum", bas im Typus bie Buge bes Antichriftenthums zeigt. Go tonnen bie tirdlichen Lieber ber Gegenwart unmöglich ächte Rirchenlieber ober ber vollfraftige Ausbrud einer firchlichen Befamtheit und ihres Gemeingeistes fenn. In ben meiften giebt fich eben nach einem gutreffenben Urtheil, welches neuerbinge über fie abgegeben worben ift \*), tunb "bie Rlage ber Maria, baß fie

<sup>\*)</sup> Bgl. "Die moberne driftliche Boefie" in hengstenberge evang. Rird.-Beitung. 1861. Maiheft Rr. 40.

ben Berrn ihr weggenommen haben, ober ftille Freube, bag fie ibn wieber gefunden bat, ein innerliches Berfenten in bie Liebesthaten bes Beilands ber Welt und tiefer Schmerz, bag bie Welt biefes nicht erkennt, ober ergebene Wehmuth, bag noch Refte ber Anbachtigen geblieben find, und Soffnung, bag Gingelne in ben Tagen bes Abfalles fich wieber jum Berrn wenben werben, ein Bewußtseyn bes Isolirtseyns, ein Gefühl ber Ermattung und Furcht bes Unterliegens in ber Schwachheit." Defibalb eignen fich auch biefe Lieber nur in feltenern Fallen fur bie Gefamtgemeinbe und bienen mehr nur ber privaten ober hauslichen Erbauung, fo bag Bilmar ben in feiner Allgemeinheit nur ju ftrengen Ausspruch gethan bat: "Die neue Dichtung driftlicher Frommigteit bat fich jum eigentlichen Rirchenliebe noch nicht ju erheben bermocht, sonbern ift bei bem geiftlichen Liebe, bem fogenannten Sausliebe, fteben geblieben." Jebenfalls maltet aber auch noch bie Runftform gu febr vor. Die reine Bolfebichtung in ber tornigen Naivetat und ichlichten Ginfalt bes Boltstones, wie fie fich bei ben alten Rirchenlieberbichtern zeigt, ift noch nicht wieber-Die Gelehrten und Gebilbeten, bie jest bie geiftliche Lieberbichtung vorzugsweise pflegen, theilen nicht gang und gar bas Boltsbewuftfenn in inniger Lebensgemeinschaft mit bem Bolte, eben weil eine mabre firchliche Lebensgemeinschaft berzeit noch allzusehr fehlt; fie bichten beghalb auch immer noch nicht, wie bie alten Glaubensväter, mitten aus bem Rern bes Boltes felbft heraus, mit bem fie nicht mehr eine und biefelbe Empfindung, Anschauung und Sprache haben, sonbern fie bichten im besten Falle für bas Bolt, und bas Machenwollen, wenn nun auch im besten Sinne, steht an ber Stelle ber fruberen finblichen Unbewußtheit und natürlichen Ursprunglichkeit und bringt bochftene nur Copien ober Nachtlange ber alten Originale hervor. Gervinus fagt in seiner Geschichte ber beutschen Dichtung. 4. Aufl. 1853. Bb. III. S. 7 f. die bittre Bahrheit: "Es haben allerbings bie Neueren glattere und sprachgerechtere Lieber in gläubiger und frommer Begeifterung gemacht; aber fie werben nicht mehr mit ber einstimmigen Begeisterung empfangen im Bolt, und bas beweist, bag ber geiftliche Befang biefer Urt feinen Boben in ber neuern Zeit verloren hat. Manche Seelen und gläubige Gemüther wird

es jest immer geben, bie einzelne Erzeugniffe einer frommen Dichtung bervorbringen tonnen, bag aber barinnen heutzutage ber alte Glauben, aus bem bie erften Lieber entftanben, noch verbunben feb mit ber jungen und gefunden Rraft, bie jene alten Lieber als Wehr und Waffen gegen Roth und Trubfal fang, bas wirb uns Riemanb glauben machen. Unfere driftlichen Berftanbes: überzeugungen mogen im Ginzelnen jest grundlicher geworben febn, unfer Gefdmad gebilbeter, unfere Beretunft unb Dufit tunftgerechter und ausgebilbeter, aber bas Bewaltige jener alten Glaubenetraft, bas Große in jener fachlichen Ginheit, bas weit tiefer wirtt, als ber elegantefte Geschmad ber neuen Lieber, ber unbeareiflide nachbaltige Ginbrud in jenem alten, achten Choralgefang, ber auch aller musitalischen Runfthobe bes Tages spottet: bas alles ift fur une vor ber Sand in Religion, Boefie und Dufit verloren. Je weiter bie Dichtung und Musit von Luther bis auf Gerharb und bie Choraltunft in beffen Zeit und von ba wieber bis ju Banbel und Klopftod flieg, befto mehr flieg auch bas Weltliche und Runftlerische, bas bem Religiofen eben nicht gunftig mar. Die gläubige Atmosphare im Bolt aber half vor Allem bagu, ber tirdlichen Dichtung ihren eigenften Werth ju geben." Boffen wir benn auf eine folde nach grundlicher Luftreinigung wieber eintretenbe glaubige Atmosphare im Bolte, wobei bie Liebe ju Chrifto und feinem Evangelium bie Boltogenoffen burchbringt und in Eines ausamenschließt, und begnugen wir uns vor ber Sand bantbar mit biefen neuen Bersuchen zur Wiebergestaltung bes Rirchenliebs, welche ber neuerwachte firchliche Glaubensfinn trot aller hemmungen in ber Begenwart gemacht bat. Es fint fruchtbare Lebensteime und prophetische hinweisungen auf eine nicht ausbleibenbe beffere Butunft, in ber tommen wirb bas Bolltommene und bas Studwert aufhören. hermann hettner hat unter Berufung auf bas Schlugwort Fr. Bischer's im 2. Theil seiner Aefthetit: "Benn wieber eine Bluthe ber Phantafie tommen foll und wir wieber claffifche Poeffe haben follen, fo muß borber eine Umgeftaltung bes gangen Lebens tommen unter Umwalzungen, bie Sothe ben Deutschen nicht gonnen wollte", über bie neueste beutsche Boefie auf weltlichem Gebiet ben Ausspruch gethan, "fo nen und mabrhaft aus bem tiefften Gelbft ber eignen Beit herausge:

1

boren auch ihre fociale und politifche Tenbeng fen ; - fo zeige fie boch nur eine aus ber Reflexion entsprungene Tenbeng und blafirte Bemachtheit, fo fen fie bennoch nicht mit innerfter Rothwen: bigkeit in ihren Formen und Stoffen aus bem Bergen ber Zeit gemachien und es werbe nur aus bem Bunich und Drang nad einer fconern Wirklichkeit beraus, aber immer noch nicht aus ber Fulle und Begeifterung thatfachlicher Exifteng gebichtet; biefes aber tonne erft bann ber Fall fenn, wenn wir Deutsche wieber eine groke und freie Nation febn werben, bann erft werbe eine neue Glanzzeit ber beutschen Runft und Boefie eintreten." Daffelbe gilt, nur in viel boberem Sinne, von unfrer beutichen geiftlichen Boefie und Rirdenlieberbichtung. Erft eine Wiebergeburt ber evangelifden Rirche, erft eine in völliger Bahrheit und Freiheit zu einem acht driftlichen Gemeinbeleben erneuerte Rirche mit einem bon ber Alleinherrichaft bes Lehrvortrags befreiten und auch bie Anbetung in fich foliefenben Cultus wirb uns auch bie enbliche Biebergeburt bes Rirchenliebes bringen und es wieber gur nationalen Sache Bevor wir nicht eine folche Rirche haben, tonnen wit auch, ohne gegen bie Dichter ungerecht ju febn, noch feine volligen Rirchenlieber verlangen.

Sehen wir nun, was in unster Zeit für bie Erneurung bes Kirchenliebs geschehen ift. Zunächst galt
es, ben selbst für die Pfleger bes Heiligthums unter bem Schutt
einer rationalistischen Zeit vergrabenen Schat ber alten Lieberherrlichkeit wieber zu Tag zu schaffen und ihn, unter Anerkennung
bes Bolksrechtes auf bieses kostbare Eigenthum, befreit von bem
entstellenben Schuttwerk vor Augen zu legen in

## Liederfammlungen.

Was ben barauf gerichteten Bemühungen wenigstens mit telsbar eine gunftige Aufnahme verschaffte, war die bessere Burbigung ber alten Liebersprache, an ber man unter ber Herrschaft ber Aufsklärung so großen Anstoß genommen hatte, burch die im 3. 1819 erfolgte Aufstellung einer beutschen Grammatik mittelst ber historischen Methobe.\*) Und bieß ist das unsterbliche Verbienst bes

<sup>\*)</sup> Der 2. Theil biefer Grammatit ericien, nachbem vom 1. Theil bereits 1822 eine gang umgearbeitete und febr vervolltommnete Auflage

Bibliothetare Jatob Grimm in Raffel, fpater in Berlin, ber bamit jugleich auch ein tieferes und grundlicheres Stubium ber beutschen Sprache und altheutschen Boefie erwedt bat. Der unmittelbare Anftog biegu mar aber bereits im Jubeljahr ber Rir= denverbefferung, 1817, erfolgt. In biefem erhob nemlich gegen bie rationaliftifche Berberbnig ber Lieber Claus Barms zu Riel in feinen 95 Thefen (f. S. 25) feine Ginzelftimme und bie Berliner Rreis:Sonobe ibre Befamtstimme unter Ginwirkung Schleiermachers, ber icon 1804 in einem " Sutachten über bie Mittel, bem Berfall ber Religion vorzubeugen", ben Borfcblag gemacht batte: \_von ben sogenannten verbesserten Liebern auf bie Rernlieber gurudgugreifen."\*) Gleich barnach trat G. M. Arnbt zu Bonn mit feiner machtvollen Schrift: "Bom Bort und vom Rirchenlieb. 1819." auf und klagte unter Borlegung von 11 altern Rernliebern aus Berm. Bonnus G. von 1545: "In bem letten Jahrhundert haben Daufe, Die aber teine fcarfen Bahne haben, angefangen, an bem alten Rirchenliebe, biefem Rerngut bes Broteftantismus, ju fnappern und es, wenn nicht ju gerfreffen, boch gu gernagen. Aber biefe Beit ber Rlugelei und Aufflarung, welche von Bielen auch bie Beit ber Berruchtheit und Gottlofigkeit geicolten wirb, liegt binter und. Es ift Beit, ber großen Sungeres noth, in welche bas Bolt burch bie magern und burftigen G.G. gerathen ift, Ginhalt zu thun." Unb nachbem er bann beghalb bie Abfaffung eines driftlich beutschen G.'s, bas eine Bibel in Liebern febn follte, vorgeschlagen, erklarte er noch: "Ich murbe babei teine Ausbefferung einzelner Berfe gestatten, auch wo unfrer

1

zu Tag getreten war, im Jahr 1826, ber 3. Theil 1831, ber 4. Theil 1840. Als Ergänzungen bazu gab Grimm bann zu Berlin, wohin er nach einem achtährigen Aufenthalt in Göttingen, 1840 als Professor berusen worden war († 20. Sept. 1863), in Gemeinschaft mit seinem jüngern Bruber, Bilhelm Grimm († 16. Oct. 1859), heraus: "Geschichte ber beutschen Sprache. 2 Bande. 1848." und "Deutsches Wörterbuch. 1853. fs." (fortzgeset von den Prosessoren Rub. Hilbebrand in Leipzig, F. L. K. Weigand in Gießen und Morit heppe in Hale, seit 1870 in Basel.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Zwei unvorgreifliche Gutachten. Berl. 1804. S. 101 ff. Gine bentwürdige Zusamenstellung ber hierüber überhaupt laut geworbenen Urtheile findet fich in bem Schriftchen: "Stimmen berühmter Staatsmänner, Dichter u. j. w. über bas unverfälschte Kirchenlied von B. Leitrig. Berl. 1869."

Beit einiges bin und wieber anftogig und veraltete Sprache icheinen moge; auch ungewöhnliche und veraltete Wortformen mußten fteben bleiben." Bereits hattte Mug. Jat. Rambach ju hamburg burch fein Buchlein: "Ueber Luthers Berbienfte um ben Rirchengefang. 1813." und seine 1817 begonnene und 1819-1822 forts geführte "Anthologie driftlicher Gefange aus allen Jahrhunberten ber Rirche nach ber Zeitfolge georbnet" ben Zeitgenoffen bie alten Lieberschäte in einer wenigstens annabernben Geftalt wieber bor Augen geführt. Mehr bon literar - historischem Interesse geleitet legte bann auch Wilh. Muller zu Deffau, ber ruhmlich bekannte Griechenfanger, ben Lieberreichthum ber altern Beit bar in feiner "Bibliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrhunberts. Leipz. 1822. Fortgefett von Carl Forfter. 1828-1838" in 14 Banboen. Nicht lange ftanb es bernach noch an, fo traten gang im erbaulichen und kirchlichen Interesse und im Anschluß an Arnbt folgenbe zwei Liebersammlungen bervor:

1. Lieberborn. Gine Auswahl ber vorzüglichften altern geiftlichen unb erwedlichen Lieber. Berausg, von bem Berfaffer von Babl und Gub=

rung. heibelb. 1825. Mit 185 Numern. Der herausgeber ift heinrich Friedrich Wilhelm, geb. 1786 in Beibelberg, 1809 Rector an ber lateinischen Schule zu Eppingen, 1810 Pfarrer zu Pforzheim, 1817 zweiter Stadtpfarrer in Wosbach, 1826 zweiter und 1828 erster Lehrer und zuletzt langjähriger Director

an bem Lyceum in heibelberg.
In der Borrebe, wie auch schon in einer 1824 vorangeschieten Abhanblung: "von dem geistlichen Liede, besonders den ältern Kirchem-liedern", hat er sich für Beibehaltung der ältern Lieder in ihrer "unverwischten Eigenthümlichkeit" ausgesprochen, doch aber es für gerechtserigt erklärt, "hie und da kleine Dinge, wodurch der Glanz des Ganzen und bessen erweckende Kraft gestört scheint, wie den Rost vergangner Zeit wegzuwischen oder bei einigen allzugebehnten Lieden ertiche Stronben, wie die Kremäßigen Reifer an einem ehlen Mestliche Stronben, wie die Kremäßigen Reifer an einem ehlen Mes etliche Strophen, wie bie übermäßigen Reifer an einem eblen Gemachfe auszuscheiben."

2. Sammlung geiftlicher Lieber. Bafel 1830.

Der herausgeber ift Carl v. Raumer, Professor in Erlangen, geb. 9. April 1783 ju Borlit bei Deffau ale ber Sohn bes bortigen Rammerbirectore und Bruber bee Berliner Siftoritere Friebrich -v. Raumer. Nachbem er von Oftern 1801 in Göttingen und Jena und gulett, angeregt von feinem Schwager Steffens, in Freiberg unter Werner bie Naturmiffenschaften flubirt und 1810 eine Unstellung als Secretar im Dberbergbepartement ju Berlin erhalten hatte, murbe er Oftern 1811 Professor ber Mineralogie und Bergrath in Breelau, von wo aus er 1813 und 1814 als Abjutant bes Generals Gneifenau bie Befreiungefriege mitmachte und wohin er bann wieber, mit bem eifernen Kreuz geichmudt, auf feinen Lehrftuhl gurudtehrte. Begen feiner Theilnahme am Turnwefen wurbe er 1819 als Brofessor ber Naturgeschichte nach Halle versetzt, hier aber bann, weil er sich ber unterbrücken Burschenschaft angenommen, 1822 seines Amtes entsetzt, worauf er, mit seiner Familie ohne Brod, als Lehrer an ber Dittmar'ichen Privaterziehungsanstalt in Nürnberg eintrat und hier sein Werf über die Pädagogik schrieb, weil Jichte in ihm die Ueberzeugung begründet hatte, eine bessere Jukunst des Baterlandes könne nur durch eine rechte Jugendbildung erreicht werden. Nach mehreren sorgenvollen Jahren, indem die Anstalt schon nach einem Jahre sich ausgelöst hatte, wurde er dann endlich 1827 als Prosessor der Naturzgeschichte in Erlangen angestellt und hier behnte er, ersüllt von lebenzbigem Christenglauben, seine Wirssamseit auch auf das Sebiet der Kriche aus nicht bloß durch Herausgabe dieser Liedersammlung, sondern auch durch das sirb das Bibelsudium werthvolle Werk über die Geographie Palästinas. Noch als Greis trug er das Wohl und Wehe bes beutschen Baterlandes auf warmem herzen und wirkte unter den Studirenden mit nie erlöschender Begeisterung sür das Vaterland, sür Wissenden, Poosse und Kunst. Für jede akademische Senatssitzung psiegte er sich durch das Gebet von B. 3 des Liedes: "O Gott, du frommer Gott" vorzubereiten. Er starb in Erlangen 2. Juli 1865. Seine hinterlassen ist eine Lochter des Berliner Capellmeisters Reicharbt und Schwägerin L. Lieds.

(Aus Raumers Leben. Bom ihm selbst erzählt. Stuttg. 1866.) Schon 1829 hatte er in der Evang. Kirchenzeitung S. 321 eine Abhanblung: "Gesansbücher. Ehoralbücher" veröffentlicht, in welcher er mit Berufung auf Wilhelms Borrede sich gegen alle dem Geschmad der Zeit zu lieb gemachte Aenderungen der Lieder aussprach und noch strenger als Wilhelm für Festhaltung der ursprünglichen Lessarten, ganz wie dieß bei den alten Classiterun geschehe, erklärte, wobei er nur solche des Berständnisses wegen in Sprache und Rechtschreibung angebrachte Beränderungen gelten lassen wollte, die sich bereits in den alten guten G.G., vornemlich aus der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts, vorsinden. Als Probe der Durchsührung dieser Aundssährunderts, vorsinden. Als Probe der Durchsührung dieser Tundssähe gab er sodann die obige Sammlung heraus, in welcher die Lieder-Auswahl vortresssich ist. Denn er hat nur solche Lieder ausgewählt, die sich in den meisten ältern lutherischen G.G. sinden, so daß eigentlich die Kriche längst schon die Auswahl getrossen hat. Tundssisch hat er namentlich die Lieder derseinigen Dicher ausgeschiesen, "die Christum nur mit der Phantasie ergrissen und boch nicht von ganzem Herzen als Herrn und Gott lieden", und weiter auch noch die, "welche in unsere Zeit von allzeit fertigen, in jede Rolle, auch in die eines Christien, sich hineinssehnen Manieristen gemacht wurden und zwar den Schein des Christlichen Hanieristen gemacht wurden und zwar den Schein des Christlichen haben, aber sein erkast verleugen."

Ms nun auf die Anregung der Berliner Kreis : Shnobe ein neues Gesangbuch im August 1829 fertig und im Februar 1830 bem gottesbienstlichen Gebrauch übergeben worben war, in welchem bas Alte nach Inhalt und Form nur eine schwächliche Anerkennung gefunden hatte, wurde die Frage, welche Lieber und in welcher Gestalt die ältern unter ihnen dem jehigen Geschlecht in kirchlichen und häuslichen Gebrauch gegeben werden sollen, zur brennenden Frage. Carl v. Raumer machte in einer anonym ausgegebenen

Schrift: "Unparteiisches Gutachten über bas neue Berliner G. Leips. 1830" ftreng bas Festhalten an ber Originalgestalt geltent und Bunfen, ber preugifche Gefanbte in Rom, veröffentlichte it ber "Evang. Rirchen-Zeitung" 1830 Rr. 41. 42. 57 ff. Epoch machenbe Canones ober Regeln für angemeffene Bearbeitung bei evangelischen Lieberschates zu bem beutigen Rirchengebrauch, welch umfichtiger und etwas milber gehalten waren, mahrenb Schleier macher und Anbere, felbst auch harms in einer Schrift unte bem Titel: "Beleuchtung bes vielfeitigen Tabels, mit welchem i ber evang. Rirchen = Zeitung und in bem bomiletischen Correspon benablatt bas neue Berliner G. angegriffen worben ift. Berl 1830." weitergebenbe Menberungen an ben altern Lieberterten un bes Zeitgeschmades willen als geboten erklarten und gegen "bi Alterthumelei" opponirten. So entftanben benn nun ber Reih nach tenbengible Lieberfammlungen, bie theils von einen milbern, theils von einem ftrengern, theils von einem ver mittelnben Standpuntt aus veranstaltet wurben.

- I. Der milbere Standpunkt, welcher glaubensvollen Lieber aller Jahrhunderte bas Aufnahmerecht einräumt und bei den älter bloß eine Rüdkehr in den alten Seift und bas alte Sepräge, abe nicht in den buchstäblichen Originaltext im Auge hat, bagegen meh ober minder Auslassungen und Textveränderungen je nach den Bedürfniß des derzeitigen Bildungsftandes als geboten ansieht, wa anfangs in der Borberhand. Auf diesem stehen:
- 1. Berfuch eines allgemeinen evangelifden Gefang= un Gebetbuchs jum Rirchen= unb hausgebrauch. hamb. 1833

Der anonyme Berfasser, ber bieses G. im Berein mit gleichgefinnten an ber evangelischen Gemeinde ber preußischen Gesanbschaftscapell zu Rom als Prediger angestellt gewesenen Freunden wie Schmieden Prof. in Wittenberg, Rothe, Prof. in heibelberg, Tippelskirch, Pasto in Biebichgenstein und A. Tholuck, Prof. in halle, ausgearbeitet hat ist Ritter Christian v. Bunsen. Er wurde als der Sohn eine Wachtmeisters zu Korbach im Fürstenthum Walded 25. Aug. 179: geboren und bezann, nachdem er 1808 in Warburg Theologie zi studiren angesangen und dann zu Göttingen der Philologie sie studiren angesangen und dann zu Göttingen der Philologie sich ge widmet hatte, 1818 die biplomatische Lausbahn auf dem Capitol in Rom, indem er Secretär des dortigen preußischen Gesandten Nieduhwurde. Im Jahr 1824 wurde er dessen Auchschleger und beforzte 182: eine besondere Liturgie für die evang. Gesandtschaftscapelle. Bor Rom kam er dann 1839 als helvetischer Gesandter Preußens nach Bern und von da 1841 nach London, wo er sich 1854 den Abschielerbat, um als Privatgelehrter nach heidelberg überzusseheln. Hie schrieber von freierem kirchlichem und theologischem Standhunkt aus

auf ben er fich nun ftellte, "bie Beichen ber Beit. 1855" und begann bas weitlaufige Bibelwert, bas er beffer unterlaffen hatte. Rach foweren torperlichen Leiben ftarb er auf ber Reife bei feinem Sohne Georg in Bonn 28. Nov. 1860.

(Bgl. 54. heft bee Jahrbuche jum Brodhaus'ichen Converf .= Ler. Unfere Zeit. Bb. V. unb: A. Camphaufen, Brof. Theol. in Bonn in herzogs Real-Enc. Bb. XIX. 1865.)

Roch eine milbere Anwendung von feinen Canones, ju beren Erprobung er biefes G. veranstaltet hatte, machte er in ber Umarbeitung beffelben unter bem Titel:

"Allgemeines evangelisches Gefang- und Gebetbuch jum Rirchen-

und Bausgebrauch. Samb. im rauben Saufe. 1846."

- 2. "Geiftlicher Lieberschat. Sammlung ber vorzüglichften geiftlichen Lieber für Kirche, Schule und haus in allen Lebensverhaltnissen. Berlin bei Gichler. 1832." Mit 2020 alphabetisch gusamengestellten Liebern von etlichen 400 Dichtern.
  - (2. Ausg. 1840 bei Elener jum Rirchengebrauch eingerichtet bloß mit 1564 Liebern, ba manche minber bebeutenbe weggelaffen murben. 6. Ausg. 1863 bei Wohlgemuth, blog mit 1620 Liebern trop eines zweiten Nachtrags, fofern noch mehr von ben frühern unbebeutenben Liebern wegblieben.)

Besonbers werthvoll find bei biesem Lieberwerke bie-jum erstenmal in folder Ausführlichkeit und Genauigkeit einer Liebersammlung beis gegebenen lebensgeschichtlichen Rachrichten über bie Lieberbichter, moburch "ber Lieberfreund in ben Stand gefett werben follte, bie driftlichen Dichter und Beit und Umftanbe naber fennen gu lernen, in welchen bie Lieber verfaßt wurben."

Die Lieberauswahl aus 80-90,000 Liebern in mehr als 500 verichiebenen Liebersammlungen geschah vom entschieben glaubigen Stanbpunkt aus für ben allgemeinen Erbauungszwed, "zur Erkenntniß unb Lobpreifung Gottes und zur Berherrlichung bes allein feligmachenben Namens Jesu." So sind benn nun aber auch viele bloß zur Privat-erbauung taugliche Lieber, namentlich aus J. J. Rambachs Haus-G. aufgenommen worden, die nie eine kirchliche Geltung hatten ober haben werben. Labrig hat beghalb auch mit Recht geklagt: "es ift bier neben bem Bortrefflichen eine Daffe von Mittelgut aufgespeichert, woburch bas Bortreffliche in ben hintergrund gebrangt und für Biele auf immer begraben wirb." Aus bem Zeitraum nach 1756 find 343 Lieber, wovon ber Neuzeit 123 angehoren, aufgenommen. 3m Terte ber altern Lieber murben planmagig nur bei bringenber Roth, "wenn bie Erbauung geftort" ericbien, "zarte Menberungen" angebracht unb bei biefen murben bie Menberungevorgange in altern Lieberfamm= lungen benütt.

Für bie hausliche Erbauung hat biese Sammlung fehr segensreich gewirkt und in ihrer 2. Ausgabe, welche mehr für ben Rirchengebrauch eingerichtet wurde, ift fie bei einigen preußischen Gemeinben, querft ju Birnbaum in ber Proving Bofen, eingeführt worben.

Die Borrebe aus Berlin vom 11. Dec. 1832 fagt: "Um bazu beiautragen, biese theuren Schatze ber evang. Rirche in ihrer Lauterkeit (2 Cor. 2, 7) au erhalten" (was eben beim neuen Berliner G. versmift wurbe) "vereinigten fich 1830 einige alte Freunde, biese Samms lung ju veranlassen." Dieje Freunde maren: Erziehungeinspector Ropf, Samuel Elener und ale hauptrebacteur -

Langbeder, Emanuel Chriftian Gottlieb, geb. 31. Aug. 1792 als ber Sohn eines frommen Tuchmachers in Berlin, ben er als Gefcaftegehülfe oft und viel auf feinen Degreifen begleitet bat. In feinem gur Georgengemeinbe geborigen Elternhaufe, beffen Beichtvater ber ibn auch im Chriftenthum unterrichtenbe Oberconfiftorialrath und Baftor Th. C. G. Boltereborf bis zum Jahr 1806 gewesen ift, hatte ber Gefang ber alten Glaubenslieber bei ber täglichen Sausanbacht frube icon eine Liebe für bas Rirchenlied bei ihm erwedt, "bie man fich", fagt fein Biograph, "eben baburch nur erklaren tann, bag er bie Lieber gleichsam vor feiner Geburt felbft mit feiner frommen Mutter icon gefungen batte und folde nun feine tagliden Begleiter und Leiter wurden und fein Dichtertalent erregten und nahrten." Noch im Gefchafte feines Baters fiehenb, verfaßte er in den Mußeftunden Gebichte, von denen er 1824 eine Sammlung der Prinzesin Mariane von Preußen, Gemablin bes Pringen Bilhelm von Preußen, Brubers bes regierenben Königs, widmete, und dieß wurde Anlaß, baß er bei biesem fürstlichen Baare 1. Jan. 1827 eine Stelle erhielt namentlich jum Dienst bes jungen Prinzen Walbemar. Hierauf ver-heirathete er sich 21. Aug. 1829 mit Sobbie Zeiz, best einzigen Tochter einer driftlichen Wittme, mit ber er zwar in kinberlofer, aber fo gludlicher Che lebte, bag er die am Morgen bes hochzeittages auf-geschlagene Bibelftelle: Bf. 37, 37 aufs schönfte bewährt fanb. 3m Sabr 1840 ernannte ibn Bring Balbemar ju feinem Sofftaatefecretar. Da wirtte er benn nun fort und fort mit raftlofem Gifer gur Berherrlichung bes Beilandes und fucte namentlich burch feine Schriften auch bei Anbern ben ibn fo gang befeligenben Glauben an feinen Erlbfer gu meden und gu vermehren. Reben ber Arbeit, bie er auf bie Berausgabe ber beiben erften Auflagen ber Liebersammlung ber: wendete, wozu bie "lebenegeschichtlichen Rachrichten über bie Lieberbichter" ganz aus seiner Feber kamen, machte er sich namentlich noch burch folgende hymnologische Arbeiten verbient: "Das beutsche ev. Kirchenlieb. Ein Denkmal ber 3. Jubelfeier ber Augsb. Confession. 1830." — 3. Erügers Choralmelobien. 1835." — Gesangbuchsblätter aus bem 16. Jahrhundert mit einer kurzen Rachricht ber ersten Ansfänge bes Kirchenliebs. 1838." — "Leben und Lieber von R. Gerhard. 1841." - "Rurze Lebensgeschichte von Frau Anna Maria Gerharb. 1842." Unvermuthet wurde er von einer Gallenruhr befallen, an ber er 24. Oct. 1843 ftarb, bes feligen Gebantens voll, ben er ale Sungling icon in feinem iconften Liebe ausgesprochen: "Wie wird mir fenn, wenn ich bich, Jefu, febe!" Seine aus ber Tiefe eines driftlichen Gemuthes gefloffenen Dich=

Seine aus ber Tiefe eines driftlichen Gemuthes gestossenn Diche tungen, bei benen übrigens ber Gellert'sche Ton noch stark vorschlägt, wie er auch 1838 von Gellerts sämtlichen Erzählungen und Fabeln eine besondre Ausgabe veranstaltet hat, erschienen in solgenden

zwei Sammlungen:

1. "Gebichte von E. Chr. G. Langbeder. Berl. 1824." Mit einem Borwort vom Brachmonat 1824, worin er sagt, er gebe hier seine zerstreuten poetischen Bersuche, sowohl ungebrucke, als gebrucke hers aus (mehrere waren bereits in bem von Dr. Fr. Drelit zum Besten ber von bem R. Bibliothekar Prof. Babzed für arme Kinder gegründeten Anstalt herausgegebenen "Berliner Bochenblatt" erschienen) und zur Entschuldigung ihrer "Schwäche" mittheilt: "Die wenigen Feierstunden, die mir mein Geschäft gestattet, welches nicht nur mit schriftsellerischen Arbeiten nichts zu thun hat, sondern ihm wohl gar unhold ist" (er war damals noch Tuchmachergehülse seines Baters)

"waren bie Erzeuger meiner Gebichte. Der nicht zu befiegenbe Sang, bas nie berzuschreiben, was mir ber herr ins herz gab, vermochte bie torperlice Mubigteit ju befiegen, wenn ich genothigt war, felbft nachtliche Stunden meinen Arbeiten zu widmen. Aber welche Freuden, welche Quellen bee Troftes und ber Ethebung mir biefe Stunden im Hinblid auf eine burftige Gegenwart und eine bang verschleierte Butunft öffneten, bavon tonnen fich nur verwandte Gemuther übergeugen."

Die Sammlung besteht aus 3 Abtheilungen: 1. Gebichte vermischten Anhalts, meift Cafualgebichte (55), 2. Cantaten und Oratorien (11), 3. Geistliche Lieber (4). Daraus nahm er 6 Numern in ben Lieber-schat auf: "Du Ewiger" — "Erftanben bift bu" — "Es naht bie Beit" — "herr, von beinem" — "Preise ben Ewigen" — "Bas

forgt ihr." Reine berfelben fanb aber firchliche Berbreitung.

"Gebichte von G. Chr. G. Langbeder. 3 weite Sammlung. Berl. 1829." Mit einer Borrebe vom Rov. 1828, worin er in aller Demuth fagt : "Freilich find burch bie Gnabe einer frommen Fürftin bie ungunftigen Umftanbe binfichtlich ber wenigen geierftunben, bie ich ber Liebe ju ben Biffenicaften und meiner Lieblingebeschäftigung, ber Dichtfunft, widmen tonnte, verfdwunden, bennoch aber fuhle ich noch immer, wie gering meine Leiftungen finb."

Reben 52 Gebichten vermischten Inhalts und einigen profaischen Auffapen, beren einer bas Lieb : "Jefus meine Buverficht" behandelt, finben fich bier 33 geiftliche Lieber, von benen er mit einigen Aen-berungen 12 in ben Lieberschat aufnahm und folgenbe, jum Theil ohne ben Lieberichat, Berbreitung erlangten:

+ \* "Dir ew'ge Treue zu geloben" — Lieb bei ber Einsegnung. Im Rig., Ruß. u. Dibb. G.

+ . Beht froblich nun babin" - nach ber Trauung. Bf. 115, 1**4**.

Im Rig., Rev. u. Ruß. G.

\* "Ich lieg und ichlafe gang im Frieben" — bie Rube im Grabe. Bf. 4, 9. 3m Rev. G.

"Sammle, Gemeinbe bes herrn, bich ju freubigen Choren" — am himmelfahristage. Luc. 24, 50—52.

3m Amer. luth. G.

\*\* Benn ich, herr, bein Wort nicht hatte" — bas Bort bes herrn. Bf. 119, 43. \* "Wie wirb mir fenn, wenn ich bich, Jefu, fehe" — im

Sinblid auf die Emigfeit. (ob. nach bem Lieberich.: bas felige Bieberfeben. 1 30h. 3, 2.) Das Lieblingelied Chr. Beinr. Zellers in Beuggen.

3m Delser G. Bon ben vier Liebern, bie erstmals im Lieberschat 1832 gebruckt

ericienen, fant firchliche Berbreitung: "Laf beinen Geift mich ftete, mein heilanb, lehren" — bas Bort bom Rreug. 1 Cor. 1. 18.

3m Leipg. u. Rh. Brov. G.

Sonft noch:

"Senbe, o Bater, herab beinen göttlichen Frieben" — Hausstand.

3m Breug. ref. G.

(Quellen: Buge aus bem Leben Langbeders. Mit feinem Bilbniß. Berl. 1844. — Leben bes Lieberbichters E. Chr. G. Langbeders von G. Schaffer, Schulvorfteber. Berl. 1844.)

- 3. "Evangelisches Gefangbuch ober neu bearbeitete Sammlung alter und neuer Lieber jum firchlichen Gebrauch von Rubolph Stier, Pfarrer in Frankenleben. Salle 1835." Dit 915 Liebern. Stier (f. u.) nahm baffelbe aus Beranlaffung von Rr. 1, worin ihm zuviel hauslieder ins Rirchen = G. und umgekehrt zuviel Rirchenlieder ins Haus-G. vermengt erschienen, am 27. Nov. 1833 in Angriff, um ein reines Rirchen = G. zu schaffen, und war damit Ende Augufts 1834 fertig. Er nannte es übrigens felbft ein "Probegefangbuch nach Bunfene Borichlagen" und erflarte bie Borte bee Titels: "jum firchlichen Gebrauch" babin, baß es bloß "eingerichtet, vorgefchlagen und bargeboten fen ale ein vorläufiges, interimistisches Probebuch für praktische Proben in Gemeinben, die es begehren." Seine Grundste, die er in einer besondern "Ankundigung" dargelegt hat, sind hinsichtlich der Liederauswahl so "restrictiv", daß er die "aus einem himmlischen Sinne" kommenden, überhaupt alle nur für wirklich Erwedte paffenben Lieber als folde, bie man einer gangen Gemeinbe nicht auf bie Lippen legen tonne, ausschloß, woburch viele tiefe Rernlieber wegfielen und fein eigner Schwager, Dr. Dipfd, gu ber Rlage veranlaßt wurde, es berriche in feiner Sammlung ber Charafter bes Lehrhaften zu sehr vor. hinsichtlich ber Bearbeitung ber altern Lieber fiellte er, lebiglich bas Bedurfniß ber Gemeinbe im Auge habenb, Fr. v. Meyers Borte als seinen Grunbsat auf: "Fehler find und bleiben Fehler, und, wo man kann, soll man fie bessern. Dem herrn aber im Beiligthum foll man allezeit bas Fehlerlofefte weiben, mas man vermag" (Blatter für bobere Bahrheit. Bb. IX. 1827. G. 153 f.) Bahrend er jeboch in biefem G. bie Aenberungen noch in vorfichtigerer Beise angebracht hatte, gieng er hierin, nachbem er überhaupt feit 1850 jum Unionestandpunkt übergetreten war, namhaft weiter in ber zweiten verbefferten Ausgabe besselben, welche er 1853 zu Braunschweig erscheinen ließ, nachbem bas Magbeburger Confiftorium nach mehrfachen vergeblichen Eingaben endlich 16. Sept. 1851 fein G. als zur Einführung empfehlenswerth erklatt hatte, und bann in seiner Stadtgemeinbe Schleubig einführte. Bur Rechtfertigung in feiner Stadtgemeinde Schleubig einführte. Bur Rechtfertigung biefer G. Musgabe gab er bie Schrift heraus: "Beranberungen ober nicht im Bird. Mich and Bold et bie Conift heraus: nicht im Rirchenliebe? 120 Thefen von R. Stier. Braunfcweig 1854." und tabelte in berselben A. Knapp sogar barüber, bag er zu wenig geanbert habe; nicht einmal: "wohl uns bes feinen herrn" in B. 2 bes Liebes: "Allein Gott in ber Sob fep Chr" wollte er gelten lassen. Als er bann barüber in ber Zeitschrift fur bie gesamte Theologie von Rubelbach und Gueride. 1855. von Stip burch bie "Berantwortung bes ev. Kirchenliebs" und in besonbern Antithesen von bem Symnasiallehrer Scholz in Gutereloh bart angegriffen wurbe, forieb er noch: "Bertheibigung meiner Thefen. 1855.", worin er, gegen ben "Fanatismus für unveränderten Legt" eifernd, fich vollends gang und gar für Beranberungen nach bem subjectiven Pringip in beliebigem Ermeffen aussprach.
- 4. "Evangelischer Lieberschat für Rirche und haus. Eine Sammlung geiftlicher Lieber aus allen driftlichen Jahrhunderten gesammelt und nach den Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet von M. A. Knapp, Diaconus an der hospitalkirche in Stuttgart. 2 Bande. Stuttg. u. Tub. bei Cotta. 1837."

Mit 3590 Liebern, bie Knapp (f. u.) aus 80—100,000 Liebern von allein 460 bem Namen nach bekannten Dichtern schon in Suld und bann vornemlich in Kirchheim u./L., unterftütt von seinem Herzensfreund M. Gottlob Baumann\*), Pfarrer in Rohingen bei

\*) M. Gottlob Baumann ift geb. 10. Oct. 1794 zu Befigheim als ber Sohn bes bortigen Praceptors und tam frube icon mit vielen Glaubigen in Berührung, die im Saufe seiner frommen Eltern aus- und eingiengen. Rach feiner Confirmation wibmete er fich 7 Jahre lang in Stuttgart bem Raufmannsftanb, wobei er viele Reifen machte, trat aber bann, bon einem innern Bug ju ben Biffenicaften getrieben, im Fruh-ling 1815 in bas bortige obere Symnafium über, um fich in bas Stu-bium ber Theologie einleiten ju laffen, bas er benn auch icon herbft 1815 im Stift zu Tubingen beginnen burfte. Sier wurde ibm Terfteegens Schrift: "Auserlefene Lebensbefchreibungen b. Seelen" (f. Bb. VI. 52) jum Bertzeug einer besonbern Onabenfuhrung, burd bie er, wenn auch nach einigem Stillftanb und Rudfall unter bem Studium bed Philosophie, mehr und mehr in ben Grundlinien feines Befens Terfteegen abnlich wurde. Im Jahr 1819 tam er von ber Universität zu seinem ertrankten Bater als Bicar nach Kemnath, einem Dorfe bei hohenheim, wohin bersselbe 1808 als Pfarrer beförbert worben war, und nun begann er mit bollem Ernfte bas Beil in Chrifto ju suchen, und übergab an feinem 25. Geburtstag fein funbiges Berg ungetheilt bem Beiland ber Gunber gur Biebergeburt. Rach bes Baters Tob wurde er 1821 Afarrvicar und balb barnach Pfarrer in Nopingen unb 1839 auf bringenbes Bitten ber Gemeinde Pfarrer in Kemnath, wo er am 3. Sonntag nach Trin. über baffelbe Evangelium, wie sein Bater vor 31 Jahren, bie Antrittspredigt hielt. Hier wirfte er bei seiner gesalbten, bemuthig liebevollen Bersollichseit in anziehender Beise und fiiftete namentlich durch seine Erbauungsftunben, an benen auch Gläubige aus entlegenen Orten und besonbers hriftlich gefinnte Lehrer Theil nahmen, vielen Segen. Seine Gabe beftanb Aberhaupt mehr im Erbauen und Beiterführen ber Erwecten, ale im Erweden ber Unbekehrten, und bie gange Signatur seines Wesens liegt in bem alten Lieberverse: "Ber seinen Hochzeittag schon vor sich sieht, ber ift um andern Tand nicht mehr bemuht." Nachdem er 6 Jahre lang bie von ihm mitbegrundete Kinderrettungsanfalt im naben Plieningen als Borfteber geleitet hatte, erlitt er 1850 einen Beinbruch, ber ihn auf ein bartes Rrantenlager feffelte und feine Lebenstraft febr berunterbrachte. 3m Juli 1855 traf ihn ein Schlagfluß und nach schweren Leiben ftarb er an ber Bruftwaffersucht 3. Oct. 1856.

Er gab ein in 30,000 Exemplaren verbreitetes "driftliches hausbuchlein" mit auserlesenen Liebern und gesalbten, zum Theil von ihm selbft verfagten Gebeten heraus und war auch 1841 berufen, seine reichen hymnologischen Renntnisse als Mitglieb ber Würt. Gesangbuchsspnobe zu

berwerthen.

Seine zur Einweihung ber neuerbauten Kirche in Nohingen 1833 gebichteten Lieber nahm Knapp 1837 in ben Lieberschat und in sein ev. G. 1855 auf, nemlich:

"Der im Beiligthum bu wohneft" - Eröffnungelieb bei einer Rircheinweihung.

Im Str.-Conf., Barm., Rig., Ruß., Amer. ref. u. un. G. \*"Frieben, hoher Gottesfrieben" — Schlußlieb bei einer Rirceinweihung.

(Quellen: A. Anapps 7. Oct. 1856 gehaltene Leichenrebe mit Les benslauf. Stuttg. bei Bering. 1856.)

Rirchheim, ausgewählt hat, um im Bergleich mit ben feither erfchienenen Sammlungen "endlich einmal eine umfaffenbe Sammlung geiftlicher Gefange bargubieten, welche ber Rirche thatfachlich es vor Augen legt, was fie an guten Liebern befitt und wie ein eigentliches Rational : G. beschaffen sen foll", ober wenigstens "ben tunftigen Bearbeitern firchlicher G.G. einen möglichft umfaffenben Borrath darzubieten, aus welchem sie fernerhin bie besten kirchlichen Lieber auswählen können." In ber Borrebe aus Stuttgart vom April 1837 spricht er sich S. XIII—XXIII zwar für eine schonenbe Beränderung der Liedertexte aus als handle es sich "nicht bloß um eigentliche Berbefferung, fondern mehr noch um Bieberherftellung ber alten, fo vielfach veranberten Lieber sowohl im Gangen, als im Gingelnen, wie benn auch in seiner Sammlung ble Zahl ber restituirten alten Lesarten, mit benen ber veranberten verglichen, in großem Uebergewicht fep." Allein im Biberfpruch bamit hat er, theils von feinem Dichtergenius und feinem an ben Claffitern ber beutschen Literatur gebilbeten Gefcmad verleitet, theile, wie er felbft bekannte, von ber wohlmeinenden Abficht geleitet, "bem Confistorium die Lieber munbgerecht zu machen und burch eine ber bermaligen firchlichen Sprach= weise fich annahernbe Form zu empfehlen, bamit bas Bolt feine Rernlieber wenigstens bem innern Befen und Gehalt nach wieber jurudempfangen möchte", maffenweisenweise unnothig und nutlos mit seiner bichtenben Feber geanbert — selbst an neuern Liebern von lebenben anerkannt guten Dichtern. Ramentlich hat er auch an ben Liebanfangen geanbert, was immer große Berwirrung ftiftet. Er hatte fich bas Recht vindicirt, nicht blog einzelne Sprachharten und Sprachfehler, ungeeignete Bilber und Wenbungen zu andern, sonbern auch "bie minber guten, fowachlichen Ausbrude eines Gebantens fraftiger, bezeichnenber, biblifcher ju faffen, bei offenbaren Luden neue Berfe einzufügen und ein ganges Lieb nicht nur in einzelnen Stellen, sonbern freithatig ju reproduciren und fo ben Geiftleib bes Liebes mit einem bessern Gewand ju bekleiben." Darüber hat ibm B. Schwab einemale, ale er einige Abanberungen an Gellert'ichen Liebern jur Sprache gebracht, 14. Septbr. 1838 bas Epigramm gefdrieben:

"Reinen gellernben Knapp und keinen knappenben Gellert! Last an Seele und Leib Jeben, wie Gott ihn erschus."

Nachbem bie 10,000 Exemplare, in benen bas Werk gebruckt worben war, vergriffen waren unb er auch noch einen Nachtrag von 250 weitern Numern (worunter 48 eigne unb 66 Hiller'sche) geliefert hatte unter bem Titel:

"Christenlieber. Eine Auswahl geistlicher Gefänge aus älterer und neuerer Zeit. Stuttg. 1841.",

besorgte er in ber anbern hälfte bes Jahres 1849 und in ber ersten bes Jahres 1850 eine —

Zweite Auflage. Stuttgart bet Cotta. 1850. Mit 3067 Liebern von 600 verschiebenen Dichtern. In der Borrebe vom 5. Juli 1850 nennt er diese wirklich viel werthvollere Auslage "ein neues Buch", sofern nemlich dabei "eine scharfe Ausscheidung einer sehr großen Zahl mittelguter" und insonderheit die Aufnahme "sehr vieler bieher weggelassener, theilweise ganz neuer und unbekannter Liederdurch Ausbeutung der meisten neuern Sammlungen und Erforschung der besten altern und neuern Dichter in ihren eignen Quellen statzsand, und so dieselbe "sast in allen Rubriken gesichtet, vertieft und

in vielen berselben nicht allein geiftlicher, sonbern auch bichterischer ausgestattet" erscheint. In Betreff ber Textveränderungen sagt er offen: "Daß ich bei ber ersten Ausgabe vielsach zu subjectiv, oft in heller Freudigkeit zu Werk gegangen bin und hundertmal über die Schnur gehauen habe, bekenne ich gerne und mit herzlicher Beschämung." Wenn er dann nun aber auch in dieser Beziehung manche seiner früheren Ansichten "in den Tod legen" gelernt und darum wenigstens behaupten konnte: "bei sehr vielen ältern, namentlich den gangbarken Liedern, ist der Originaltext weit genauer restituirt": so kam es im Grunde doch zu keiner an sich "dem Original mög lich stick annähertiden Fassung" der Lieder, weil er bei allzugroßer Scheue vor dem sür die deutsche Sprache und Form-Cultur seiziger Zeit Antiquirten von der Grundanssicht geleitet blieb: "Auch besser Gesmültzer, welchen die herrlichkeit des Evangeltums noch frember ist, können durch eine schöne, durchsichtige Form hehrer Kirchengesänge gewonnen werden, wie sie im Begentheil durch verungslädte Formsgebung dem h. Stoffe selbst können entstembet werden."

Rurg vor seinem Tobe begann er noch in ber anbern Salfte bes Jahres 1863 bie Revisionsarbeiten zu ber bann nach seinem Tobe von seinem Sohne Joseph Knapp, Repetenten am Stift zu Tübingen, nunmehrigen Diaconus in Crailsheim, zum Drud gebrachten —

Dritten Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1865. Mit 3130 Lie-Bahrend in Betreff ber Textrebaction alles beim Stanb ber 2. Auflage verblieb, trat bei ber Lieberausmahl eine wesentliche Berbefferung ein, indem Knapp mit einem burch bie Reife bes Altere gefcarften Blide noch weitere 132 Lieber ausschieb (von ben 250 ber "Chriftenlieber" hatte er bereits bei ber 2. Auflage 64 fallen gelassen) und 198 neue hingufugte. Bon biefen gehoren, abgesehen von 5 anonymen Liebern, 53 gu ben beften Erzeugniffen ber neuern Boefie; bie übrigen finb, mit Ausnahme von 4 Liebern ber bohmifchen Bruber und je 1 Liebe Nic. Hermanns und Ringwaldts, sowie von 14 Liebern aus bem Zeitraum 1618-1680, bem von 1680-1756 unb felbft auch noch bem von 1757-1817 entnommen. Dabei ift nun aber ju beflagen, bag nicht noch eine umfaffenbere Auslese aus gebiegenen altern Liebern gemacht worben ift, mahrenb 59 weitere Liebern aus Ph. Fr. Sillers Schapfaftlein mittelft "wiederholter Durch= ficht und Mufterung" eingereiht murben und biefe in unverhaltniß= mäßiger Weise faft ben 3. Theil ber neuern Beitrage bilben, mabrenb ihre Befamtzahl fich auf 250 belauft. Reu aufgenommen find außer biefen Siller'ichen und Rnapps eignen, fpater naber zu bezeichnenben Liebern bie Numern:

2801. 3007. 974. 172. 2324. 1597. 2852. 1587. 2129. 1690. 895. 1754. 422. 2829. 2577. 2568. 2194. 2280. 2200. 3031. 2260. 1242. 2162. 2490. 2544. 219. 560. 2817. 2158. 449. 542. 2320. 1703. 2523. 2370. 729. 392. 17. 669. 1229. 891. 2285. 2204. 1804. 2352. 48. 912. 1306. 2283. 2514. 2248. 2696. 2183. 1560. 2034. 898. 907. 837. 2179. 1019. 2860. 2446. 2046. 1113. 2385. 197. 3032. 2124. 3072. 1150. 1747. 809. 2840. 2538. 2642. 877. 888. 267. 3084. 2791. 2097. 1209. 200. 1058. 1218. 665. 3099. 129. 527. 1053. 2505. 2268. 2944. 1225. 2845. 1256. 2111. 2699. 839. 2931. 1342. 1504. 3096. 1454. 1896. 1852. 2029. 1318. 1949. 450. 256. 2698. 2702. 1310. 68. 951.

Es ift bas großartigfte und bebeutenbfte Lieberwert, welches bie beutiche evangelische Rirche belitt.

Ginen Auszug aus bemfelben für ben practifden 3med, bamit einen Beitrag jur Fertigung firclicher G.G. ju geben, verfaste Rnapp aus Beranlaffung einer Bitte ber Mennonitenfpnobe ju Eppftein in ber Bfalg, ihr bei Bearbeitung eines neuen Gefangbuchs bebulflich ju fenn, unter bem Titel:

"Evangelisches Gesangbuch. herausg. von M. A. Rnapp, Stadtpfarrer zu St. Leonharb in Stuttgart. Leipzig 1855."

Mit 730 Liebern von 273 bem Namen nach bekannten Dichtern, "bie selbst im wahrhaftigen Glauben an Jesum leben ober gelebt haben", und einer Borrede vom 6. Aug. 1855, wornach er bei diesem G. "nach dem Fingerzeige des Herrn Altes und Neues aus dem Liedervorrath der christischen Kirche hervordringen und der Formbildung und Sprachweise der zeigigen Zeit (mit Audstätt auf 1 Cor. 14, 19) Rechnung tragen wollte gur Erbauung ber Gemeinbe Gottes."

5. "Deutsches Rirchenlieberbuch ober bie Lehre vom Rirchengefang. Die prattifche Abibeilung mit 909 Liebern von Dr. 3. B. Lange, Professor ber Theologie in Burich. Gin Beitrag gur Forberung ber wissenschaftlichen und firchlichen Pflege bes Rirchenliebs, sowie ber

hauslichen Erbauung. Burich 1843." Bahrend Rr. 1, 2 und 3 fich bei ber Auswahl ber Lieber mehr auf bas firchlich Geltenbe beschrantten, ließ Lange (f. u.) bas bloß Aefthetifche und bie Berudfichtigung moberner jubjectiver Lieber bebeutenb vorwalten, inbem er ben lyrifchen Schwung und bie lyrifche Feier jum Maßstabe machte. Bugleich erlaubte er fich bie freiesten Menberungsregeln gegen ben Liebertert in Anwendung ju bringen und damit selbst bie neuesten Dichter nicht zu verschonen. Er ftellte sich babei noch mehr ale bieß bei Rr. 3 und 4 fich zeigt, auf ben Standpunkt ber mobernen Subjectivität und anderte mit einer afthetischen Billfuhr, bie ber bes ungläubigen Aenberns nicht viel nach: steht. Doch ift bei ihm die Theorie bester, als die Praxis, indem er in der hintennach unter dem Titel: "Kirchliche Huntologie. Zürich 1844." erscheinenden theoretischen Abtheilung seiner Lehre vom Kirschengesang seine Praxis richtende Grundsätz ausstellte, wie: "Die Lieder sollen nicht wesenlich verändert werden; man soll sie nicht so verbeffern, daß ihr bogmatischer, temporaler und individueller Charafter baburch mefentlich ein anberer wird; die Berbefferung foll nur eine Entfaltung und Befreiung ihres innern Befens, eine Forberung beffelben gu ihrer reinften Ericheinung fenn."

II. Der ftrengere Standpunkt, welcher ben unveranberten älteren Lieber-Driginalen bie Alleinherrschaft einräumt und Alles, was an ben Styl ber neuern Classiter erinnern konnte, ferngehalten wiffen will, brangte ben milbern, von bem aus Bahn gebrochen worben war, mehr und mehr gurud.

Nachbem icon Professor Gustav Billroth in Leipzig \*) in seinen "Beitragen zur wissenschaftlichen Kritit ber herrschenben Theologie, besonders in ihrer practischen Richtung. Leipz. 1831."

<sup>\*)</sup> Er wurbe geboren am 17. Febr. 1808 in Lübed, Berfasser eines Commentars über bie Corintherbriefe, fpater Professor in Balle, wo er 28. Mars 1836 ftarb.

ie Feststellung ber ursprunglichen Lieberterte anempfohlen und in emfelben Jahre auch eine Auswahl von alten Choralmelobien in hrer Urgestalt herausgegeben hatte, erschienen nach einem Jahrebnt von namhaften hymnologischen Forschern folgende biesem swed gewibmete Lieberfammlungen:

. Das beutiche Rirchenlieb von Martin Luther bis auf Nic. Bermann u. Ambr. Blaurer von Dr. Philipp Badernagel. Stuttg. 1841."

Badernagel, aus Berlin geblirtig, fruber Lehrer an bem 3n-fitut zu Stetten im Burttemb. Remothal, bann Brofeffor in Biesbaben und 1849-1855 Director ber Realfchule in Elberfelb, von wo er fich als Privatgelehrter in ben Ruhestand nach Dresben zuruckzog, fagt in ber Borrebe ju biefem bie Originallieber jebes einzelnen reformatorifchen Dichters mit genauester Feststellung ber urfprunglichen Besarten vorführenben Berte: "Die unberufene Abhalfe ber Gefangbuchenoth forbert zu einer freien, von allem Beburfniß absehenben Behandlung bes Gegenstanbes auf. Gewiß wirb nur bie Geschichte bes Rirchenliebs, besonbers aber bie Fefiftellung ber ursprünglichen Terte, une vor ben Erfinbungen (Bearbeitungen) und Bethorungen jener eitlen Giferer, befonbere ber Dichter unter ihnen, und von ihrem Ginfluß auf bie G.G. ficher ftellen." Er hat bann auch in feinem Referat auf bem Rirchentag zu Bremen 1852 Stier und Rnapp, bie er bamals icon unter jenen Dichtern meinte, "jegliche Ahnung von firchlichem Geschmad" abgesprochen.

Gine Bervollftanbigung und Beiterführung biefes Bertes ift:

"Das beutsche Rirchenlieb von ber alteften Zeit bis zu Anfang bes 17. Jahrhunberts. Mit Berudfichtigung ber beutichen geiftlichen Lieberbichtung im weitern Sinn und ber lateinischen tirchlichen Dichtung von hilarius bis Georg Fabricius. Bon Phil. Badernagel. Leipz." bis jest 1862—1870 brei Banbe.

Um ein grunbliches Selbsstubium bes alten Kirchenliebs zu er-

möglichen, machte er bie Quellen beffelben namhaft in bem mit bem

forgfaltigften Foricherfleiß ausgearbeiteten Berte:

"Bibliographie jur Gefdichte bes beutschen Rirchenliebs im XVI. Jahrhunbert. Bon Ph. Badernagel. Frankf. u. Erlangen. 1855." Mit einer Borrebe aus Elberfelb vom 30. Mai.

Und um auch practisch an einer Probe zu zeigen, welchen Ginfluß biese Forschungen und gestiebungen auf bie Gesangbuchsgeftaltung fiben sollen, ließ er gegenüber bem von ber Gisenacher Kirchen-Consferenz ausgegebenen allgem. Kirchen-G., aus beren Commission er wegen mehrerer feinen ftrengen Grunbfagen in Betreff ber abfoluten Beibehaltung bes Originaltertes zuwiberlaufenber Befdluffe vorzeitig ausgetreten mar, ericheinen:

Rleines Gefangbuch geiftlicher Lieber für Rirche, Schule unb Baus burch Ab. Wadernagel. Stuttg. 1860.\*) Mit 224 Liebern.

<sup>\*)</sup> Gin foldes mit 137 Liebern ließ auch ber in ber Gefangbuche: ommission Sand in Sand mit Wadernagel gehende Confistorialrath und Brof. Dr. Aug. F. C. Bilmar in Marburg, Berfasser ber Geschichte der Rutschen Nationalliteratur, als 2. vermehrte Auflage eines von ihm schon 1838 herausgegebenen Gefangbuchleins im 3. 1860 ericeinen. Er war

2. "Geiftliche Lieber ber evangelischen Kirche aus bem 16. Jahr hunbert. Nach ben altesten Druden herausgegeben von Dr. Julius Mützell, Brofessor am R. Joachimsthal'schen Gymnasium zu Berlin. 3 Banbe. Berlin. 1855."

Geiftliche Lieber ber evang. Rirche aus bem 17. und ber erften hälfte bes 18. Jahrhunberts von Dichtern aus Schleften und ben umliegenden Lanbschaften versast. Busamengestellt und nach ben ältesten Druden herausg. von Dr. Jul. Mützell, R. preußisschem Provinzialschulrath. Erster Band. Braunschweig 1858. (ein weiterer Band erschien nicht, da der Bersasser unterdessen gestorben ift.)

Mit philologischer Genauigkeit find in biesen beiben Berken bei ben reichen Sulfsmitteln, bie Münell hiefur auf ber R. Bibliothet in Berlin zu Gebot ftanben, die Lesarten ermittelt und alle Rirchen G.G. angegeben, in welchen ein Lieb ber Reihe nach Aufnahme ge-

funben bat.

Für die consequenteste Festhaltung am Grundtert sprach sich Mutell in der Borrebe zum erftgenannten Werke S. XXX aus: "Es ift wahr, manche alte Lieder haben etwas herbes und Schrosses in der Form und entsprechen den Tschetischen Ansprüchen einer sein gebildeten Zeit nicht mehr. Aber die Mehrzahl berselben ift natürlich, einfach, volkethumlich. Darum liegen sie unter Boraussetung tüchtiger Bibelkenntnis dem Verständnis einer größern Masse näher, als man meint. Nicht alle zwar eignen sich für den öffentlichen firchlichen Gebrauch. Nun so gestatte man benen, die nicht wieder in denselben heimisch werden können nnb doch werth sind, daß man sie kennt, ihr bescheidenes Plähchen in der Gemeinde, wo sie bereit stehen mögen für den, der sie schäht und ihrer bedarf."

Diefe gelehrten Bemühungen \*), mit Anwendung aller Mittel

geb. 21. Novbr. 1800 zu Solz bei Rotenburg als bes bortigen Pfarrers Sohn, war zuerst Rector in Rotenburg, 1827 Lehrer am Gymnasium in Hersfelb und hernach in Hanau, 1833 Gymnasialbirector in Marburg, 1850 Consistorials und Ministerialrath und 1851 Berweser der Generalssuperintenbentur Cassel unter Hassensteilung, zuletz Prosessor der Theologie in Marburg, wo er 30. Juli 1868 starb.

<sup>&</sup>quot;) hieher gehören auch die auf einzelne Dichter gerichteten hymnologischen Forschungen und die in Folge berselben gemachten mannigssachen Beranklatungen ganzer ober wenigstens in einer Auswahl bestehensber Ausgaben ihrer Lieber im Urtert (vgl. Bb. I. Auther, Mathesius, Nic. hermann. Bb. II. Ringwaldt, Selneccer, Mart. Behm, Schnegaß, Kischart, Phil. Nicolai. Bb. III. J. heermann, P. Gerhardt, Fleming, Job. Frant, Ant. Ulrich Herz. v. Braunschung, Anna Sophie v. hessen. Bb. IV. J. Schessler, bie beiben Gräfinen v. Schwarzburg Rubolstadt, Fredlinghausen, J. J. Rambach, Lehr, Boltersbors. Bb. V. Phil. Fr. hiller, v. Pfeil, Zinzenbors, Sal. Frant, Schwold. Bb. VI. J. Reanber, Terstegen, G. Arnold). Ein verdienstliches und schon um seiner Wohlsseilheit willen zu weiterer Berbreitung geeignetes Wert für diesen Zwecksind die in Duodez Ausgabe erschienenen: "Geistliche Sänger der christ. Kirche beutscher Nation. Nach den Originalterten mit mehreren hymnoslogen (z. B. Nulbede, Pasig, Sarnighausen, Schauer, Stromberger, Wendebourg) herausgeg. von W. Schirts, Pastor zu Rhoden in der preußischen Provinz Sachsen. Halle 1855—1857." und ebenso: "Geistliche Sängerinnen. 1855—1856."

er Rritit bie alten Kirchenlieber in tritisch hergestelltem genuinem diginaltert vor Augen zu stellen, wedten ein lebhaftes antiquassches Interesse und riesen bei Bielen eine hohe Begeisterung für 26 Alterthum hervor, so daß Carl v. Raumer, der Borläuser ierin (S. 36), in der Borrebe zur 2. vermehrten Auflage einer Sammlung geistlicher Lieber 18. Mai 1845 in bligem Hingenommensehn über die alten Lieber den Ausspruch eiten hat: "gerade diese treuherzige Altvätersprache einer verlebten eit und diese ungezählten hinüberlausenden Herzensüberstüsse zu leler Sylben und Worte macht auf eine bewundernswürdige Beise den Reiz und die Kraft dieser Lieber aus, so daß man icht glätten, nicht rüden noch schneiden kann, oder der erste nmittelbare Eindruck wird geschwächt und das Ehrwürdige der Iten Vätergestalt geht verloren."

So wurden benn, namentlich mit bem Eintritt in die 1850ger sahre, jene vom antiquarischephilologischen Gesichtspunkt aus versnstatteten gelehrten Berke practisch verwerthet für ben Bolksebrauch in Rirche, Schule und Haus burch allerlei Liebersammsungen und private Gesangbuchsproben, 3. B.:

. Evangelische Rirchenlieber aus bem 16. und 17. Jahrhunbert. Gefammelt von Ebuard hoppe, weil. Pfarrer zu Böllnit. Deffau 1846. Mit 225 ganz genau nach bem Original-Rirchentert mitgetheilten Liebern.

Lunverfälschter Liebersegen. Gesangbuch für Rirchen, Schulen und haufer. Berlin. Berlag bes evang. Buchervereins 1851. (5. Aust. 1866.) Mit 879 Liebern bis 1757, worunter bloß 4 von Gellert.

Der Herausgeber ist Gerhart Chryn. Hermann Stip, früher Prediger an ber lutherischen Gemeinde in Potsdam und nun Privatgelehrter in Berlin. Er machte damit eine practische Anwendung der Grundgedanken, die er schon 10 Jahre zuwor in der inhaltreichen Schrift: "Beleuchtung der Gesangduchsbesserung, insbesondere aus dem Gesichtspunkt des Cultus. Hamb. 1842." in folgender Weise ausgesprochen hatte: "Es gehören nur solche Lieder in ein S., die wirklich ein Opfer waren und innerhalb der Kirche des Herrn darz gebracht sind, sosen und innerhalb der Kirche des Herrn darz gebracht sind, sosen der evang. Gottesbienst beides ist, der Dienst, damit uns Gott dient (sacramentum), und der Dienst, damit wir Gott dienen (sacrisscium). Darum waren auch die Lieder der Resformatoren Opfers und Cultus-Lieder im wahren Sinne des Wortes und die Untherische Kirche hat das Eine sacrisscium Christi zum Sacramentum und opfert hinwieder in ihren Liedern sacrisscia, weßhalb auch alle Lyrif anhebt, wo das sacramentum und sacrisscium so ineinander eingehen."

Stip bezeichnet seinen Standpunkt als ben ber "firchlichen Symnologie" gegenüber bem ber "glaubigen Symnologie", für beren Sauptreprasentanten er Anapp (f. I., 4.) ansah und bie er, als nach ben Bebürsnissen ber Zeit Alles mobelnb, ebensogut für eine "Zeithymnologie" erklärte, wie die aufgeklärte des vorigen Jahrhunderts, da
Beide Richtungen des sog. neueren Geschmades seinen. Er mackte
besthalb auch starte Angrisse sowohl gegen Knapp in den "hymnologischen Reisebriesen an einen Freund des protest. Kirchenlieds. 1. Bb.
Berl. 1852." Heft 2 in der Abtheilung: "Mephisto und das Lied der
Brotestanten in Deutschland" S. 116 ff., als auch gegen Stier (s.
I. 3.) in den Schristen: "Kirchenfried und Kirchenlied. Hannover
1853." — "Das evang. Kirchenlied und die consessionelle Brandsack.
Ablehnung an Hrn. Dr. Stier von Stip. Neu-Brandenb. 1854."
und in der Rudelbachs Zeitschrift für die gesamte Theologie. 1855.
S. 1—19 einverseibten "Berantwortung des evang. Kirchenlieds gegenüber Dr. Stier.")

So ftreng aber Stip fich für bie unverfälschte Originalfassung ber Lieber aussprach, so hat er boch in seinem Liebersegen eine Menge kleiner Barianten angebracht 3. B. in Gerhards Lieb: "Gib dich zufrieden" und hie und ba auch ganze Berse ausgelassen, so baß fein "unverfälschter Liebersegen" auch kein ganz unverfälschter ift, wennman nicht etwa ben Unterschieb als zuläsig erkennen will, ben er zwischen Berändern und Berfälschen zu machen scheint.

Sonft noch gab er in berfelben Art zu practifchen Zweden heraus: "Lieberich ule ber fingenben Rirche für Eltern u. Lehrer. Berl. 1853."

"Liebersegen für unfere Rinber in ber heimath und in ber Frembe. Berl. 1858."

<sup>\*)</sup> Zugleich mit Stip griff auch Hermann Scholz, Gymnafiallehrer in Guterstob, in gang entschiebener Deife Stier an, webei er fich fprach: und lieberfundiger zeigte, ale biefer. Er eifert gegenüber ben vielen um ber Gemeinverständlichfeit und Annehmlichfeit willen angebrachten Aenberungen am Grundtert ber Lieber für bie Erhaltung ber geschichtlich be-rechtigten, bebeutungsollen Rirchensprache, bie zugleich bie Erhalterin ber achten Bolfesprache jen und nicht burch Madeln und Mitteln beeintrad: tigt werben burfe, wenn man nicht bie firchliche Auflösung beforbern wolle. Beim Kirchentag zu Stuttgart 22. Sept. 1857 trug er ein Correferat über bie Fortschritte bes Gesangbuchswesens seit 1852 vor, worin er hinfichtlich ber Lieberauswahl nicht nur ben Ausschluß aller Lieber aus ber Beit bes Rationalismus, mit etwaiger Ausnahme ber Gellert'ichen, ver- langte, sonbern auch bie neuesten Dichter unberudfichtigt feben wollte, ba biefe Dichter alle, "wenn auch in driftlich-glaubigem Sinne, boch burchaus nicht in firchlichem Styl und einfachevoltsmäßiger Sprache gebichtet haben." Hinsichtlich ber Textbehandlung beißt er einzig und allein in ben feltenern Fallen Menberungen gut, "wo folche fcon von Altere ber eingeführt find ober bei wirflichen Sprachfehlern unmertlich gefchen tonnen." "Auch lateinische Ausbrude, wie "gratiosa coeli rosu" u. f. w. — be-hauptet er — haben in ihrer Stellung etwas besonders Feierliches!" Ueberhaupt meine er, es tonnen auch veraltete Ausbrude und Wendungen fteben bleiben, "ba fie eben bas Lieb als ein altes tennzeichnen; bie alten Griechen haben ihren Somer und Sefiob aud nicht von Beit gu Beit umgebichtet" u. f. w. (vgl. Berhandlungen bes 9, ev. Rirchentage. 3m Auftrag herausg, von Dr. Biernagty. Berl. 1857. S. 81-88.) Bon Scholg beforgt erichien:

<sup>&</sup>quot;Auswahl taufenb geiftreicher Lieber für Rirche, Schufe unb Rammerlein. Gutereloh. 3. Auft. 1860." 4. Auft. 1868.

3. Evangelisches Gesangbuch für Rirche, Schule und Saus. Bielefelb 1852. Dit 560 Liebern.

Der Herausgeber ift Krekeler am Seminar zu Betershagen.

Levangelische Rirchenlieber nach alter Lebart und Singweise, Freunden und Berehrern firchlichen Gefange bargeboten gur Belebung bes bffentlichen und Bieberermedung bes handlichen Gottesbienftes. Darmstabt 1852.

Bahricheinlich beforgt von Wilh. Baur, Pfarrvicar ju Arbeiligen.

. Das allgemeine beutiche lutherische Rirdengefangbuch. Borschlag gur herstellung besselben aus ber hannover'ichen Landos-tirche von Dr. J. D. Sarnighausen, Bastor cull. an St. Albani in Göttingen. Mit einer Bergleichung bes (ihm nicht streng genug rebigirten) sog. Eisenacher Entwurse. Hannover 1855.

Mit 489 Liebern aus 15 hannoverschen G.G.

"Gefangbuch fur Rirche, Schule und Saus. Herausg. und verlegt von bem Sauptverein für driftliche Erbauungsichriften. Berlin 1858."

Dit 540 gang originalmäßigen Kernliebern. Die 1. Auflage mit 385 Liebern hatte fich in 57,000 Eremplaren über fachfifche und pommernice Gemeinben und namentlich auch in Ruchthäusern und Strafgefangniffen verbreitet.

Das Benneberger Gefangbuch. Berausg, und verlegt von ben Paftoren Rrauß, Rammerer und Schweiter. Leipz 1863.

Dit 600 Liebern jum Erfat fur bas vergriffene alte Schleufinger ., genannt : "geiftliche Bergensmufit."

Der amischen Altem und Neuem vermittelnbe standpunkt, bei bem bie Lieberauswahl weber zu weit- noch zu igherzig und bie Textgestaltung weber blog von afthetischen Rudchten auf die Zeitbilbung, noch blog von gelehrter ober firchlicher Iterthumeliebhaberei abhangig gemacht ift, ift in folgenben Samm= ingen bertreten:

. Muserlefene driftliche Rernlieber für Rirche, Schule unb Saus. Rurnb. 1840."

Mit 280 Liebern, in originaler schriftmäßiger Textberichtigung aus ben bemahrteften evang Rirchen = G.G. jufamengeftellt von Pfarrer Göring in Obernborf bei Schweinfurt im Zusamenhang mit seiner Meinen Schrift: "Die Gesangbuchsangelegenheit ber protest. Rirche in Baiern. Murnb. 1840."

Auvor schon hatte er noch als Pfarrvicar von Chingen, Dec. Wässer= trubingen, eine großartig angelegte, aber nicht gur Bollenbung gelangte

Sammlung herausgegeben unter bem Titel:

"Rern bes teutschen Lieberschates ber driftl. evang. Rirche. Dintelebuhl 1828." (Erfte Sauptabiheilung. Rr. 1-256.; jugleich Gesangbuch für Bibel-, Missione- und andere Bereine.)
So fehr er ben Urtert möglichst ju iconen bebacht war, so hielt

er bod nicht mit absoluter Strenge an bem alterthumlichen Driginal feft, sonbern suchte eine Bermittlung in einer "burch tirchliche Pragis berechtigten Terfrecenfion, welche bas Original und bie Bibel jum feften Grund, Die reine Schrift- und Kirchenlehre jum Inhalt, bas firdlide und erbaulice Element zum Schwung und Latt, bas firchliche Decorum jum Schmud und Salt gegen alle Geschmadlofigieit und die kirchliche Pragis und Uebung vor den Zeiten ber Reologie in und nach ben bewährteften Rirden-G. G. gur Berechtigung, bie in und mit bemfelben rein firchlich und glaubensanalog fortgebilbeten Les- und Singarten aber ju abaquaten Proben und Duftern bat." Alfo — "originaltreue, aber homnologisch firchlich fortgebilbete und burch firchliche Bragis berechtigte Textrecenfion" und babei "bie um: faffenbfte und babei boch fritisch = ftreng icheibenbe homnologisch = prac tifche Umficht und Sorgfalt in ber Auswahl bes Allerbewährteften aus bem vorhandenen Lieberschat, insonberheit aus ben gesegneiften firchlichen G.G." - bas find bie Grundlinien, nach benen er feine Sammlung angelegt hat und überhaupt bie Befangbuchereform ausgeführt wiffen will, wie er bieß auch ausführlich bargelegt hat in feiner Schrift: "Die Gefangbuchsfrage, wann und wie wirb fie etledigt? Ein Beitrag zugleich für ein allgemeines G. ber gefamten beutschen evang. luth. Kirche. Ansbach 1853."

Christian Ernst Carl Göring, Sohn bes 1790—1815 in Bilgrams bei hof gestandenen Kfarrers Joh. Ric. Göring, starb als Pfarrer zu Bestheim und Senior des Landkapitels Windsheim in Baiern nach halbjährigen schweren Leiden 18. Juni 1866, nachdem er, rastlos thätig für die verschiedenen Zweck des Reichs Gottes, zuvor noch eine umfassendere hymnologische Schrift herausgegeben batte unter dem Titel: "Gesangbuchstunde d. i. Anleitung zur Kenntnig und erbaulichen Benühung der bewährtesten evang. Kirchengesange und Kernlieder. 2 Bbe. Erlangen 1857. 1858."

Er gab auch viele Erbauungebucher heraus, in bie er von feinen mehr benn 1000 hanbichriftlich binterlaffenen Liebern und Gebichten etliche 40 Lieber eingestreut hat, nemlich 8 in ben gern gebrauchten "Krantentrost." Stuttg. 1846. (2. Aust. 1865); 5 in bas "Beicht= und Communionbuch." Dintelsbuhl 1850.", aus bem besonbers abgebruckt erschienen: "Auserlesene geiftliche liebliche Lieber für evang. Abenbmablegenoffen. Dinkeleb. 1850."; 14 in die "Evangeliumsleuchte. Berl. 2. Aufl. 1865."; 7 in bas "Gebent- und Festbüchlein. 1866." und 12 in die Schrift: "Täglicher Banbel und Gebete bes Chriften. Gin Sandund hausbuch als Mitgabe für bas ganze Leben. Norbl. 1838. (5. vielvermehrte Ausgabe 1866."). Gine besondere Sammlung von Psalmliebern, Bibel- und Rirchenliebern, Miffions-, Beit-, Gebentiags- und Begrabnig-Liebern, bie er, 30 an ber Babl, als Bugabe feiner "Gefangbuchetunbe" 1858 angehängt hatte, gab er, mit Beglaffung von 9 Bfalmliebern und Beifugung einiger weiterer Lieber, aus Beran-Jaffung von Melanchthone 300jähriger Gebachtniffeier beraus unter bem Titel: "Meue Lieber, ben herrn zu loben. Erlangen 1860." Im Borwort theilt er mit, baß er noch weiter gur Beröffent-lichung bereit habe ben "gangen beutschen Pfalter ober bie Pfalmen Davids und anderer h. Sanger bes A. Testamente beutsch, im Geiste bes R. Testaments nachgesungen", sowie noch anbere biblische Textlieber, namentlich über die Evangelien und Episteln bes Kirchenjahrs.

Bon allen seinen Liebern, benen es an bichterischem Schwung und felbst auch an fließenber Diction mangelt, fant jedoch nur bas in bas "evang. Missionsgesangbuchlein. Dresben bei Raumann" aufge-

nommene Lieb Berbreitung :

<sup>&</sup>quot;Ehre fen Gott von une Allen" — Miffionelieb. Aus bem Rern bes beutichen Lieberichates. 1828.

Levangelisches Rirchen=Gesangbuch ober Sammlung borguglichften Rirchenlieber theile altfirchlicher Geftalt mit ben Barianten von Bunfen, Stier, Knapp, Berliner Lieberschap, Salleichem Stadt = G. und Burttemb. G. = Entwurf, theile in abgefürzter unb überarbeiteter form. Dit einer einleitenben Abhanblung und bio= graphischem Register ber Lieberverfasser (nach umfassenben Stubien verfaßt von Diac. Ornanber in Halle). Halle 1842." Mit 517 Krichlichen und einem Anhang von 35 haus Gefängen.

Der herausgeber ift Dr. hermann Abalbert Daniel, Inspectorateabjunct am Pabagogium in Salle, welcher in ber Borrebe vom 15. Juni 1842 feinen Standpuntt ale ben firchlich practifchen erklart. Das firchliche Intereffe fen baburch bebacht, bag er, von ber Anficht ausgebend, bas Rirchenlied vertrete mit ber Liturgie bie objective Seite bes Cultus, Anbetung unb anbachtige Anschauung, in feine Sammlung blog bie vorzuglichten objectiven Rirchenlieber aufgenommen und alle blog subjectiven und lehrhaften Lieber aus-geschlossen ober in bas fur Privatanbacht bestimmte Saus-G. verwiesen habe; bas practische baburch, bag er bie Lieber zwar meift und möglichft in unveranberter und altfirchlicher Geftalt gegeben, aber, wo es um bes Gemeinbegebrauche willen unumganglich nothig gewefen, fich auch nicht vor einigen Berauberungen und befonbere nicht vor Abfurgung ganger Lieber ober Umichmelgung und Concentrirung einzelner Berfe in einen furgern Gefang gefcheut habe. Durch bas lettere Berfahren fen bem bie harmonifche Abrundung und Einheit fibrenben Uebelftanb, bag manches Lieb feiner Lange wegen beim Gottesbienft nicht gefungen werben tonne, abgeholfen und jugleich auch eine gehörige Angahl furger Eingangelieber und felbstftanbiger Schluß= ober Rangelverse für bas gottesbienftliche Beburfniß
geschaffen worben. Bei jeber Lieber=Rubrit giebt er besthalb in erster Linie "vollftanbige Gesange" und bann in zweiter Linie "abgefürzte Lieber ober Gingelverfe." Der lettern find es aber im Gangen nicht weniger ale 213 unter 517, was offenbar viel zu weit geht, felbft wenn man bie von Daniel statuirte consequente Scheibung zwischen Rirchen= und Saus: G. anerkennt.

Bon eignen Liebern hat Daniel biefem G. brei Lieber, ohne

Namenebezeichnung, eingefügt:

• "Auf, jauche laut, bu Chriftenfcaar" - jum neuen Rirchenjahr. \* "Gemeinbe, bringe Preis und Ehr" — auf bas Fest ber Bescheibung bes Namens Jesu. 3m Pf. G. \* "Lobe ben Herren, o Christgemeinbe — Diffionelieb. ober:

"Erheb bem Berrn, o Chriftgemeinbe" Im Tedib. u. Preuß. ref. G.

Heber Daniels bomnologische Leiftungen auf bem Gebiet bes lateinischen Rirchenliebs vgl. Bb. 1, 40. f. Bon ihm ift auch ber ausführliche Artitel "Gesangbuch" in Erich und Grubers MIg. Encyclop. ber Biffenicaften und Runfte. 1. Section. Leipz. **1850. ©**. 293-317.

, Rern bee beutichen Rirchenliebe von Luther bie Gellert von Dr. Friebrich Labrig (nachmaligem Pfarrer ju Schwaningen bei Ansbach). 2 Theile. Körblingen 1844." Mit 450 Liebern, von welchen 216 ber Zeit von Luther — Joh. heermann, 230 ber Zeit von Gerharb — Freylinghausen und 4 Gellert angehörren. Friedrich Caprig, geb. 30. Jan. 1808 gu Remmereborf in Ober-franten, ftubirte 1826-1830 in Erlangen, murbe bafelbft 1833 Repetent, 1837 Pfarrer in Siridiad, 1842 in St. Georgen, 1846 in Schwaningen, wo er 1859 ftarb. In ber Borrebe erklart er feinen Standpunkt ale ben musikalisch=homnologischen, von bem aus er ale gründlicher Kenner bes evang. Chorals, welcher in bemfelben Jahre eine Sammlung von 200 alten Choralen berausgab, fein Wert für bie im Gefang Erbauung fuchenbe Gemeinbe bestimmte. Er nahm nur Lieber auf, die fich auch nach ihrer Melobie jum Ge-fang eignen ober benen eine bewährte, gerabe für fie fich eignenbe Melobie beigegeben werben kann, und gab bei ber Auswahl unter Liebern von gleich gebiegenem Tert bemjenigen ben Borrang, bas, weil fich fonft fein weiteres berartiges Lieb mehr vorfanbe, eine fonft vielleicht gar nicht in ben Rirchengebrauch tommenbe fingbarere ober gebiegenere Melobie bat. Fur biefen Zwed erlaubte er fic aber nun, ahnlich wie Daniel (Rr. 2.) für feinen Zwed, mehrfache Abfurgungen an ben Liebern vorzunehmen, ba biefe "turz und gut" fenn muffen, gleich benen in ber Reformationszeit, wenn nicht bei ber Gemeinbe, fatt Erhebung und Kräftigung bes Gemuths, Abspannung und Erfclaffung eintreten folle. Er nahm babei als ungefähres Daaf für Azeilige Lieber 12, für bzeilige 10, für Bzeilige 8-9 Strophen an. Solche Abfürzungen, bie und ba auch Berfetungen einiger Stropben ober Bufamenschmelzungen zweier Lieber in Gines nahm er, unter Berufung auf ben 46. Brief G. herbers in feinem Studium ber Theologie, neben mufifalifchen Grunden, wenn 3. B. ber Inhalt einer einzelnen Strophe nicht jum hauptton bes Liebes ober jum Charafter ber Melobie paßte, auch noch theils aus fpraclicen Grunben vor, wenn ber ganze Sasbau fo ungefügig alterthumlich unb barum unverstänblich war, baß er ohne weitgreifenbe Aenberungen nicht bleiben konnte, theils aus afthetischen Gründen, und bieß am baufigften und iconungelos, bei uneblen Bergleichungen und Bilbern, bei unverftanblichen Anspielungen und übertreibenben Ausschreitungen, bei prosaischen, tautologischen, reflectirenben und polemisirenben Partieen. Solde "Reduction burd Auslaffung" jog er im Bringip allen Umarbeitungen und Aenberungen, wenn biefe bie Rachhulfe mit hochstens einem ober zwei Worten überschreiten, absolut vor. Doch gieng er in Praxi manchmal auch weiter, namentlich bei unverftandlichen, migverständlichen, irrigen, sprachwibrigen Stellen. Wie Daniel hat auch er alle nicht zum gemeinsamen Rirchengefang, fonbern bloß zur hauslichen Erbauung bienenben, und alle nach 1757 entftandenen Lieber als zu lehrhaft und subjectiv ausgeschloffen.

4. Evangelifdes Rirdengefangbud. Berausg. von bem driftlichen Berein im nörblichen Deutschlanb. Gisleben 1845.

Berfasser ift: Franz Aug. Cunt, geb. 20. Oct. 1804 zu Beiffenfels, bamals Diaconus in Gisleben, hernach Pfarrer in Gisborf und nun aus Gesundheitsrüdsichten seit langerer Zeit schon zu Halle im Brivatstand. Er wollte bamit eine practische Probe seiner Grundfiche geben, die er ausgesprochen hatte in der gleichzeitigen Schrift: "Die kirchliche Gesang buch ereform, mit besonderer Beziehung auf die evang. Landestirche Preußens. Eisleben 1845." So sehr er dabei sich als kirchlich strengerer Hymnologe gezeigt hat, so hat er boch in dieses B. mannigache Textveränderungen aufgenommen und babei zum Theil auch eigne, nicht immer gerade gludlich ausgefallene Aenberungen angebracht.

Er gab hernach auch, mit verfehlter Beriobifirung, eine "Geschichte bes beutschen Kirchenliebs vom 16. Jahrhundert bis auf unsere Zeit. 2 Bbe.. Leipz. 1855 f." heraus.

. "Kirchengesänge, Psalmen und geiftliche Lieber Dr. Martin Luthers und anderer frommer Christen. Aus den besten evanges lischen Gesang- und Lieberbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts gesammelt und herausgegeben von Gottlieb Freiherrn v. Eucher. Leipzig 1848."

Tucher, 1839 Kreis: und Stadtgerichterath in Schweinfurt, 1841 beggl. in Rurnberg, 1849 Appellationsgerichterath in Reuburg und 1856 Oberappellationsgerichtsrath in München, wo er nun feit eini= gen Sahren im Rubeftanb lebt, wollte laut ber Borrebe vom Chrift-feft 1847 ben Rirchengefang in feiner gang objectiven Geftaltung bes Bewußtfenns ber Gemeinschaft in Chrifto in Lieb und Beife barftellen und darum nahm er die in diesem Werke bargebotenen 622 Lieber lediglich aus dem ersten Jahrhundert der Resormation, bas er mit der Witte des Jojährigen Krieges, spätestens dem Jahr 1630, absichließt. Denn von da ab begann sich, wie er sagt, "unter den gräß-"lichen außern Rampfen biefes Rrieges, welche mit ihren Rothen, "Mengsten und Schreden aller Art bie Individuen zwangen, von außen nur auf eigene Sulfe, Rettung und Wahrung bebacht, fich "auf fich felbft gurudzugiehen und bas Bewußtfeyn ber Gemeinschaft "ber Rirche in ben Sintergrund ju ffellen, ber Beift inbivibueller "Freiheit, wenn auch anfangs noch mit bem Glauben verbunden, "von bem Geifte ber firchlichen Gemeinschaft logzureigen, und bie "Erzeugniffe frommer Begeisterung verloren allmählich jenen Ausbrud "bes Bewußtsenns firchlicher Gemeinschaft, fie murben subjectiv, sofern "ber Charafter ber Bekenntnigmäßigkeit schwand und an beren Stelle "eine Beziehung auf bas Subject trat." Es find bemgemag nicht nur famtliche Lieber bes auf ber Grangscheibe ftebenben B. Gerharb, fonbern felbst auch bie eines Joh. Seermann weggelaffen worben, unb bie letteren hauptsachlich barum, weil fonst auch bie Tonichopfungen Job. Erugere, in welchen bie Grange ber firchlichen Anschauung be-reite überschritten ift, in ben Rreis ber Melobiensammlung, welche Tucher mit biefer Liebersammlung als zweiter Theil verband, hatten aufgenommen werben muffen. Ueberhaupt mar ber Sauptzwed, ben Rirchengefang bes erften Reformationsjahrhunberts nach ben Ueberhaupt mar ber Sauptzwed, beiben Seiten bin in Liebern und Weisen barguftellen, fofern ein Lieb erft, wenn es gefungen wirb, feine innerfte Tiefe recht erichließt und hinwieberum eine Melobie nur erft bann ihr rechtes Berftanbnig erlangt, wenn fie fich in Berbinbung mit bem Liebe, bem fie urfprung= lich angehört ober angeeignet ift, und nicht etwa nur mit bem erften Berfe ober gar mit einem willführlichen, frembartigen Terte, auch wohl gang ohne folden barbietet, maggebend für Tuchers Lieber au 6= wahl. Er nahm beshalb, wie er manche an fich minder werthvolle Melobie nur um ihres trefflichen Liebes willen aufnahm, gar oftmals Lieber nur barum auf, weil ihnen eine ber Aufbewahrung und Berbreitung würbige vortreffliche Delobie angeeignet worben ift, fo 3. B. 147 Pfalmlieber, von melden, wie namentlich 23 Lobwaffer'iche Pfalmiberfenungen, ber größte Theil nur geiftlofe Reimerei ober ver-wafferte, triviale Rachbilbung bes erhabenen Originals ift, ober auch mande ber mit einer Babl von 118 bebachten bohmifden Bruberlieber.

Sinfictlich der Tertgeftalt suchte Tucher die beiden ftreng genommen fich widersprechenben Intereffen zu vermitteln, einestheils

nemlich vollsommene Originaltreue zu bewahren und anderntheils die Lieber aus solch längst vergangner Zeit boch, unbeschabet der innen Integrität, der Reuzeit nahe zu legen, wobei das von Ph. Wadernagel vertretene literar-historische Interesse etwas zurücktreten mußte, um dem practischen einigen Raum zu gewähren. Dieß that denn nun Tucher, indem er nicht nur die Rechtschenen und Interpunktion, sondern auch ganz unverständliche oder anstößige, verlegende Stellen änderte und ungekürtiche, ermübende Länge in Liedern ohne classischen Ausbruck durch Weglassen einzelner Verse abschintt. Uedrigens wies er dabei in einem besondern Anhang die geänderte Originalgestalt pünktlich nach.

6. Geiftliches Gesangbuch mit Dr. Mart. Luthers und andern auserlesenen Liebern nebst beren Singweisen. Rürnb. 1848." (2. Aust. 1851, 3. Aust. 1853.) Wit 564 Liebern samt ihren rhythmischen Melobien.

Berfasser bieses sehr beliebt und für die Gesangbuchereform einflußreich geworbenen G.'s ist Dr. Gustav Abolph Biener, geb. 4. Sept. 1812 in Regensburg. Er studirte 1829—1834 in München, Leipzig und Erlangen, wo er 1839 Repetent wurde, und kam bann 1844 nach Kurzenaltheim bei Gunzenhausen und 1851 nach Flirth bei Nürnberg als Pfarrer. Im letteren Orte war er noch einige Zeit der College Kraußolbe\*), mit dem er 1847 mehrere Schristen sur ber rhothmischen Gesang herausgab. Seit 1860 ift er Pfarrer in seiner Baterstadt.

Er hat ben Originaltert genauer bewahrt, als Stip, und nur gang leife und unmerklich harten beseitigt, ohne baburch ber Rraft und

<sup>\*)</sup> Loreng Kraufolb, geb. 9. Febr. 1803 in Miftelgau bei Bay-reuth, 1830 Bfarrer in Auffeß, 1835 in Furth und feit 1854 Confiftorialrath und Hauptprediger in Bayreuth, hat in seinem "Bersuch einer Theorie des Kirchenliebs" (Zeitschrift für Protestantismus und Kirche von Harles. Erlangen 1844. Bb. 7. S. 392—406. Bb. 8. S. 1-43, 92-142) gegenüber bem historisch antiquarischen und afthetischreligiöfen Standpunkt fich nicht bloß auf ben musikalisch -homnologischen bes Dr. Lapriz gestellt, sonbern auch auf ben liturgischen ale ben einsigen firchlichen Standpunkt, wie ja auch nach seiner Ansicht ein G. als liturgisches Buch mit gewissem symbolischem Charakter zu betrachten ift. Darnach wollte er bei ber Lieberauswahl 1. blog Kirchen liebern ober ächt lutherisch zonsessinellen Liebern, 2. bloß Gemeinbeliebern ober, wie Stip, Opferliebern ber Gemeinbe, bie auf bem objectiven Glaubensstunk finden und auf dem Gemeinbe, bie auf bem objectiven Glaubensstunk finden und auf dem Gemeinbeliebern ber Gemeinbeliebern grund fußend und aus bem Gemeinbeleben hervorgegangen einen Opferact im Glaubeneleben ber Gemeinde barftellen, somit also feinen subjectiven geiftlichen Liebern und feinen bogmatifirenben und moralifirenben Lehrliebern, und 3. bloß achten Bolfeliebern bie Aufnahme gestattet wiffen. Um aber ein firchliches G. ju erhalten, bas bie Rirche in ihrer biftorifchen Einheit barftellt, will er von ben wirklichen Glaubenestimmen alle vertreten fenn laffen, bag bie alten nicht ichweigen muffen, bamit man bie neuern bore, und ben neuern nicht gewehrt ift, mit einzustimmen in ben h. Chor. In Betreff bee Liebertertes halt er zwar bie Unveranberlichfeit namentlich auch hinfichtlich ber fprachlichen Eigenheiten feft, aber nicht eine unbebingte, wie Stip, fonbern er giebt Beranberungen vom biftoririschen Stanbpunkt aus zu, baß nemlich an einzelnen Ausbruden, bie Un- und Migverftanbliches enthalten, was mit ber Lebensentwicklung ber Rirde nicht mehr ftimmt, veranbert werben burfe.

Schönheit bes Originals irgendwie zu schaben. Die Lieberauswahl erstreckte er mit ächter Weitherzigkeit auf alle Perioden und nahm, während er von den ältern und ältesten Kernliedern kein einziges bahinten ließ, auch neuere Lieber in gehörigem Maaße auf. Der kirchliche Lakt, mit dem er die Auswahl traf, hat sich auch dadurch bewährt, daß sich 5 zahre hernach unter den 568 Numern des baistischen G.'s 408 und unter den 150 Numern des Allgem. teutschen G.'s 133 Lieder seines G.'s vorsinden.

Als einen Auszug aus bemfelben ließ er "für bie lernenbe Jugenb"

erscheinen:

Geiftliches Gefangbüchlein, 104 ber vornehmften Kernlieber unb 68 in ben Tert eingebrudte Singweisen enthaltenb. Rurnb. 1852.

7. Rirchenbuch jum evangelischen Gottesbienfte in Gebeten und Liebern, nach ben Agenben ber driftlichen Kirchen Augeburger Confession neugeorbnet. Braunschweig 1852.

In einem besondern "bas Gesangbuch" betitelten Abschnitt finden fich hier 233 Lieder in guter entschieden kirchlicher Auswahl, nur aber noch mehrfach geandert aus Rudficht auf die in Braunschweig, wo erft 1849 noch einmal bas rationalistische G. von 1779 (Bb. VI, 236 ff.) für das ganze herzogthum neu in Druck gegeben wurde, theilweise noch herrichende freiere Richtung. Die Redaction besorgte zur Ansbahnung der Gesangbuchsresorm in seinem Baterland

Heinrich Thiele, Hof- und Domprediger in Braunschweig, geb. 18. Jan. 1814 zu Königslutter als ber Sohn eines Bäders, der nach Aufgebung seines Geschäftes von da nach Braunschweig übersiedelte. Nachdem er im Gymnasium zu Braunschweig seine Borbildung genossen und seit Oftern 1833 auf der Universität Göttingen und seit Oftern 1834 auf der in Jena, wo er mit Prosessor Carl Hase in ein näheres Berhältniß trat, seine theologischen Studien gemacht hatte, wurde er zuerst Haussehrer in Braunschweig, dann Institutslehrer bei Fellenberg in Hoswil und begleitete sosort in den 1840ger Jahren einen jungen Engländer als Informator nach Rom, wo er hernach bis Oftern 1848 K. preußischer Gesandtschaftsprediger war. Nach einer Reise in den Orient erhielt er seine Anstellung an der Hose und Domkirche seiner Baterstadt.

Bier geiftliche Poefien finben fich von ihm in ben beiben Jahrgangen von Lubwig Grotes "harfe und Lever. Jahrbuch lyrifcher Originalien. 1854. 1855." und unter biefen bas kirchenliebartige:

"Mach bich auf und werbe Licht, benn bein Licht ift angebrochen" — auf Gpiphanias. Jes. 60, 1—6.

3. "Thüringisches Gesangbuch. Eine Sammlung geiftl. lieblicher Lieber zum Gebrauch in Kirche, Schule und haus. Mühlhausen 1861."
Es ift zur Anbahnung ber Gesangbuchsreform in ber eignen Baterftabt herausgegeben von Pastor Eyle mit 720 Liebern von obsectiv firchlicher haltung, die er den besten und gebräuchlichsen altern thüringischen G.G., dem Mühlhausener, dem Langensalzaer, Gothaer, Ersutter, Arnstätter, Sondershausener und Eisenacher G. entnommen hat und von denen bei 100 von Thüringern selbst gedichtet sind; zwölf gehören der Neuzeit an. Als Regel galt ihm die Unveränderlichteit des Textes; bloß die nur um der köstlichen Ahle'schen Melobien willen ausgenommenen Lieber, welche ohnedem bloß der Mühlhausener Kirche angehören und überhaupt mindern Werth haben, wurden schonend geändert. Durch biese Liebersammlungen\*) und Privat : Gesangbuchen nebst ben sich baran knupfenben Berhanblungen über Lieberauswaßt und Textgestaltung war nun Alles gehörig verbereitet zur —

## Reform der Rirchen-Gefangbücher.

Je mehr ben chriftlichen Gemeinben und ben Männern vom Fach die schönen, gediegenen Lieberschätze ber evangelischen Kirche in geeigneten Auswahlen des Besten theils in der alten Kraftfülle und Kerngestalt, theils in geseilter und gereinigter Form der Reihe nach bargelegt wurden, besto magerer und dürstiger mußten die im gottesbienstlichen Gebrauch stehenden Landes S.G. sich darftellen. So konnte es nicht ausbleiben, daß nun bald Anstalten zur Einführung besserer Kirchen SG. gemacht wurden, wie zu allernächst in Berlin, (s. S. 64), und daß, weil diese anfänglichen Anstalten sich als ungenügend zeigten oder gar da und dort auf Hindernisse stießen, offene Angrisse auf die bestehenden Kirchen S.G. erfolgten und ihre Mängel und Sebrechen immer schonungsloser aufgedeckt und gegeiselt wurden.

Der sieggekrönte Borkampfer in biesem Angriffekrieg war R. Stier, welcher als Pfarrer von Frankenleben in ber preus Bischen Provinz Sachsen auf die Bitte, sein 1835 ausgegebenes Privat-S. (s. S. 42) in seiner Gemeinde nach dem einstimmigen

<sup>\*)</sup> Auch kleinere il lustrirte Liebersammlungen erschienen, burch welche bem Christenvolk seine alten Kernlieber um so theurer und werther gemacht und geistliche Lieberlust und Lieberliebe neu erwedt werben sollten. Mit ben Sängern legten nun auch namhaste Künkler ihre Werke bem herrn zu Füßen. So trat z. B. aus Aug. Eabers Atelier für Holzschneibekunst zu Tag: "Christenfreube in Lieb und Bild. Geistliche Lieber mit Polzschnitzen nach Zeichnungen von E. Andreä, Lubw. Richter und Jul. Schnorr v. Caroloselb. Leipz. 1855." mit 48 illustrirten Liebern (4. vermehrte Auslage 1863 mit 52 Liebern). Ferner ist zu nennen: "Der Glaube ber Väter im heiligen Schnuck der Liebet. 25 lieber der Kirche mit Kandzeichnungen von J. v. B." und: "Denkzeitel aus Gottes Wort und heiliger Sänger Lieb. Mit Kandzeichnungen von Gustav König. In Farbendruck nach einem in Aquarell ausgesührten Original, je 12 Blatt." König, aus Coburg, † 30 April 1869, hat auch die Initialen zu Luthers Liebern gezeichnet und die Psalmlieber, sowie Davids Leben illustrirt. Auch J. D. Koopmann, Krosessicher, sowie Davids Leben illustrirt. Auch J. D. Koopmann, Krosessicher von Gustav zu hen schäbsarfen Kernliebern sur Kirche und Haus zu fertigen, um sie unter dem Litel herauszugeben: "Geistlicher Liebersezen der evang. Kirche. Ein Cyclus von malerischen Darstellungen."

Bunfc ber Rirchenvorsteher einführen zu burfen, 13. October 1835 vom Consistorium ju Magbeburg ben ablehnenben Befcheib erhalten batte, "es muffe im Intereffe bes gemeinsamen tirdlichen Lebens eber barauf Bebacht genommen werben, bag bie Bahl ber gebrauchten G.G. verminbert, ale obne Roth vermehrt werbe." Bei wieberholter Bitte fogar mit einem Berweise angeseben, fab er fich nun gebrungen, bie Frage, "ob er wirklich ohne Roth bie Gefangbucherzahl in ber Proving Sachfen vermehrt habe", jum Austrag zu bringen in ber mahrhaft claffischen, bie ichlechten fachfifchen G.G. und bamit bie meiften anbern mit flarer, überzeugenber Rritit vernichtenben Schrift: "Die Gefangbuchenoth. Gine Rritit unfrer mobernen G.G. mit besonberer Rud: ficht auf bie preußische Proving Sachsen. Leipg. 1838."\*) Diefe gegen Enbe bes Jahres 1837 mit folder Ruhnheit verfagte Schrift, bag tein preugischer Berleger fie in Drud zu nehmen magte, ift mit vollem Recht bie "Stimme eines berufenen Bachters Bions an bas folafenbe Jerufalem" genannt worben, benn fie bat bie Roth fo ergreifend geschilbert, bag nun Biele ihrer ichlechten G.G. fich ju fcamen anfiengen. Dan lernte jest einseben, bag man feither an burrem Soly und Leber nagen mußte, mabrend fraftiges Brob und gefunde Nahrung in fulle vorhanden mar, und bag bie Sirten ihre Beerben Sunger und Durft leiben liegen mitten im verschloffen gehaltenen Ueberfluß. Roch in bemfelben Sabre, in welchem Stier mit seiner Schrift auf ben Blan getreten mar, erlebte fie burd Repetent Beinr. Rrag am theologischen Stift gu Tubingen (jest Brofessor am obern Gomnasium zu Stuttgart) eine getreue und ebenfo freimuthige "Ueberfetung ins Burttem= bergifche" unter bem Titel: "Die Gefangbuchenoth in Burttemberg. Stuttg. 1838.", nachbem furz vorber hofprebiger und Confiftorialrath Dr. Gruneifen fich in ber beutschen Bierteljahreschrift 1838. heft 2 in milberer, auf ben Standpunkt I. (f.

<sup>\*)</sup> Unterftitt wurde Stier hierin burch Paftor J. M. Bimmer an ber St. Othmarefirche in Naumburg, ber bas Naumburger G., dieses ichlechtefte unter ben schlechten G.G., in ber Schrift angriff: "Die Schäb-lichkeit ber mobernen G.G. für bas firchlich-religiöse Leben, bargestellt am Raumburger G. Naumb. 1839." und burch die S. 54 erwähnte Schrift bes Eislebener Diaconus Eunt.

S. 38) fich ftellenber Beife fur "Gefangbuchereform" ausgesproden batte. \*) Gleiches geschab im Sabr 1842, in welchem Sip mit feiner Beleuchtung ber Gefangbuchebefferung bervorgetreten war (f. S. 49), in Schlesien, wo ber Prebigtamtecanbibat Dr. Gottlieb Beng. Beis mit ber Schrift auftrat: "Berfuch einer Theorie und geschichtlichen Ueberficht bes Rirchenliebs, nebft einer vergleichenben Rritit bes Breslauer und Sauer'ichen Gefangbuche. Breelau 1842.", mabrenb balb barnach Bictor Strauß über "bie Befangbuchsfache in Breug. Lanben" 1846 gefchrieben hat; in Baiern, wo Lapriz in feinem ben 1. Theil feines Rerns bes beutschen Rirchenliebs (f. G. 53) begleitenben Genb: foreiben vom 3. 1844 guerft feine fraftige Stimme erhob gegen bas bairifche Lanbes: S. von 1811, inbem er beffen Lieber "armfelige Producte einer Zeit" nannte, "bie weber Glauben noch Liebe gehabt und in entschiebener Feinbicaft gegen bie Grundlehren ber lutherischen Rirche gestanden" fen, und ben gegen ihn vom rationaliftifden Standpuntt aus mit einer "offenen Antwort. Rurnb. 1844." auftretenben Pfarrer Sittig von Martt-Eichenau gebührenb gegeißelt bat \*\*); im Großbergogthum Beffen, wo ber Bfarrvicar Bilhelm Baur von Arbeiligen bie Schrift ausgehen ließ: "Das Rirchenlied in feiner Geschichte und Bebeutung. Bur Beleuchtung ber Gefangbuchenoth im Großherzogthum Beffen. Gine Bedftimme fur bie Bebilbeten in ber Bemeinbe. Frantf. 1852." und im felbigen Jahre auch noch in Berlin, wo Beb. Regierungerath C. B. Schebe am 22. Marg im evangelischen Berein fur tirch: liche Zwede einen gebiegenen Bortrag hielt "über bie Befangbuche: noth", sowie ein Sahr fpater ju Salberftabt, mo ber bortige Dberprediger Dr. Bichiefche fich gang entichieben in ber Schrift aussprach: "Die Gefangbuchenoth ber Gegenwart, nachgewiesen am Salberftabter Gefangbuch, nebft Borfcblagen zu ihrer Abbulfe. Halberftabt 1853. " \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Recenfion ber Rrag'ichen unb Grüneisen'ichen Schrift von Dr. Daniel in Tholude literarischem Anzeiger. 1840. Rr. 5. 6.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zeitschrift für Protest. und Kirche. Erlangen 1844. Bb. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Selbst auch Bilh. humbolbt hat bie Gefangbuchenoth befragt in ben Briefen an eine Freundin. Leipz. 1847. Bb. 2., wie nicht minber

. Sinb es nun aber in erfter Linie bie Theologen, welchen bie Abhulfe ber Gefangbuchenoth mittelft Beschaffung entsprechenberer Rirchen : B. G. gutommt, fo mußte es fur bie Gefangbuchereform nur förberlich fenn, bag man jest auch auf ben Universitäten anfieng, bie Symnologie ale eine besonbere theologifche Fachwissenschaft zu betreiben und fo bas beranmachfenbe Gefdlecht ber Rirchenbiener mit bem Lieber: und Delobienicas ber evangelifden Rirde, fowie mit ber Befdichte bes Rirdenliebs und Rirchengesange und ihrer Bermerthung beim Gottesbienft vertraut ju machen.\*) Den Anfang hierin machte 1839 Profeffor Marte in Salle. Ihm folgte, ohne von feinem Borgang etwas gu wiffen, Joh. Beter Lange, Professor ber Rirdengeschichte in Burich, von beffen Borlefungen über biefen Gegenstand bie fur bie Grunblegung zum wissenschaftlichen Anbau ber Homnologie 1843 im Drud ericbienenen beiben Theile ber Lehre vom Rirchengefang . eine Frucht finb. (f. G. 46). Und an biefe Beiben ichlofen fich nun in fconer Reihenfolge an: C. R. Sagenbach in Bafel, ber in feinen Borlefungen über bie Rirchengeschichte bes 18. und 19. Nahrhunderts, bie 1848-49 in 2. Auflage erschienen, bie evangelifden Lieberbichter eingehend behanbelt bat, Dr. Joh. Carl Cofad in Ronigeberg (+ 31, Oct. 1868), Dr. Balmer in Tübingen, ber auch ein besonberes Wert über bie Symnologie 1864 ericheinen ließ, und Dr. Schoberlein in Beibelberg,

lange zuvor icon gleich beim Beginn ber Gesangbuchsverschlechterung Gbthe in bem "Brief bes Kaftors zu \*\* an ben neuen Raftor zu \*\* 1774." bie bamaligen Gesangbuchsverbesserr Leute schalt, "bie bem Berfland viel, bem herzen wenig geben", und von ben biese mobernisirten G.G. füllenben Liebern erklärte: "sie fönnen die Seele nicht heben und in ben Flug bringen, in welchem ber Beist des Dichters war, diese gedrechselten Lieber, bie mit aller kirchlich-richtigen Kälte hinter bem Schreibpult mühsam poslirt find."

<sup>\*)</sup> Hatte boch icon Diaconus Joh. Jak. Gottichalb in Eubenstod in ben "Allerhand Lieberremarquen. Anbere Piece. Leipz. 1738." S. 183 es ausgesprochen: "Es wäre zu wünschen, baß auf Universitäten bie herren Studiosi Theologiae nicht gänzlich ohne Manbucation in bieser Sache möchten gelassen werben. Es beruht gleichwohl mehr als ber halbe bisentliche Gottesbienst auf ben Gefängen, und ber Privatgottesbienst wirb in Gesangen stärfer, als in Gebeten getrieben. Sollte sich benn eine Sache, die mehr als die hälfte unsres Gottesbienstes ausmacht, nicht ber Rübe verlohnen, daß darüber Collegia gehalten werben?"

hernach in Göttingen, ber kirchliche Gesangubungen mit ben Studirenden anstellte und 1863 ben "Schat bes liturgischen Chor: und Gemeindegesangs" herauszugeben angefangen hat, wie auch Dr. Gueride in Halle, welcher ber 8. Auflage seines Handbuchs ber Kirchengeschichte vom Jahr 1864—65 einen bessondern Excurs über Kirchenlied und Kirchengesang in der lutherischen Kirche eingefügt hat.

Unter folden Ginfluffen traten benn nun je langer je mehr faft in allen beutiden ganbern unb Sauptftabten \*) Reforme Befangbucher für ben firchlichen Gebrauch ju Tag. Diefelben haben aber einen zunächst icon burch ihre Entstehungszeit bebingten verschiebenen Charafter, inbem bei ben einen, jumal ben guerft bervortretenben, fich nur gang fowache, meift nur in Befeitigung ber ichlimmften Lieber und in poetischerer, ben Anforberungen wahrer Mefthetit mehr Rechnung tragenber Bearbeitung ber Lieber bestehenbe Reformversuche zeigen, bei anderen, besonders ben feit bem Anfang ber 1840ger Jahre bervortretenben, bas Streben bet Bermittlung amischen Altem und Neuem und bes Accordirens mit bem Zeitgeschmad in halber Reform fich funbgiebt, und wieber bei anderen, namentlich ben seit ben 1850ger Jahren bervortres tenben, bas Bringip ber Reform enblich immer völliger gum Durchbruch zu tommen anfängt. Go haben wir brei Claffen von Reform : Befangbuchern, in welche eingereiht nun bie ein: gelnen neuern Rirchen : B.G. hier namhaft gemacht werben follen.

- I. Gefangbucher mit ich machen Unfangen ber Reform. Un beren Spite fteht -
- 1. Das fog. Berliner Gefangbuch unter bem Titel: "Gefangbuch jum gottesbienstlichen Gebrauch für evangelische Gemeinen. Dit Genehmigung eines hoben Ministerii ber geiftl. Angelegenheiten. Berlin bei Reimer. 1829." \*\*)

<sup>•)</sup> Rur für bas Königreich Sachsen, für Churhessen, für bas Großberzogthum Baben, bas Herzogthum Braunschweig und ben größern Theil ber Thuringischen Lanber, sowie für die alten freien Stäbte Bremen und Frankfurt hat man noch zu warten, bis baß bas Wasser sich enblich eins mal bewegen wird.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bur Geschichte ber Berliner G.G. Gin hommologischer Beistrag von 3. F. Bachmann, Consistorialrath und Pfarrer an St. Jacob. Berl. 1856. S. 218—229 und von bemselben: "Die G.G. Berline, ein Spiegel bes kirchlichen Lebens ber Stadt. Berl. 1857." Au biesem G. erschienen auch als besonberes Buchlein: "Rurze le-

Dit 876 Liebern und einer Borrebe vom 25. Mug. 1829, wornach biefes von ber Berliner Rreis = Spnobe 1817 befchloffene G. enblich nach 12jabriger Commissionearbeit jur Befeitigung bes fog. Mylius vom Sahr 1780 (Bb. VI, 280) bem Drud übergeben werben tonnte. Das Reformpringip machte sich geltenb burch "sorgfältige Berücksich= tigung ber altern Kirchengesange aus bem Zeitraum von ber Resor-mation an bis in die Mitte bes vorigen Jahrhunderts", wie denn auch von 28 Dichtern bes 16. Jahrhunderts 60', von 120 Dichtern bes 17. Jahrhunberis 340 und von 64 Dichtern aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunberte 336 Lieber Aufnahme gefunden haben. Deßhalb icon mare biefes G. noch ju Anfang unfres 19. Jahrhunberts fur ein "Wert ber Superfition" erflart worben. Allein es follten, wie ber Commiffion laut Borrebe bie Aufgabe von ber Synobe ge= ftellt war, auch "biejenigen neuern Rirchengefange, welche wegen ihrer weiten Berbreitung bereits eine Urt von Burgerrecht erlangt haben", berudfichtigt und liberhaupt follte "von ben verschiedenen Auffaffungsweisen ber driftlichen Glaubenelehre feine ausschließlich begunftigt und feiner ihre Stelle verweigert werben, bie ale Meußerung bes frommen Gefühle fich mit ber evangelischen Bahrheit in Ginklang bringen läßt. \* ) So wurden dann noch 130 Lieber aus der ratios nalistischen Zeit z. B. 27 von Cramer, 27 von Münter, 18 von Sturm, 17 von Dietrich, 23 von Klopstock, 13 von J. A. Schlegel, 11 von Chr. Fr. Neander in dieses G. aufgenommen und, während aus dem neueften Zeitraum von 1817 ff. nur von Doring, Barve und Bahnmaier einige wenige Lieber Berudsichtigung fanben, noch 42 Lieber von Gellert bebacht. Und wie bei ber Lieberauswahl icon, fo noch mehr wirften bei ber Tertgestaltung bogmatifche Intereffen mit, um hauptlehren ber evangelischen Rirche entweber gang gu beseitigen ober boch abzuschwächen und zu verwischen. Bor Allem war ber vom Borte Gottes und vom foriftmäßigen Chriftenglauben emancipirte afthetische Zeitgeschmad babei bas Richtscheib, nach welchem bie Lieber - wie Rnapp fich barüber ausbrudte - "gleich Tagusbaumen gu= rechtgeschnitten murben", um nach Schleiermachers Meinung "viele Bergen für bas biblifche Chriftenthum ju öffnen." Bachmann flagt

bensgeschichtliche Nachrichten von ben Berfassern bes Berliner G.'s von E. G. Küfter. Berl. 1831." (enthält manche mangelhafte und irrige Angaben.)

<sup>\*\*)</sup> Es war kein anberer, als Schleiermacher, ber biesen Grundsat für die Absalfung des G.'s geltend zu machen wußte. Hatte er doch ne besondeke Erklärung abgegeben, die, welche durch Borrichtung eines B.'s Gemeinschaft besördern wollen, mussen, wenn sie Zertrennung verschen und die besonnenen Freunde des Friedens, wie der Wahrheit unter Ken Parteien gewinnen wollen, "Sorge tragen, daß Zeber, der in dem krildfer die höchste Gabe und herrlichste Offenbarung Gottes anerkennt, wie er auch in den einzelnen näheren Bezügen des Glaubens denken wöge, in dem Buch Erbanung und Stärfung sinde, und dafür sey zwar m Wesentlichen das positive Element des Christenthums sessignabelten, ber in elner Fassung, womit sowohl berzenige, der die christlichen zbecn verher durch Nachdenken fortbildet und anwendet, wie der Andere, der sich renger an Bild und Buchstaben hängt, ohne Antos und Störung sich ereinigen möge." Bgl. auch Schleiermachers Schutzschift: "Ueber das kerliner G. Ein Schreiben an frn. Bischof Ritschl. Berlin 1830."

beghalb: "Dag bas Ausgezeichnete und bie eigenthumliche Rraft befonbere unfrer altern Lieber recht eigentlich im Bollethumlichen, Concreten, Beranschaulichenben, Starten und Raiven beftebt, if fo sehr verkannt, daß man gerabe das Bolksthumliche beseitigt und an feine Stelle bie glatte und matt abftracte form ber mobernen Sprace

gesett hat."

Bu Anfang bes gebruare 1830 wurbe bas G. ale Unionegefang-buch junachft in allen lutherischen und reformirten Rirchen Berline, mit Ausnahme ber Bethlebemstirche, eingeführt. Doch nahmen et im weitern Berlaufe in ber Proving Branbenburg nur 381 Rirden gemeinben mit Ginfdlug ber Berliner in Gebrauch, mabrenb 1445 ihr altes Porfi'sches G. vom J. 1712 (f. Bb. IV, 299) beibehielten.

Die Commissionemitglieber, burchaus namhafte Berliner Beiftliche beiber Confessionen, welche biefes G. ausarbeiteten und bie Borrebe unterzeichneten, find: Brefcius, Reanber, Ritfol, Soleier: macher, Spiellede, Wilmsen und bie brei geiftlichen Dichter:

Rufter, Sam. Chriftian Gottlieb, geb 18. Aug. 1762 gu Bavelberg als ber Sohn bes bortigen Oberprebigers, Superintenbent und erfter Prebiger an ber Friebrichswerberichen Rirche ju Berlin, geftor ben zu Reuftabt: Cherswalbe 22. Aug. 1838. Er verfaßte bie lebens: geschichtlichen Rachrichten über bie Dichter bes G.'s (f. G. 62) und von ihm finbet sich in bemselben bas Lieb:

"Dich, Jefu, preisen unfre Lieber" - gur Orbination eines Brebigers.

3m Rug. G. u. Berl. Entwurf.

ober im Rig. G. mit Beglaffung von Str. 1:

"Sen, herr, mit biefem beinem Rnechte" und in anbern G.G .:

"Sier ftebet unfer hirt" - jur Inftallation eines Prebigers. Marot, Samuel, geb. 11. Dec. 1770 zu Magbeburg, 1794 Brebiger am Baisenhause zu Berlin, 1808 Prebiger an ber neuen Kirche, 1816 Superintenbent unb 1830 Consistorialrath, gestorben 1865. Bon ihm finbet sich im G. bas weitverbreitete Lieb:

++ "Bon bes himmels Thron" - jur Confirmation. Im Lub., Schaffb., Leipz., Rav., Bair., Jauer., Barm., Rig., Mennon., Pf., Anb., Amer. allgem. u. un., Reuß. G. u. Berl. Entwurf.

Theremin, Dr. Frang, mit Schleiermacher bie Seele ber Com-miffion, geb. 19. Marg 1780 gu Grangow in ber Udermark, wo fein aus einer frangofischen Sugenottenfamilie ftammenber Bater Brediger ber reformirten französischen Coloniegemeinbe war. Nachbem er in Halle und Genf studirt und 1805 in Genf orbinirt worben war, mahlte ihn bie frangofische Gemeinde zu Berlin 1810 an Ancillons Stelle zum französischen Prediger an der Werber'schen Kirche, und 29. December 1814 murbe er jum hof= und Domprediger in Berlin ernannt, worauf er fich mit einer Tochter bes Sofpredigers Conrad verebelichte, bie ihm aber icon 14. Febr. 1826 gur Ewigfrit vorangieng. 3m Jahr 1824 wurde er vortragenber Rath in ber Unterrichtsabtheilung des Cultministeriums und von der theologischen Facultat Greifemalbe mit ber Doctorwurbe beehrt. 3m Jahr 1834 fobann murbe er jum wirklichen Oberconfistorialrath beforbert und las bann jugleich feit 1839 ale Professor an ber Universität über Somiletik, in ber er auch als ausgezeichneter Prediger Bedeutendes geleistet hat, wie feine bomiletifche Schrift: "Die Beredfamteit eine Tugenb"

und seine in 10 Banden gebruckt erschienenen Predigten mit apologetisch-moralischem Grundton, besonders die vom "Kreuze Christi", beweisen. Demosthenes und Massillon waren seine Muster und das rhetorische Element in der correctessen Jorm von classischem Sbenmaß vorherrschend bei ihm. An der biblisch- orthodoren Lehre hielt er in milder Jorm sest und über das Abendmahl dachte er lutherisch, obwohl in etwas seinerer Bergeistigung, weßhalb er auch um so entschiedener zur Union sich bekennen konnte. Er starb zu Berlin 26. Sept. 1846, nachdem er sich am Abend zuvor noch die Stellen Osse. 31, 6. Joh. 6, 37, von denen die lettere auch seinen Grabstein auf dem Dom-

firchof giert, batte vorlefen Taffen.

Bie in seinen Predigten, so ift auch in seinen fonft aus acht= driftlidem Gefühl und reider Phantafie gefloffenen Dichtungen bas rhetorifche Element allzu vorherrichend und bie ganze Anichauungsund Ausbrudsweise viel zu mobern, als bag er auch nur entfernt als ein Rirdenlieberbichter gelten tonnte. Er hatte felbft auch tein rechtes Berftanbniß für beutsche Rirchenlieberbichtung, wie bieß feine Ab-hanblung über bie Erbauungeliteratur beutlich tund giebt, in ber er, daratteriftifch genug für feine frangofifche Abftammung unb Richtung, felbft an Arnbie mabrem Chriftenthum vornehm vorübergeht unb Pascal, henelon, Quesnel in die erste Linie stellt. Zu allererst trat er als metrischer Ueberseher auf in dem Werk: "Ebraeische Gebichte: Aus dem Englischen des Lord Byron. Mit beigebrucktem englischem Text. Berlin 1820.", wozu E. Löwe 1827 Compositionen geliefert hat. Was ihn aber erst zu eignen Dichtungen angeregt hat, war ber 1826 erfolgte Tob feiner von ihm innig geliebten Gattin, woburch er aus ben Tiefen bes Schmerzes in bie Tiefen bes Bergens Gottes geführt wurbe. So entftanben bie von ihm zuerft anonym berausgegebenen religibjen Gebichte unter bem Titel: "Freunbesgraber. Bert. 1833." ale Fortfebung ber von feinem Freunb, bem banifchen und fpater preugifchen Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten, Grafen Chriftian Gunther v. Bernftorff (geb. 3. April 1769, + 28. Marg 1835) im Jahr 1828 herausgegebenen "Stimmen aus Grabern", welche er aus beffen Rachlag vervollständigt in A. Rnapps Christoterpe. 1837 einruden ließ, und ein Gedichtchelus unter dem Ramen "ber Kirchhof" mit 28 Numern in 2 Abschintten "Stimmen ber Lebenden" (10) und "Stimmen ber Dobten" (18), welche zu ben schonen Erzeugnisse ber neuern Poesie gehören, wie übers haupt Theremins Dichtungen, abnlich wie feine Predigten, vom fonten Bohllaut und meifterhafter clafficher, aber eben allgu moberner und eleganter Form find, meift Sonette. Sie finden fich neben profaifden Abhandlungen, Gefprachen, Briefen, Ergablungen und Fragmenten in feinen "Abenbftunben. 3. Bbe. Berl. 1833. 1835/6. 1837." (2. verm. Auflage in Ginem Banb. 1841, 3. noch einmal bis auf 53 Gebichte verm. Auflage 1845, 4. Auflage 1852, 5. Auflage 1858 mit feinem Bilbnig.)

3m 1. Banbe fteben bie allein ju weiterer Berbreitung gelangten,

obwohl in tein Rirchen-G. aufgenommenen Lieber:

\*\* Alles ungebulb'ge Regen" — Reiselieb. In A. Knapps Lieberschat 1850 mit Weglassung ber 3 ersten Strophen. Das Original beginnt mit ben Worten: "Weithin burch bes Felbes Raume ziehen sich bie Reib'n ber Bäume aus ber großen Königsstabt." Nachbem ber Dichter in Str. 1. 2. beischreiben, wie er auf ber von Berlin hinaussührenben Strate Bagen theils zur Stabt hereinstürmen, theils ihr ben Ruden

kehren sieht, sagt er in Str. 3: "Was sucht jener, ber entstücht? was sucht bieser, welcher ziehet mit bestäubter Eil heran?" und antwortet barauf: "Immer sinbs vermeinte Güter, die betrogene Gemüther suchen auf des Lebens Bahn." Darnach folgt dann Str. 4—10 die geistliche Anwendung.

"Haben wir bich in ben finftern Stunden" — Chriftus unfer Leben, Sterben unfer Gewinn. Aus ben Stimmen ber Lebenben Rr. VI. in bem Gebichtchelus: "ber Kirchhof." (Bgl. Palmer in Herzogs Real-Enchel. Bb. XVI. Gotha

1862. ©. 33-39.)

2. Gefangbuch für die reformirte Rirche des Cantons Appengell. 1834. Mit 200 Liebern in dürftiger Auswahl und meift von verwäffeten, platter Gestalt. Rur einzelne Lieberterte, besonders aus bem Anfang

bes 18. Jahrhunberte, ericheinen unverborben.

Die Redactoren bieses an der Stelle der "CL Pfalmen Davids duch A. Lobwasser in beutsche Reime gebracht. Samt einem Anhang alter Psalmen und geiftlichen Gesange aus der reform. und luth. Kirche." im Laufe des Jahrs 1836 und 1837 vollends in allen Gemeinde des Cantons zur Einführung gelangten G.'s sind die Pfarrer Beiebaupt in Gais, Zürcher in Wolshaben und Büchler in Bald, die aber ihre Studien auf das Berliner G. beschrätzt zu haben scheinen. Die beiden ersten besorgten auch den musikalischen Theil (wervon später.)

(Bgl. Appenzellisches Monateblatt. 1834. S. 192 ff..)

3. Evangelisches Gesangbuch. herausgegeben nach ben Beschlüffen ber Synoben Julich, Cleve und Berg und ber Grafichaft Dart. Mit Genehmigung eines hohen Ministeril ber geiftlichen Angelegen: heiten. Elberfelb 1835. (2. Auft. 1852.) — bas sogenannte Rheit

nifch-Weftphalifche Provinzial- Gefangbuch. 1)

Ein Unions-G. mit 681 Liebern, unter welchen givar eine namhalte Angahl alterer Kernlieber sich befindet, aber aus Rudflicht auf die Bielseitigkeit mit 155 Liebern aus ber Rationalistenzeit vermengt um mit vielen Aenderungen am ursprünglichen Text versehen. Lehtere sollte zwar "möglicht unverändert" beibehalten werden, aber nur so weit es die Rudsicht auf die "Sprachrichtigkeit, Erdaulichkeit und die bieber im Gebrauch besindlichen Recensionen als zulässig ericheinen ließ.

Der hauptsächlichste Mitarbeiter an ber Rebaction biefes G.'s, von welchem 13 eigene Lieber bemfelben einverleibt find, ift -

hülsemann, Dr. Wilhelm, geb. 7. März 1781 zu Soft in Bestphalen, zuerst Prediger in Meinwerhagen in ber Grafschaft Mack, bann seit 1807 Pfarrer in Elsey bei Jerlohn. Dort wurde er bank auch Schulinspettor ber Grafschaft Limburg und Superintendent ber Kreissynode Jerlohn und ftarb 1. Febr. 1865. Er dichtete viele geistliche Lieder, die erstmals in mehreren Erbauungsschriften und vornemlich in seinen beiden Bostillen von christlichem Gebalt, sowie

auch erft in biefem . erichienen :

a. in: "Evangelifche Poftille ober driftliche Betrachtungen und Gefange für die häusliche Andacht zur Beforberung mahrer Frommigteit und Seelenruhe. 2. Banbe. Duffelborf 1827. 1829."

<sup>\*)</sup> Bgl. "bie evang. G.G. in Julich, Cleve, Berg und ber Grafichaft Mark feit ber Reformation bis auf unfere Zeit von v. Oven. Duffelborf 1843."

Reber Prebigt ift ein und Festprebigten auch noch ein zweites ober brittes über bas betreffenbe Evangelium von ihm verfaßtes Lieb voran ober hie und ba auch nachgesett. Sier:

"Dem Beren fen Chre, Breis und Dant" - am Ofterfeft. Im Prov. G.

"Der Bater fen gepriefen" - am Erntefest.

3m Brob. u. Olbb. G. "Es naht ber Lag, an bem bie Belt" - am 26. Sonntag nach Trin. Matth. 25, 31—46. Im Prov. G.

"herr, leite mich in jene Stunbe" - am Grunbonnerftag. Im Prov. G.

200 "Bater, frone bu mit Segen" - am Ronigsfeft. Im Prov., Rev., Janer., Pf., Schles., Delser G. u. Berl. Entwurf.

"Beinet nicht mehr um bie Frommen" — am Tobtenfest. 3m Samb., Raff., Str.-Conf. u. Amer. luth. G.

b. in: "Prebigten und Gefange über bie Epifteln ber Sonn- und Bestage bes Rirchenjahres. 2. Banbe. Leipz. 1838."

In ber Borrebe vom 3. Aug. 1837 fagt er: "Ich bin forschenb und betenb getreten ju ben Stufen bes Beiligthums und mas ber Berr, ber mich führte, mich erfahren ließ als fein ewiges Wort, bas fpreche ich aus in ben vorliegenben Brebigten und in ben Gefangen, wogu bas Lebenswort mich unwillführlich erhob für Guch, Geliebte, nab und fern." Sier unter 81 fonft nicht verbreiteten Liebern:

"Ber gunbet an in finftrer Racht" - am 2. Weihnachtstag. Apoft.=Gefc. 6, 8-15. 7, 1-59. Der Glaubenefieg über bie Welt im Beihnachtelichte. Im Nass. G.

c. im Provinzial= S. 1835:

"Das ift mein Eroft, herr Jefu Chrift" - auf bem Rrantenbette.

"Du Friebenefürft, herr Jefu Chrift" — in Rriegegeit. "Erbor une, Bater, fieh mir fleb'n — jur Confirmation. 3m Tedlb. u. Breug. ref. G.

ober im Samb. G. mit Beglaffung von Str. 1-3:

"Bachet über Guren Glauben.

"Mit tiefer Chrfurcht trete ich" - bie 7 letten Worte Sefu amaRreuz.

"D Gott bes Friebens nimm uns an" - in Rriegszeit Bitte um Frieben.

"Breis bir, baß burch ber Taufe Bunb" - Tauflieb.

"Bater, nimm gum Bunbe" - Tauflieb.

3m hamb., Narg., Str.-Conf. u. Dr.-Rant. G. "Ber geht frob burche Erbenleben" — Ermunterung gur Gewiffenhaftigfeit.

3m Samb., Str.=Conf. u. Mein. G.

L Chriftlices Gefangbuch gur Beforberung ber öffentlichen und hauslichen Anbacht für bie evangelisch=protestantische Rirche im Großherzogthum Carleruhe 1836. (neuere Aufl. 1851.) Mit 550 Liebern.

Ein Unions . G., in welchem zwar ein wenig "bas Behen eines beffern Geiftes fich fpuren lagt" burch bie Aufnahme einer Angahl von 120-130 alteren Rernliebern, aber biefelben find mit entftelltem Text gegeben, wie felbst "Ein feste Burg", und von einer ungleich größern Zahl von Liebern rationaliftischen Geprages meist noch aus ben seitherigen G.G. von 1786 und 1804 überwuchert.

Es wurde, nachdem eine Commission die hiefür von dem verstorbenen Ministerial: und Kirchenrath Fr. Sonntag entworsene "Sammlung christicher Lieder" im Durchschnitt acceptirt hatte, von der Generalspnode 1834 angenommen und in Gemäßheit eines Sprodalerlasses vom 26. Mai 1835 durch Ministerialversrönung vom 9. Febr. 1836 im ganzen Lande eingeführt. Im Jahr 1855 beschloß die Generalspnode, auf welcher namentlich auch Dr. Rothe das Bedürsiß eines bessern. Sie für das "Allernothwendigste" erklärt hatte, es solle ein neues Landes. D. auf Grund des Eisenacher E.-Eutwurfs vom Jahr 1853 durch den Oberkirchenrath vorbereitet werden. Dieß ist aber die heute noch nicht geschen und wird auch bei den der zeitigen Kirchenzuständen in Baden leider so bald nicht geschen.

(Bgl. bie Gen. Synobe ber ev. Kirthe im Großberg. Baben vom J. 1855 nach amtlicher Darfiellung. Carler. 1856.)

5. Gesangbuch für ben öffentlichen Gottesbienft in Dangig. Dang. 1841. Bierte Ausgabe. Mit 614 Liebern.

In biefer alle frühern außer Gebrauch sebenben Ausgabe sind zwar viele spezielle Morallieber abgethan und an ihre Stelle unter Benütung bes Burttemb. G.-Entwurfs vom Jahr 1839 (f. II. Rr. 1, S. 80 f.) gute neue und bewährte altere Glaubenslieber gesett worben, aber nicht burchgreisenb genug. Auch ift ber Lezt allzuoft ganz unnöthig verandert.

Bu biefem G. haben von Danziger Dichtern beigesteuert: - Bled, Carl Abolph, Superintenbent und Baftor an St. Salvator,

geb. baf. 1796, bie Lieber:

"Dein Reich, herr, ist bas Reich ber Liebe." "Bo Gott, ber herr, nicht baut bas haus." "Bohl, wohl bem Bolk, beg herr bu Gott."

Breeler, Carl Heinrich, geb. 1797 zu Brieg, seit 1829 Paftor an ber Oberpfarrfirche, Superintenbent und Confistorialrath, † 1860, bas Lieb:

"Wenn liebe Mugen brechen."

Schnaafe, Ebuard, Archibiaconus, bas Lieb: "Singt Bölfer laut bem Berrn ber herrn.

Er wurde als armer Eltern Kind zu Danzig 11. Juni 1805 geboren. Rachbem er, unterstütt von einer wohlthätigen Gesellschaft, unter viel Sorgen und Mühen 1829 seine Studien vollendet und bann als Candidat in seiner Baterstadt die Dienste eines Hilfspredigers geseistet hatte, sand er in derselben 1. Mai 1831 seine erste Anstellung als Dirigent und Oberlehrer der St. Catharinenschule, worauf er sich 23. Juni mit Johanne, geb. Buschte, verheirathete, mit welcher er eine zahlreiche Familie gründete. Im Rovdt. 1832 wurde er sodann Archidiaconus an der St. Catharinenstirche unden achbem er 22 Jahre lang an einer immer weiter sich ausbehnenden Gemeinde für das Reich des herrn gewirft hatte, 1854 Diaconus an der St. Johannissirche.

Erft nachbem er es 11. Sept. 1835 hatte erfahren burfen, wie ein für seine bamals sehr frankliche Frau beim Tob ihres Baters versfahtes Troftgebicht bieselbe kräftig zu troften vermochte, sieng er an, mit Liebern, beren er zwar manche im Stillen gebichtet hatte,

öffentlich bervorzutreten. Die erften waren zwei im Einzelbrud Ottober und November 1836 erfchienene Diffionelieber, bie nachften waren ber Schuljugend bestimmt und bilben bie Debrzahl in bem von ihm berausgegebenen "Schulgefangbuch jum Gebrauch beim Beginne unb Schluffe bes Unterrichts in Bolfe- und Burger-ichulen. Cbelin 1837", beffen 2. Theil "für besonbere Beiten" burchaus von ihm felbst gebichtete Schullieber enthalt. Darnach erft trat er mit Liebern für bie Rirche hervor, bie zwar in etwas mangelhafter Form, aber in angiebenber Ausbrudemeife und im Beifte bes alten Rirdenliebes gebichtet finb. Den ernften, frommen Ginn, in bem er fie gebichtet hat, fpricht er felbft in aller Demuth babin aus: 36 bente und fuble am liebsten nach ber Beife: "36 habe Gine Baffion, und bie ift Er, nur Er."" Go fcrieb und fcreibe ich Lieber; aber von bem, was man Dichtung nennt, weiß ich nichts; ich liebe meinen Jefum, und weil Seine Gnabe fo überaus ichon unb Toftlich ift, fo bange ich um bas theure Bilb Seiner Liebe ju mir ben mangelhaften Lappen meiner armen Worte von Bitte und Dant. Bollen Anbere bas Dichtung nennen, so seps, und ich will sagen: "Es ift ja bein Geschent und Gab mein Leib und Seel und was ich hab in biesem armen Leben; daß ich es brauch jum Lobe bein, gum Rut' und Segen ber Bemein, wollft bu mir Gnabe geben."" Sie erschienen in ben beiben Sammlungen :

a. "Chriftliche Stimmen an ber Ofifee. Danzig 1838." Es finb 44 Lieber aus einer großen Anzahl im Manuscript vorgelegener ausgewählt. Beitere Berbreitung fanben hiervon:

"Berge fallen, Sügel weichen" — Mache mich treu.

"Der Beg ift fomal und trubfalevoll" — bes Rreuges Bahn führt himmelan.

"Zaufenb wanbeln hier auf Erben" - Lehr mich achten auf bein Beil.

b. Gebetstlänge für die Tage bes Herrn. Berlin 1855." Es find 33 auf bekannte Kirchenmelobien gebichtete Lieder über die Festage und einen Theil der Sonntage, namentlich in der Fasten- und Trinitatiszeit, sowie über die Confirmation.

Bon einzeln erschienenen Liebern, von benen bie meisten in ber "Siona 1842" S. 43—75 und in bem von ihm mit bem nachmals zu ben Alftutheranern übergetretenen Collegen Dr. Kniewel herausgegebenen "Danziger Kirchenboten. 1846. 1847." zu Tag traten, ift noch bas im Danziger Missonsbericht 1852 abgebruckte Lieb zu neunen:

"Herr Jesu Chrift, ber Heiben Licht" — jum Danziger Missonsfest 1852. Mel.: "Herr Jesu Chrift, bich zu uns wenb." Er gab auch ein werthvolles, im Herbst 1852 bereits zum brittensmal aufgelegtes Gebetbuch heraus unter bem Titel: "Chriftliche Morgens und Abenbseier in täglichen Gebeten. Berlin 1840."

. Hamburgisches Gesangbuch für ben öffentlichen Gottesbienft unb bie bausliche Anbacht. Mit bes Rathes Special-Privilegio. Hamb. 1842. (11. Aufl. 1865.)

Mit 784 Liebern von ber größten Mannigfaltigkeit und einer Borrebe samtlicher Prebiger bes hamburgischen Ministerii vom 24. Sept. 1842, wornach bei ber Lieberauswahl ber Schleiermacher'sche Grundsah (f. S. 63) maßgebend war, weßhalb man "ohne blinbe Anhänglickeit an bas Alte und parteilsche Borliebe für bas Neue" haupisachich nur solche Lieber aufnahm, "bie, bei aller Ueberein-

stimmung mit bem unveränderlich bestehenden Glaubensgrunde (1 Cor. 3, 11), bennoch von Seiten der Darstellung wie des Ausbrucks und Tones mannigsaltig genug sind, um den Bedürsnissen eines jeden Erbauung Suchenden nach Maßgabe der verschiedenen Fähigkeiten, Empfindungsweisen und Semüthszustände gleiche Befriedigung zu gewähren." So gehört denn sast die Hälfte der ausgenommenen Lieder, 376 an der Zahl, der Zeit nach 1756 an, und zwar 278 von 41 Dichtern der Aufklärungsperiode und 98 von 13 Dichtern der Neuzeit. Auch Lieder, die zweniger das Gesühl, als das Nachdenken in Anspruch nehmen und daher mehr zum Lesen, als zum Singen geeignet sind", wurden "in Erwägung des beim Religionsunterricht davon zu machenden Gebrauchs unbedenklich" ausgenommen. Mit dem Liedertext wurde oft ausst wilktührlichste versahren, obgleich die Borrede erklärt, man habe es "sür Pflicht gehalten, die Lieder, wosern nicht die und da überwiegende Gründe davon abriethen, in ihrer ursprünglichen Gestalt mitzutheilen." Gleichwohl ist es ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem "neuen hamb. G. vom Jahr 1787", an bessen Stelle es trat und das eines der schlechtesen G.G. der Rationalissenzeit war.

Eine besondere Commission war vom Jahr 1832—1841 mit ber Abfassung dieses G.'s beschäftigt, bas benn auch, weil ber große Brand im Mai 1842 alle Exemplare des seitherigen G.'s, die in der Ricolatitiede ausgespeichert waren, verzehrt hatte, nun um so schneller zum Oruck und im Jan. 1843 in allen Hamburger Kirchen zur Einsthepen Ben Druck und im Jan. 1843 in allen Hamburger Kirchen zur Einsthepen Ben Druck und ber Spiles ber Kelensburgerenwissen kenn ber Spiles ber Kelensburgerenwissen ben ber Gelensburgerenwissen bei ber Beiten bei beiten beite beiten bei beiten beiten bei beiten beiten bei beiten beiten bei beiten bei bei beiten bei beiten bei bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei bei beiten bei beiten bei beiten bei bei bei beiten bei beiten bei bei beiten bei beiten bei bei beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten beiten beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten bei beiten beiten

rung kam. An der Spitse der Gesangbuchscommission stand — Rambach, Dr. August Jakob, Senior Ministerii, geb. 28. Mai 1777 zu Quedlindurg als der Sohn des drei Jahre hernach in gleicher Eigenschaft an die Hamburger Michaelskirche als Vastor primarius berusenen Johannes Jak. Kambach und Enkel des Joh. Jak. Rambach (28d. IV, 521). Nicht lange nach seiner Kückehr von Halle, wo er 1796—1799 studiet hatte, wurde er dei dem großen Beisal, den seine Candidatenpredigten sanden. 2. Mai 1802 Diaconus an St. Jakob. Am 10. Nov. 1810 verbeirathete er sich dann mit einer Tochter des Bruders seiner Mutter, Pastors Boysen in Quedlindurg, und 20. Dec. 1818 wurde er der Rachfolger seines im August verstorbenen Vaters als Vastor an St. Michaelis, als der er 16. März 1819 die Antrittspredigt hielt. Wie einbruckvoll seine Predigten waren, zeigen E. B. Sostens "Rachklänge aus dem heiligthum. Hamb. 1836." Im Jahr 1826 gründete er eine Taubstummenanstalt, wie er auch für die Vibelgesellschaft thätig war und als Scholarch und Ephorus am Johanneum sich der Jugendbildung sehr nachm. Am 21. Febr. 1834 sodann wurde er zum Senior erwählt, nachdem ihn die Marburger Facultät schon 12. Nov. 1827 mit der theologischen Doctorwürde beehrt hatte. Wit dem Eintritt ins 70. Lebensichr legte er wegen schwerer Harnbeschwerden 1846 sein Amt nieder und zog sich auf sein Landgut in Ottensen zurück, wo auch sein Bater den Lebensabend verbracht hatte. Wit dem Eintritt ins 70. Lebensichr legte er wegen schwerer Harnbeschwerden 1846 sein Amt nieder und zog sich auf sein Landgut in Ottensen zurück, wo auch sein Rater den Lebensabend verbracht hatte. Wit dem Eintritt ins 70. Lebensichr er war von sehr milbem, stiedlichem Sinne, und nach seiner Krchlichen und theologischen Stellung ein Mann der Mitte.

Seine hymnologische Thätigkeit begann er gleich nach seiner Ansfiellung in hamburg, angeregt von seinen betben Collegen Evers und Freubentheil. Während er vielen Fleiß auch auf seine kirchlich-musischliche Ausbildung verwandte und fich nach und nach eine hymnoslogische Bibliothek von 2200 Banden gesammelt hatte, trat er in literarischen Berkehr mit den namhastessen auswärtigen Hymnologen,

wie Fulba in Salle, Sachse in Altenburg, Sonntag in Riga, Graf Beinr. Ernft v. Stolberg-Bernigerobe, Bunfen in Rom und Anbern, wie auch mit bem Organisten Rubnau in Berlin. Go forieb er bann fon 1804 "Supplemente ju Richters biogr. Lexicon geiftl. Lieberbichter" und gab 1813 feine Schrift "über Luthers Berbienft um ben beraus. Sein bebeutenbftes homnologisches Bert ift Rirdengefang feine icon G. 36 ermahnte "Anthologie driftlicher Gefange", beren Teste zwei Banbe ben besondern Titel haben: "Der heilige Gefang ber Deutschen in einer nach ber Beitfolge georbneten und mit ge-fcichlichen Bemerkungen begleiteten Auswahl ber vorzuglichften feit Gellerts und Rlopftod's Zeit erschienenen geiftlichen Lieber. Samb. 1832. 1833." Daraus erklatt fich auch ber Charafter ber Lieber-Auswahl im hamburger G., bie vorzugeweise fein Bert ift, wie er auch bemfelben bas burch genaue Angaben über bie Entftehungszeit eines jeben Liebes werthvolle Lieberverzeichniß verfaßt hat, mahrenb zugleich auch ein befonberes Buchlein von ihm erschien unter bem Titel: "Rurggefaßte nadrichten von ben Berfaffern ber Lieber im Schnb. G. Samb. 1843." In biefem G. finben fich vier feiner Aebersepungen lateinischer Symnen aus Bb. I. ber Anthologie vom Jahr 1817:

"Dulbe, Chrift, bee Lebens Leiben" - Adversa mundi

tolera. (Bb. I, 150.) In Anapps Lieberfcat 1837/65 anonym.
Du Quell bee Lichte, in bem bas Licht wir feb'n — Luminis tons. (Bb. I, 81.) In Anapps Lieberfchat anonym. "Romm gu beiner Glaub'gen Schaar" - Veni redemtor gentium. (86. I, 48.)

"Laft uns, Christen, hocherfreuet" — Festa Christi omnis christianitas celebret. (Bb. I, 97.)

Amei weitere von ihm aus biefem Banb bat Rnapp gleichfalls anonym in feinen Lieberichat aufgenommen:

\* "An bes Mittlere (herren) Kreug gu benten" - Recordare sanctae crucis. (Bb. I, 128.) 3m Rev. G.

\* Deinem Beiland, beinem Lehrer" - Lauda Sion sal-

vatorem. (Bb. I, 137.)

Rambach war auch fur eine reichere liturgifche Ausstattung bes Gottesbienftes ihatig und wurbe bestalb vom Ronig von Preußen um ein Gutachten über bie Agenbe angegangen, bas bann auch vielfache Beachtung fanb.

(Bgl. Memoriam A. J. Rambachii... publica auctoritate civibus suis commendat Christianus Petersen, phil. classicae in Gymnasio academico et reali Professor atque Bibliothecae publicae praesectus. Hamb. 1856.)

Das nächft Rambach einflugreichste und vornemlich bie Aenberungen ber Lieber nach feinem mobernen Dichtergeschmad burchsebenbe Dit= glieb ber Gefangbuchscommission war -

Freubentheil, Dr. Wilhelm Nicolaus, geb. 5. Juni 1771 zu Stabe in hannover als ber Sohn eines Raufmanns, ber nebft Frau von ber jubifden Religion gur driftlichen übergetreten war. ber Universität Göttingen, wo er seit Oftern 1789 Theologie ftubirte, - Kam er 1792 als Lehrer ber alten Literatur und Geschichte an bie Bichmann'sche Erziehungsanstalt in Zelle. Dann wurde er in seiner Geburtsstadt, in der er sich sofort mit einer Tochter des Pfarrers Lilmann zu Hollern im Alten Lande verheirathete, der Reihe nach 3. Oct. 1796 Subrector, 1805 Conrector und 1809 Rector. Um Micaelis 1814 tam er als Paftor nach Mittelsfirchen im ? Lanbe, wurbe aber icon 7. Jan. 1816 ale Diaconus an bie Ricolaifirche in Hamburg berufen, wo er 1778—1786 seine E naffalbildung erhalten und sich furz vorber durch das Geb. "Hamburgs Racht und Morgenröthe" Aller Herzen gewonnen f. Später wurde er Archibiaconus daselbst und 21. Juni 1828 jug Baftor am b. Beifte, ale ber er bei ber Feier feiner 25iabi Amtethatigfeit in Samburg von ber Göttinger Facultat 21. 1841 bie theologische Doctorwurbe erhielt. Im Dai 1842 hat bas Unglud, nicht blog feine Nicolaifirche, fonbern auch feine B wohnung famt Mobiliar unb Bibliothet bei bem großen Branbe Beute ber Flammen werben ju feben, was er in einem rubre Rlaggebicht besungen bat. Auch fcon in Stabe hatte er bei Bombarbement ber Ruften im Berbft 1813 feine von ber Ginafche bebrohte Amtswohnung plöplich verlaffen muffen. Als Rangelei trat er nicht besonbers bervor, aber als Seelforger war er feb liebt. Er hatte mehr eine claffifche, ale theologifche Bilbung ftanb auf bem humanitateftanbpuntte G. Berbere. Ale ein liet würdiger, beiterer Greis von 75 Jahren, ber bei ber Dilbe unb Boblwollen, woburch er fich auszeichnete, "teinen Feinb hatte" allgemein verehrt war, feierte er 3. Oct. 1846 neben feinem 50 rigen Amtejubilaum feine golbene Bochzeit, wobei er bie im I erschienene Jubelprebigt felbft hielt. Darnach burfte er noch 6 lang mit feltener Geifteeruftigleit fein Amt verwalten unb im A ber Seinigen — Professor E. Bh. hinrichs am Johanneum ift Cochtermann — sich erquiden, bis er 7. März 1853 fanft hinüberg Als Dichter hatte er seine Meisterschaft in ben Gelegenhei bichten, beren er nebst Festcantaten bei jeber wichtigen frohen traurigen Begebenheit viele versaßt hat, bas letzte für ben 185

Samburg versammelten Guftav - Abolph - Berein. Seine "Gebi meltlichen Inhalts erfcienen icon 1803 ju hannover, in 2. mehrter Aufl. hamburg 1831, und nach feinem Tobe in letter Besten bes Nicolai-Rirchenbaues von Dr. Geffden veranstalteten mit seinem Bruftbilb versehenen Sammlung im Jahr 1854. seinen geiftlichen, ben kirchlichen Zon nicht treffenben Liebern in bas hamburger G, meift nur "um seiner personlichen Liel würbigfeit willen", 18 aufgenommen worben. Bon biefen erfchi

erstmale:

a. in Evers Sammlung geiftlicher Lieber. Samb. 1817: "Bas wahnft bu bich verlaffen" - jum Gottvertraue b. in Severin Batere Jahrbuch für hausliche Anbacht unter ? ben Jahrgangen 1828-1833 mitgetheilten Liebern :

"Bift bu für mich, so rufte" — Gottvertrauen. Jahrg. 1 "Der Bater kennt bich, kenn auch ihn" — ber Allwiss Jahrg. 1829.

Auch im Würt., Leipz., Str.-Conf., Amer. luth., Re Olbb. G.

"Beil mir! von ber Seuche (Rrantheit) Banben" - C fung. Jahrg. 1833.

Auch im Str.-Conf. G.

"Richt nur treue Menfchenfeelen" - bie feligen Gi Jahrg. 1831.

c. im Samburger G. 1842 - : 13 Lieber. Darunter g. B.: "Es waltet ein gerechter Gott" - ber Berechte. Auch im Str.=Conf. &.

"Mitihm, ber fenn wirb, ift und war" - Reujahr. Defigl. "D Tag bes heils herr, fegnefie" — zur Confirmation. 1842. Auch im Lub. luth. G.

(Quellen: Dr. Sans Schribers Lexicon ber Samburger Schrift-feller. Samburg. 2. Bb. 1854. Dr. Geffdens biogr. Ginleitung ju Freubenthetle Gebichten. Samb. 1854.)

Beiter gehörten noch zur Gesangbuchscommission:

Dr. Strauch, Passor an St. Nicolai († 1855), John, Diaconus an St. Betri, ber icon 21. Marg 1837 beimgegangen ift, Archibia= conus Ebers an St. Jatobi (herausgeber eines "G.'s jum Souls und hauslichen Gebrauch für bie Jugenb. 2. Aufi. hamb. 1823." und Berfasser einer brauchbaren Schrift "über bie Lieberbichter und Melobien bes hamb. G.'s vom J. 1787. hamb. 1833.") und —

Geffden, Dr. Johannes, geb. 20. Jebr. 1803 als ber Sohn bes aus Reuhaus an ber Ofifee geburtigen Raufmanns heinrich Geffden in hamburg. Er ftubirte 1822-1826 in Göttingen unb halle und wurbe 29. Nov. 1826 Diaconus an St. Michaelis in hamburg. hier war er befonbere fur ben Guftav Abolph Berein thatig und forieb werthvolle homnologische Schriften namentlich über bie altern hamburger und aubere nieberbeutiche G.G. (f. Bb. I, 441). Als Beitglieb ber von ber Gifenacher Confereng aufgestellten Gesangbuchscommiffion gab er gegenüber bem von ber Majoritat berfelben aus-gegebenen Entwurf einen als Manuscript gebrudten Brivat-Entwurf eines allgemeinen evang. G.'s mit 150 Liebern im 3. 1853 beraus, worin er theils weitergebenbe Tertveranberungen anbrachte, theils eine weitherzigere Lieberauswahl traf, inbem er nicht nur einige Lieber von Reformirten, wie von Terfteegen, Lampe, Lavater und Fr. 28. Rrummader, fonbern auch von ben lutherischen Dichtern feit 1757 eine großere Anzahl Lieber aufnahm, wie 3. B. von Gellert 7, von Rlopftod 3, von Rufter, Efdenburg, Sippel je 1. Seine Lieb-lingelieber maren: "Ich will bich lieben, meine Starte" unb "Mein Schöpfer, fieh mir bei." Er ftarb 2. Oct. 1863. (Bgl. Retrolog in ber allgemeinen Kirchen-Zeitung. Darmft.

1864. Nr. 82.)

Gefangbuch jum gottesbienftlichen Gebrauch in ben Stabtfirchen ju

Leipz. 1844. Leipzig.

Dit 676 Liebern, unter benen fich von 57 vielfach gang obscuren Dichtern ber Rationalistenzeit 217 und von 19 Dichtern ber Reuzeit 56 Lieber vorfinden. Ift icon bie Auswahl ohne allen firchlichen Tatt vorgenommen, fo zeigt fich hinfichtlich bes Tertes in noch viel bebauerlicherer Beise bie größte Aenberungswillfuhr, die fich selbst auf jungere Lieber erftredt und manche Lieber burch veranberten Liebanfang, Abfurgungen und Bersumftellungen aller Art faft un= fenntlich gemacht hat. Es ift baburch in Leipzig eigentlich eine neue Gefangbuchenoth geschaffen worben, mabrend in ber fachfischen Saupt= ftabt Dresben bie alte noch unangefeben fortwährt.

Die Hauptarbeit bei ber Sammlung besorgte neben bem glaubenstreuen Obertatecheten Dr. Fr. Mug. Bolf († 1841), welchem bas

beste Alie barin zu verbanken ift, — Rocklitz, Johann Friedrich, geb. 12. Febr. 1769 als ber Sohn Griftlich gesinnter Bürgersleute zu Leipzig, wo er, von Doles im Generalbaß unterrichtet, icon als Thomasschüller und Mitglieb bes Alumneums bichtete und sur volles Orchester eine Mitglieb, ein Tedeum und im 18. Jahr eine Cantate auf bas Simmelfahrtefeft: "bie Boll: endung des Erlösers" componirte und dann zwei Jahre lang Theologie studirte, sosort aber sich ganz den schönen Bissenschaften und besonders der Theorie der Musik widmete. Bom Jahr 1798—1818 redigirte er die Leipziger allgemeine musikalische Zeitung und lebte dann die an seinen 16. Dec. 1842 erfolgten Tod als Privakmen in Leipzig, als der er sortwährend noch Artikel in diese Zeitung schried und das bedeutendere Berk: "Für Freunde der Tonkunst. 4 Bände." versaste. Er hatte auch ein besonderes Talent im Fach der Erzählungen, deren er 1807 und 1816 zwei Sammlungen herausgad. Dichtungen erschienen von ihm unter dem Ramen "Glycine. 1805.", sowie in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift: "Selene." Sechs Lieder von ihm, matt und sentimental, sind dem Leipziger G. einverleibt. Das beste dereleben ist noch:

"Roch wall ich bier auf rauhem Pfabe" - Ofterfleb. Luc. 24.

(Bgl. Zur Geschichte meines Lebens in hinsicht auf Musit. Rachgelassenes Manuscript von Fr. Rocklis in ber Leipz. allgem. musit. Zeitung. 1845. Nr. 7—12. S. 125—229. Sein Bilbniß mit eblen Zügen f. bas. 1842.

8. Gefangbuch für bie evangelischechriftlichen Ginwohner bes herzogthums

Raffau. Wiesbaben 1844.

Ein Unions-G. mit 800 Liebern, von welchen weitaus die größere Hälfte, 466, von Haus aus rationalistisch und die Kleinere durch Aendern rationalistis ift. Während Luther bloß mit 13, A. Gerhard mit 18, J. Rist, J. Scheffler und J. Frank je mit 3, J. Reander mit 18, Freylinghausen mit 4, Ph. Fr. Hiller mit 7, J. J. Rambach und Schmolk je mit 16 und die andern ältern Dichter vor 1757 nur je mit 1 oder gar keinem Lied vertreten sind, erscheinen dagegen Gellert mit 41, Klopstod mit 19, Diterich mit 45, Münter mit 42, Cramer mit 35, Sturm und Niemeyer je mit 20, Ch. Fr. Reander mit 17, Reche mit 12 Liedern u. s. w. Daß übrigens nur so viele Lieder aus der ältern Zeit und auch manche bessere aus der Reuzeit, wie namentlich von Obring 14, ausgenommen worden sind, das ist eine Resormspur an diesem G., aber auch die einzige.

Das G. tam ju Stand unter Leitung ber Generalsuperintenbenten

Müller von Beilburg unb -

Senbenreich, August Friedrich. Er wurde geboren 25. Juli 1773 in Wiesbaben und war vorher Professor in herborn. Richt weniger als 57 eigene Elaborate sind von ihm bem G. eingefügt, worunter sich aber 20 Bearbeitungen anderer und zum Theil selbst mancher neueren Lieber, wie z. B. insbesondere von W. Sulsemann (f. S. 66) befinden. Die verbreitetsten sind die Neujahrslieber:

"Chre bir, bem Berrn ber Beiten" - Bfalm 102, 26-29.

Im Str.:Conf. u. Amer. Tuth. G.

"Lob von uns Allen bem machtigen" — 3m Str.-Conf. G. 9. Das Geraifche lutherifche Gefangbuch. Gera 1850. (für bas Unter-

land bes Fürfteuthums Reuß jungerer Linie.)

Die erste Auflage besselben war schon 1822 erschienen und in dieser zweiten Auflage ik nur durch die dabei angebrachten Aenderungen das Resormprinzip noch etwas mehr, wenn gleich immer noch viel zu schwach, zur Anwendung gekommen. Die 1. Auslage besorgte unter Beihülse des Hospredigers Sachse in Altendurg (s. S. 22) und diese zweite unter der amtlichen Mitwirkung des nun verstorbenen Oberstrechenralhs und Superintendenten Bose in Gera und seines Rachsfolgers Dr. Carl Ernst Wittig hauptsächlich —

Schottin, Dr. Johann David Friedrich, geb. 4. Jan. 1789 gu Beigenborf im weimarifchen Amte Allftabt als ber Cobn bes bortis gen Cantors und Schullebrers, ber querft ben Ramen Chaubien, ben ber Urgrofvater, ein Sugenotte, aus Frankreich mitgebracht hatte, in Schottin umwandelte. Nach Bollenbung feiner Studien auf der Univerfitat Jena wurde er 1811 Rector ber Stabtschule zu Apolba unb erhielt bann icon 1812, nachbem er in Gera orbinirt worben war, querft die Collaboraturstelle und sofort 1814 die Pfarrstelle zu Rbstrig im Gurftenthum Reuß. Auf berfelben verblieb er benn auch, obgleich er ale einer ber bebeutenbften Rangelreber feiner Beit, bon bem auch Bredigten und Somilien unter bem Titel: Leben und Freube im Berrn. Leipz. 1853." erschienen find, mehrere Berufungen als Prebiger nach Samburg, Bremen, Jena und als Generalsuperintenbent nach Altenburg erhalten hatte, sein ganges langes Leben lang. Am 12. Febr. 1862 feierte er baselbit, als ein Mann von lauterem Charafter, flarem Geift und tiefem Gemuth von seiner Gemeinbe boch geschät und von ber theologischen Facultat ju Jena mit bem Doctorbiplom beehrt, sein 50jabriges Amtsjubilaum noch in voller Geiftesfrifche. Am 15. Mai 1866 entschlief er fanft als ein von Gott bochgesegneter Greis von 77 Jahren mit hinterlassung eines Sohnes, Gymnasial= lehrers in Bauben, und einer Tochter, ber Gattin von Jul. Sturm (f. u.)

3m Gera'icen G. 1822/50 finben fic von ihm neben 3 freien Rachbilbungen unb 4 Ueberarbeitungen alterer Lieber 8 Originallieber aus seiner Schrift: "Beiträge zur Nahrung für Geift und herz. 3 Banbchen. Leipzig bei Enobloch. 1820. hier:

"Erbebet Gottes Lieb' unb Macht" - Miffionelieb.

Auch im Leipz. G.

"Beil'ger Bater beiner Rinber" - Beihelieb gum Prebigtamt.

"3hr Chriften tommt unb freuet Gud" - jur Ginfegnung ber Rinber.

"Rommt und hort ben herrn ber Gnaben" - Communionlied.

Auch im Reuß'schen G. 1865.

"Bas feufzeft bu, o Menich, an buntler Gruft" - unter bem Sternenhimmel.

Im Gera'ichen G. noch nicht, aber im Reug'ichen.

"Bie felig ift hienieben" - Bechfelgefang am Confirmationstag.

Bon ben 3 freien nachbilbungen, bie erstmals im Geraer G. 1822/50 erschienen, giengen auch ins Reug'iche G. 1865 über :

"Der bu bift brei in Ginigkeit" - Dreieinigkeit.

schrift bie nach Luther. (Bb. I, 240.)
"Serr Gott, bich loben alle wir" — nach Melanchthon unb Eber. (Bb. I, 278.)
ober in ber neuern Fassung:

"Berr Bebaoth, bich loben wir."

Reben bem, bag viele feiner Boefien vereinzelt ericienen, 3. B. 14 geiftliche Gebichte nebft profaifden Auffapen in Baters Jahrbuch für hausliche Anbacht. Jahrg. 1827, 1828, 1832, 1834, hat er auch eine namhafte Ungahl geiftlicher Sonette eingereiht in fein viel verbreitetes Anbachtebuch: "Das Reich Gottes. Tagliche Beihe fur ein Griftliches Gemuth nach ben Beburfniffen bes Jahrs. Gin Anbachtsbuch für Gebilbete aller Stanbe. Schleiz 1844.

Ein abnliches Anbachtsbuch erfchien von ihm auch unter bem Titel: "Erquidftunben. Der hauslichen Anbacht gewibmet. 2 Banbe. Leipz. 1853."

(Quellen: Sanbidriftliche Mittheilungen.)

10. "Gesangbuch für die evangelischen Gemeinden Frankreichs. Straßburg 1850." — bas sogenannte Conferenz-Gesangbuch, von der aus lutherischen und resormirten frei gebildeten Straßburger Pfarr-Conferenz den "beutschenden evangelischen Rirchen Frankreichs" dargeboten und bei den meisten derselben auch unter Gutheißen der Oberkirchenbehörde eingeführt an Stelle des als nicht länger halt- und genießdar erkannten Straßburger G.'s von 1798 oder, wie man es nach seiner neuern Auslage gewöhnlich heißt, des G.'s von 1808.

Seit 1840 arbeitete ein Ausschuß von Geiftlichen fieben Jahre lang hiefur an einem Entwurf, ben fofort eine zweite theilweife auch aus weltlichen Mitgliebern bestehenbe Commiffion prufte, bis enblich biefes aus 750 Liebern bestehenbe G. mit einem Borwort ber Conferenz vom Borabenb bes Chrifteftes 1850 in Gebrauch gegeben werben tonnte. Der einzige Fortschritt zum Bessern, ben baffelbe auf ben erften Anblid zeigt, besteht in ber Aufnahme einer größern Angahl von altern und neuern Glaubensliebern. Bon benfelben wurden jeboch, mahrend von ben 436 Rumern bes feitherigen G.'s bei 240 geringe Rationaliftenlieber meift gang unveranbert beibehalten wurben, nicht blog bie ber altern und mittlern Beit aus afibetifchen, gegen bloge Formen, veraltete Ausbrude und Gefcmadlofigfeiten gerichteten Grlinben oft bis gur Untenntlichteit mobernifirt, fonbern auch, wie bei teinem anbern G. ber Reugeit, felbft bie neuern eines Gellert (28) und Rlopftod (12), ja fogar bie neuesten von Dichtern wie Knapp (15), Spitta (7), Sachse (6), v. Meyer (4) u. A. aus bogmatifchen Grunden fo lange umgemobelt und befdnitten, bis an ihnen unter möglichfter Befeitigung ftarterer Antlange an bie fchrift= und bekenntnigmäßigen Lehren von bem anererbten Grundverberben bes Menfchen, von ber Gottheit Chrifti und feinem genugthuenben Leiben und Sterben, ber barauf allein beruhenben Rechtfertigung bes Sünders u. s. w. eine Metamorphose zu Stand gebracht war. Außerbem wurben noch neben ben fo tractirten Glaubeneliebern und ben vom Jahr 1808 aufgenommenen Rationaliftenliebern fo viele flache, glaubeneleere Lieber neu aufgenommen, bag ber gange Beitraum von 1517—1756 mit bochftens 200 Liebern, von benen überbieß mehr als bie Salfte ber von 1680-1756 üblichen subjectiven und meift pietiftischen Glaubenebichtung jugebort, bie neuefte Zeit von 1817 an mit 90 Liebern, worunter auch einige magere von elfäßischen Dichtern wie Dr. Haffner, Durrbach, Franz Sarter u. f. w., bie Beit bes berrichenben Rationalismus 1757—1816 aber mit ben übrigen brei Fünftheilen samtlicher Lieber bebacht ift. Währenb 3. B. Dieterich mit 38, A. Cramer mit 35, Münter mit 33, Chr. Fr. Reanber mit 13, Sturm und Niemener je mit 15 Liebern bebacht finb, finben fich vom gangen Reformationsjahrhundert blog 14 Lieber und unter biefen sanicht mehr als 4, bis auf "Eine feste Burg" ohnebem noch abgeschwächte Lieber Luthers vor. Während ferner aus ber schnen Bluthezeit ber Gerhard'schen Lieberbichtung 1648—1680 kaum etwas über 50 Lieber und von Gerhard selbst bloß 18 verstümmelte Lieber erwählt wurben, ift Gellert mit 28, Lavater mit 27, Klopftod mit 12 Liebern bebacht.

"Jebem religiösen Bebürfnisse bie gehörige Rahrung barzubieten und Einseitigkeit barin zu vermeiben", war laut Borrebe bas Streben ber Conserenz bei Absassung biese übel gerathenen G.'s, und babei hat sie bem Eclecticionus ber Redactoren bes Berliner G's. von 1829 (s. Kr. 1), welches sie sich, neben bem Leipziger G. von 1844 (s. S. 73), auch in Betress ber Lieberauswahl und Tertgestaltung so ziemlich zum Muster nahm, in einer Weise gehulbigt, daß gerabe bie bekenntnistreuen Glieber ber Kirche sich nicht mit "gehöriger Rahrung" bedacht sehen konnten und alsbald entschnen Protest dawiber erhoben in ber von dem Spezereihändler Fr. Webermüller in Miederbronn (s. zu III, 16.) im Jahr 1851 ausgegebnen Druckschrift: "Das neue G. Ein Wort an die Oberbehörde der Kriche Augsb. Conf. in Frankreich und an das ev. lutherische Krichenvolk." Neben schmerzlichen Rlagen ergeht darin die Warnung an die Gemeinben: Last Euch nicht durch schne Worten karnung an die Gemeinben: Last Euch nicht durch schne Worten sieses G.'s sehlt die rechte Lebenskraft. Durchschauet die Schlangenklusgheit, womit die Unionsmänner der Bernunstreligion, wie die des verdordnen Bietismus nach allen Orten hinaus dasselbe empfehlen."

l. Gefangbuch für bie evangelischereformirte Kirche bes Cantons Zürich. Serausg, von ber Züricherischen Kirchenspnobe. Zürich 1853." Mit 354 Liebern und 115 beigebruckten Melobien.

Eine ungeitige Geburt in boppelter Sinficht, ale Fruhgeburt, weil bie Rebactoren mit ben nöthigften homnologifchen Borftubien weit nicht fertig waren, und ale Spätgeburt, ba ein folches G. icon vor 1817 batte ju Lag tommen follen. Bon ben 350 Liebern bes trau-rigen G.'s von 1787 (Bb. VI, 495), an beffen Stelle es trat, wurben zwar, um beffern Plat zu machen, 110 Lieber ausgeschieben bie einzige Reformspur bei biefem G. -, aber noch 240 beibehalten, und unter biefen eine namhafte Angabl ber trodenften Morallieber und ber geiftlofeften Bathosftude, mabrend bie altern Lieber mit benfelben Berunftaltungen herubergenommen wurben. Auch bie mitten unter anbern Liebern gerftreut fich vorfinbenben Bfalmrebactionen, obgleich auf eine geringere Babl reducirt und manchmal abgefürzt, wurben in ihrer alten Gefchmadlofigfeit wiebergegeben ohne alle Benütung selbst ber Arbeiten eines Stapfer ober Jorissen. Unter ben 114 neu aufgenommenen Liebern befindet fich zwar eine Anzahl alterer Rernlieder inebefonbere von B. Gerharbt und Schmolt, aber mit Ausnahme bes Liebes: "D Lamm Gottes" nicht ein einziges aus bem Reformationsjahrhundert, nicht einmal "Ein feste Burg" und auch keines von 3. heermann, Jak. Frank, Dach u. f. w., ge-schweige benn von Freylinghausen, Richter u. f. w., während viele gang obscure Dichter aus ber Rationaliftenzeit mit febr magern Liebern vertreten find, die fich neben fonft bankbar zu begrußenben neuen Glaubeneliebern eines Arnbt, Asichenfelb, Bahnmaier, Döring, Frohlich, Garve, Knad, Knapp, Sachse, Schöner, Spitta, Zeller, auch Meta heußer, von benen sich 21 vorfinden, nur um so sonberbarer ausnehmen. Die Textrebaction vollenbs ift noch gang und gar in Diterich'icher Manier vollzogen worben, mit ebenso maß als tatt= lofer Menberungefucht, von ber auch Lieber ber besten neuesten Dichter nicht verschont geblieben finb.

Scharfe Kritik hat über bieses G. Pfarrer Theobor Muller zu Dufnang im Thurgau geübt in ber Schrift: "Das Züricherische G. in seiner Entstehung und seinem Wesen beleuchtet. Zürich 1856."

12. Gefangbuch für bie evangelisch reformirte beutsche Gemeinbe in Samburg. Samb. 1862." Mit 611 Liebern.

Es trat an die Stelle bes sehr geringen G.'s vom J. 1803, von welchem es aber alzuviele Lieber beibehalten hat, so daß sich darin von Gellert nicht weniger als 52 und sogar von Diterich 33 und von Cramer 26 Lieber besinden, mährend Luther nur mit 6 und K. Gerhardt nur mit 25 Liebern vertreten ist. Mit dem Hamburger lutherischen G. (s. Kr. 6) hat es 435 Lieber gemeinschaftlich und meist in wörtlich gleicher Fassung. Bon den 176 nicht gemeinschaftlichen sich von 1803 und nur 56 stehen weder in diesem noch im lutherischen G. vom Jahr 1842.

biesem noch im lutherischen G. vom Jahr 1842. Die Hauptarbeit bei ber Rebaction besorgte L. Dilthen, zweiter (jest erfter) Brebiger an ber reformirten Gemeinbe in Samburg, vielfach bei seinen immerhin anerkennenswerthen Resormbestrebungen

gehindert durch die Majoritätsbeschlusse seines Kirchenraths.

13. Gesangbuch für bie evangelisch-lutherischen Gemeinben bes herzogthums Olbenburg. Olbenb. 1868. Mit 624 Liebern.

Rachbem bas Berfassungsgesetz ber Olbenburger Kirche vom 11. April 1853 im Art. 116 bestimmt hatte: "auf Einsührung eines neuen G.'s soll Bebacht genommen werden", beschloß der Oberstrichenrath 1855 bie Aussertigung eines Anhangs zu dem G. von 1791, das eines der am meisten rationalistisch tingirten G.G. war (Bb. VI, 252). Ein solcher erschien benn nun 1857 und ein zweiter in redibirter Ausgabe 1858 mit 150 gut gewählten Liebern, von denen 101 dem Wirtt. G. entnommen waren. Er wurde aber von Bielen sit reactionär gehalten und Pastor Gröning in Olbenburg arbeitete deßbalb einen Gegen=Entwurf auf eigene Hand aus unter dem Titel: "Neues G. zum gottesdienstlichen Gebrauch für die evang.-Iutherische bes Größherzogthums Olbenburg. Ein Entwurf. Olbenb. 1859." mit 457 Liebern, unter denen von Luther bloß 4, von Gellert dagegen 30 und überhaupt aus dem Gellert-Rlopstockschen Ochsterteres 160, ja selbst Lieber des Lichtfreundes Uhlich und im Gangen 200 Lieber des G.'s von 1791 sich befanden, während der Text der ältern Lieber ganz modern in subjectivster Willühr bearbeitet war.

Die Synobe, vor welche biefer Entwurf gebracht wurde, beichloß nun 1861, weber ihn, noch ben Anhang anzunehmen, sonbern zur Ausarbeitung eines neuen G.'s eine Commission nieberzusepen, welche aus Oberfirchenrath Geift, Pfarrer Gramberg in Barbenburg, Rolbe in Barbenfleth, Ramsauer in Barbewifc und Professor Ramsauer zusamengesett wurde. So neologisch aber auch biefer 1864 fertig geworbene Entwurf nach ben maggebenben Beichluffen ber Shnobe von 1861 ausgefallen war, benn er hatte unter feinen 568 Liebern voll ber mobernften Tertveranberungen, welche bas lutherifche Bekenntnig von ber Dreieinigkeit, ber Erbfunde, ber Berfon und bem Werk Christi und ben Sacramenten verwischten, nur 30 Lieber aus bem Reformationsjahrhundert (von Luther 7), bagegen 200 aus ber Rationaliftenzeit unb 70 aus ber neuesten Zeit: fo erhob fich boch in ber firchenfeinblichen Breffe und auf ben Rreissynoben großer Biberspruch gegen ibn. Defhalb beichloß bie Synobe vom Jahr 1864 eine Revifion besselben vornehmen ju lassen burch eine neue Commission, bestehend aus 7 Laien und 4 Geiftlichen, Fuhrken, Kolbe und ben beiben Ramsauer, und ben von biefer Commission revidirten Entwurf nahm bann bie Synobe von 1867 an. Die lutberiich= orthobore Richtung in berfelben fprach fich gegen ihn aus, weil barin

ber Hauptarissel von der wahren Gottheit Christi nach der reinen lutherischen Lehre nicht zum klaren und vollen Ausbruck gekommen set, die Reologen wollten conform mit der Tagespresse das disherige G. beibehalten wissen, aber die Mittelpartei verhalf dem Entwurf zur Annahme, weil sie der Meinung war, er "entspreche zwar dem Ideal eines G.'s nicht, aber biete doch ein G., wie es die Gemeinden dermalen zu ertragen im Stande sehen." Und so wurde denn vom Großherzog in dem Synodalabschied vom 12. Oct. 1867 der revidirte Entwurf genehmigt und vom Oberkirchenrath, bestehend aus Runde, Riessen, Ahlhorn, d. Webderkop und Ramsauer, im Juni 1868 als Landes-G. zur Einsührung proklamick.

Ein fiartes Drittel ber Lieber biefes S.'s gehört ber Rationalistenzeit und 80 ber neuesten Zeit an (von Spitta 23), während bloß 25 bem Reformationsjahrhunbert entnommen sind. Die ältern Lieber sind maßlos geänbert und mobernisirt und selbst von ben 10 Liebern Luthers, die Gnabe zur Aufnahme gefunden haben, sind nur 2-3

unveranbert geblieben.

So ift biefes G. bas lutherifche Seitenftud jum reformirten Buricher G. (Rr. 11) - ein bebauerlicher Angchronismus.

II. Gefangbucher mit balber Reform.

An beren Spite fteht -

1. "Gefangbuch für bie evangelische Rirche in Burttemberg. Stutt- gart 1841/42." Dit 651 Liebern.

Es ift bas erfte G. einer größern Lanbestirche, bei bem, unter bem fictliden Ginfluß bes reformirten Lubeder G.'s von 1832 (f. III, Dr. 1), von bem auch 164 Lieber aufgenommen finb, mit ber Anwendung ber Reformgrunbfate mehr Ernft gemacht worben ift, wenn gleich nur ein halber. Biele treffliche altere Rernlieber find bamit bem Bolte wieber ju freiem Gebrauche gurudgegeben worben, faft bie Balfte bes von Bielen ichmerglich vermißten G.'s vom Jahr 1741 (179 Rumern von 393). Debr benn 400 Lieber, unb barunter 44 aus bem Reformationsjahrhunbert, find bem Zeitraum vor 1757 entnommen. Aber mahrend bei biesem schon 123 Lieber aus ber Bluthezeit bes Rirchenliebs weit überwogen werben burch 250 Lieber aus der Zeit der subjectiven Krömmigkeit (1680 – 1756), so sind noch bei 130 Lieder des G.'s vom 3. 1791 (Bb. VI, 248 ff.) aus der bürrsten Zeit der Liederbichtung beibehalten und mehr denn 60 großentheils ganz subjectiv gehaltene Lieder von Dichtern der Gegenswart hinzugefügt. Was sodann die Textbehandlung betrifft, so wurde zwar bei mehreren, und zumeift bei ben von Luther fammenben, bie Driginalgestalt treu bewahrt ober bochftens in fleinen Ginzelheiten geandert und überhaupt von bem Grundfat ausgegangen, "bie Lieber fo viel als möglich in ihrer ursprünglichen Gestalt wieberzugeben, und nur, wo veraltete, jest unverftanbliche Ausbrude ober ein für bie jebige Empfinbungsweise abstoßenbes Bilb ober ein mit geläu= terten Begriffen nicht im Gintlang ftebenber Gebante ein fonft treffliches Lieb unerbaulich machen, eine möglichst im Tone ber Ur-schrift und ihrer Zeit fich haltenbe herstellung unter Bersehung in bie Stimmung und Absicht bee Berfaffere ju versuchen." Allein biefer Grunbfat wurde nicht consequent genug vom biblifchefirchlichen Standpunkt aus burchgeführt, wie auch bei ber Lieberauswahl bie engern Grangen nicht eingehalten wurden, welche einerseits bie Bibelfprace ift und andrerfeits ber Bibelgebante und beffen Ausleger, ber Rirchenglaube, sowie ber einem Kirchenlieb nothwendige objective Geist der Kirche. An die Stelle der rationalistischen Berbesserungen traten mit Rücklicht auf die Zeitbildung nun die ästbetischen. So hat benn Stip in seiner "Beleuchtung der Gesangduchverbesserung" vom Jahr 1842. S. 32 ff. über das bei diesem G. angewandte Berfahren den Ausspruch gethan: "solches hat zur Folge, daß nicht bloß das abgestandene Wasser noch immer ausbewahrt wird, freilich in kleineren Quantitäten, sondern daß man auch neues hinzuschütetet." Und auch der milder beurtheilende Dr. Daniel hat über dasselbe klagend ausgevusen: "welch eine Fülle subjectiver Liederpoesse, welche eine Menge von Gesängen, die man nicht als Gemeindegesänge anerkennen mag! wie viele, welche nicht die eble Einsachheit des Kirchenstyls an sich tragen!" Die von den Berdältnissen für das Justandekommen des G.'s geboten erschienene Rücksicht auf Andersdenkende und auf den außern Kirchenfrieden beim Uebergang vom seitherigen Stand in einen neuen war dei der Absaliung zu überwiegend. Deßhalb glaubte man an die Freunde des dis dahin gebräuchlichen G.'s Concessionen machen zu müssen, um dererwillen das Ganze auch schon ein "Gantwergleich" genannt worden ist, "wobei man statt der vollen Schuldstummen nur ungefähr 60—70 Kragen erkolten kat "

vergleich" genannt worden ift, "wobei man satt der vollen Shuldssumme nur ungefähr 60—70 Prozent erhalten hat."
Allein zur Zeit der Entstehung dieses G.'s war überhaupt der kichliche Geschmack noch nicht so entwickelt, wie nun seit den suns jeut den such ein dem Glaubensgebiet die Subsectivität vorherricht und auch ein dem entsschieden lutherisch stredichen Richtung abgewendeter unionistischer Zug sich sinder — wie auch das G. troy des lutherischen Rechtes und Bekenntnißstandes der Landeskirche nicht als sur für die evangelischsutherische Kirche" bestimmt und betitelt worden ist und Zollikofer'schund Lavater'sche Abendmahlslieder, wie z. B. Nr. 258, einen Plat darin erhielten, — nahm doch den Gantvergleich danktar und ohne alles Widersteben an. Freilich muß es dabei wieder eben ein ganze Liederdrittel als Ballast mit sich führen, wovon sactisch, zum Theil auch weil die Liederauswahl ohne Mücksicht auf die Singbarkeit der Lieder gemacht wurde, bei dem Kirchengesang lediglich gar kein Geseicher gemacht wurde, bei dem Kirchengesang lediglich gar kein Geseicher

brauch gemacht wirb.

Das Zustanderommen bieses sehr passend bie heimische Lieberbichtung wie kein anderes berücksichtigenden und auf die Gestaltung niancher andern Kirchen-G.G. wesentlichen Einsluß übenden G.'s ist zunächt einer auf Stadtpfarrer Ehr. A. Danns Anregung von der Stuttgarter Stadtgeistlichkeit im Dec. 1836 an den evang. Syndus eingereichten von A. Knapp versasten Eingabe zu verbanken, auf welche, nachdem Knapp in einer zur Ueberreichung seines eben fertig gewordenen Lieberschapes (s. S. 42) erbetenen Andenz bei dem Könige die vom Ministerium in den Weg gelegten Schwierigkeiten glücklich beseitigt hatte, im September 1837 eine Commission für Absassung eines Gesangbuchsanhangs von 150—200 Liebern ausgestellt wurde. Und als diese dann den Entwurf eines ganzen neuen G.'s ausgearbeitet hatte und berselbe 19. Juni 1839 zur Vernehmung der öffentlichen Stimme im Druck ausgegeben worden war, so überarbeitete die Commission denselben nach den lautgewordenen Bünschen und Ansichten.

<sup>\*)</sup> Solde wurden theils in öffentlichen Blättern, wie namentlich im Schwäbischen Mertur. Dec. 1839 burch einen burchschlagenben Artifel G. Schwabs, theils in einem besonders hiezu gegründeten "Richenblatt",

noch einmal und die burch 30 Geiftliche bes Landes verftärkte Synobe faste im Sommer 1841 enbgültige Beschlüffe über die Gestalt bes G.'s, das nun im Jahr 1842 gebruckt wurde und im selbigen Jahre noch, in Stuttgart am Abventofest, fast in allen Kirchen des Landes in Gebrauch trat.

Die Mitglieber ber Gefangbuchscommission waren: Oberconsistorialrath Dr. Rlaiber, welcher Knapp bie erste Anregung zur Abfassung seines Lieberschates gegeben hatte († 8. Nov. 1850), Detan Gleißberg im Blaufelben (hernach in Canstatt, † 1864), Pfarrer Bührer in Redarrems, jeht Detan in Baiblingen, ber die Correctubes G.'s, sowie die biographischen Rotizen und Bibelstellen für baffelbe beforgte, A. Rnapp (f. S. 42 ff.) und nachsolgende neben Knapp mit einigen ihrer Lieber in bemselben bedachte brei Dichter:

Bahnmater, De. Jonathan Friedrich, geboren 12. Juli 1774 gu Obriftenfelb im Bottwarthale, wo fein Bater, ber burch fein Predigtbuch und frommes Birten bekannte M. Joh. Chriftoph Bahnmaier, Ortspfarrer und Stiftsprediger an bem abeligen Frauleinstift war.

Rachbem er feine Stubien von 1789 an in ben Rlofterschulen gu Deutenborf und Maulbronn und von 1792 an fünf Jahre lang im theologischen Stifte zu Lubingen gemacht hatte, tam er 1798 als Bicar zu feinem Bater, bem er 18. Oct. 1803, nachbem berfelbe noch ausgerufen: "Freube, Freube, über Freube!" bie Augen zubrücken burfte. Doch zuvor icon im Jahr 1802 war er als Rebetent ans Stift gu Tubingen berufen, ale ber er 1805 eine gelehrte Reife burch Deutschland und bie Schweis machte, um bie beften Brebiger unb Erziehungsanftalten aufzuluchen. 3m 3. 1806 wurde er bann als Diaconus in Darbach a./R. angeftellt, worauf er fich mit Chriftiane Enife Spittler, ber Tochter bes Pfarrers ju Strumpfelbach im Rems-thal und attern Schwefter bes als Secretar ber beutichen afcetischen Gefellicaft in Bafel viele Jahre thatigen Chriftian Spittler, 24. April verheirathete. Im Sommer 1810 tam er als Diaconus nach Lubfür bas Reich Gottes zu wirken, war ber innigfte wigsburg. Erieb feiner Seele, und hiebei war es vor Allem bie Rinberwelt unb bas Erziehungsfach, was fich fein Gemuth besonbers aussuchte. Er hielt Lehrturse für Schullehrer, und wie er schon in Marbach junge Leute, die für die Universität bestimmt waren, zum Unterricht und jur Erziehung in sein haus aufgenommen hatte, so feste er bieß mun im erhöhtem Grabe fort und leitete baneben eine Lehranftalt für erwachsene Töchter gebilbeter Stanbe.

weben eine "summarische Zusamenstellung burch M. C. G. Römer, Diac. in Langenau. Besigheim 1840." erschien, theils in besondern Schriften kubgegeben, von welchen am einsusreichsten waren: "Ansichten über den Gesanzbuchsentwurf. Zur Ausgleichung verschiedenartiger Wänsche und vorschieden Bon A. Knapp. Stuttg. 1840." und "Revision des neuen Gesanzbuchsentwurfs von Chr. Palmer (damals noch Diac. in Marsbach) Stuttg. 1840." Sonst sind noch zu nennen die Schriften: "Ueber dem neuen G.-Entwurf. An das evang. Bolt in Württemberg von Wilh. heinz. Zeller, Diac. (nachmals Decan) in Besigheim. Besigheim 1840." wab: "Ansichten eines Laien der Diöcese Calw, hervorgerufen durch die Kussichen über den G.-Entwurf von A. Knapp. Bon Wilh. Zahn. Stuttg. 1841." (Bgl. auch Evang. Kirchenblatt für Mürttemb. Stuttg. 1858. S. 15—26.)

Begen seiner Tüchtigkeit zur Jugenbbilbung wurde er bann ohne sein Ansuchen im J. 1815 auf die neu errichtete vierte theologische Professur für Pabagogik und Homiletik zu Tübingen berusen. hier erwarb er sich das große Berdienk, das jett noch zum Segen ber angehenden jungen Prediger Württembergs bestehende Predigerinstitut gegründet zu haben. Biele Studirende nahm er mit väterlicher Freundlichkeit in seinen nähern Umgang und gar wohl auch in sein Haus und an seinen Tisch auf, wobei ihn seine Frau, mit ber er Ein Herz und Eine Seele war, in rüftiger Phätigkeit gar freundlich unterführte. Als nun aber in Folge von Sands That die Schritte gegen die in Baterlandsliebe begessterten burchenschaftlichen Berbindungen unter der studirenden Jugend Deutschlands geschahen und er, wie de Wette in Berlin, ein begütigendes Wort für die Jugend gesprochen hatte, wurde er seinem Wirtungskreis als Universitätslehrer entzogen und im October 1819 zum Dekan und Stadt

pfarrer in Rirdbeim unter Ted ernannt.

hier wirfte er nun 21 Jahre lang in unermubeter und gefegneter Arbeit für bas Reich Gottes. Er wollte überall bas Gute mit reblichem Ginn und fuchte es mit uneigennnütigem Gifer ins Bert gu feben. Bar auch fein Gifer um ben Rirchenschaben oft gu rudfichts los, war in ihm auch, wie er selbst gesteht, "ein immer allzuheftiger Trieb nach Außen", rollten auch, wie ein Freund es ihm nachfang, "manchmal fturmenb feine Raber ber Ratur: - hat es Chrifto boch gegolten und ber ewigen Bahrheit nur." Unbefummert um bie Meinung einer flachen Gunberwelt und furchtlos bei ihrem Sohnen ftrafte er bie Gunbe und ihren Bahn. Ballenb Gerzblut floß burch feine Seele. Das Predigen war fein Element. Er fühlte fich nirgenbs fo wohl, als wenn er mit feiner Gemeinbe aus bem Glauben und vom Glauben reben burfte. Bon feinen Prebigten ift auch eine Sammlung erschienen unter bem Titel: "Prebigten auf alle Sonn-, Fest: und Feiertage. Eflingen. 1. Bb. 1822. 2. Bb. 1825. 3. Bb. 1830." Dabei war er auch ftete mit Planen jur Ausführung wohlthatiger Unftalten beschäftigt. Schulfefte, Armenvereine, Arbeiteschulen wurben vielfach von ihm angeregt. Befonbere aber lag ihm bas Bert ber Miffion und Bibelverbreitung am Bergen, weghalb er auch, fo oft er tonnte, jum Diffionsfeste nach Bafel jog und bort fich ju immer neuem Gifer für bie Sache bes herrn ftartte. Dort traf er fa feinen Schwager und in bem naben Beuggen feinen Bergensfreunb Beller (f. u.) und von ba besuchte er jebesmal auch bie Lavaters Gegner'iche Familie ju Burich, mit ber et in vertrauter Freunbicaft lebte. Im Jahr 1837 wurde er nach Danns heimgang an beffen Stelle porfigenber Amtebruber ber alljährlich in Stuttgart fich verfammelnben Prebigerconfereng. In bemfelben Jahre, am 29. Dar 1837, gieng aber auch feine treue Gehulfin heim, an beren Grab er ben herrn in einem Dantgebet pries, und ber er ben Nachruf that: Ale ber herr bich mir entrudte, "ba wollte er mich - une! Er foll mich, foll une haben, gang in Ewigfeit."

Seit biesem schweren Berluft war benn auch beutlich eine Abnahme ber Rrafte bei ihm zu bemerken. Im November 1840 befiel ihn zu Stuttgart, während er sich bort als Mitarbeiter an ber seinen Geft und seine schwere Krantheit, die eine solche Angegriffenheit bei ihm zuruch eine schwere Krantheit, die eine solche Angegriffenheit bei ihm zuruch eine haß er ben Drud bes Gesangbuchs, an bessen Justanderdmmen er so viel mitgewirkt, nicht mehr erlebte. Am 15. August 1841, bem 10. Sonntag nach Erin., stand er noch, obwohl erschöft am Leibe,

in schöner Kraft bes Seistes auf ber Kanzel und ermahnte als ein an den Pforten der Ewigkeit Stehender seine Gemeinde, zu dieser ihrer Zeit zu bedenken, was zum Frieden dienet. Der Ausbruck seiner Gerzensgeschihle, wie er selbst nach Bollendung rang und die Hindernisse derselben in sich mit Schmerzen empfand, aber auch im Glauben an das Verdienst Christi Rube suche, ist in B. 4. 5. 6. des Cramer'schen Liedes: "Ich soll zum Leben dringen" enthalten, das er bei diesem seinem lehten Gottesdienste singen ließ. Zwei Tage darauf hielt er noch in Owen Kirchenvistation. In dem Filialsorte Brucken aber, als er gerade in der Schule unter seinen lieben Kindern war, tras ihn ein Schlagsluß. Nach Owen zurückgebracht, karb er dort des andern Tages, am 18. August 1841, in völliger Bewußtosigkeit. Albert Knapp, der ihm 1831—1836 als Diaconus an der Seite gestanden war, hat ihm ein schönes Abschiedsseied gesweiht, in welchem er ihm nachrust:

Biel bebacht und viel gesonnen, Biel gewollt und treu gemeint, Biel gesorgt und viel begonnen, Biel gewacht und viel erfirebet, Biel beglüdt und viel geliebt, Biel gelitten, viel gelebet: Ift bein Lob, bas nicht zerstiebt.

Biel gebetet und geweint; — Jst bein Lob, das nicht zerstiebt. Ueber seinen Dichterwerth sagt Anapp, mit dem er manches Lied in schöner Wechselbichtung ausgetauscht und den er über manches eben erft zu Lapier gebrachte Lied, indem er es ihm vorlas, um sein Urtheil gebeten hat: "Bahnmaier war ein dichterisch gebildeter Manhem manches schöne Lied gelang und der ohne die ihm eigne Flüchtigkeit und Viel Schöneres zu leisten vermocht hätte." Seine ersten dichterischen Bersuche in allerlei weltlichen Stoffen sallen in seine Jugendjahre 1790—1794, einer derselben schon in sein 14. Jahr. Er gab 27 derselben heraus unter dem Titel: "Gedichte von J. F. B. Stuttg. u. Tüb. 1797." mit 4 Compositionen von Capellmeister Abeille in Stuttgart, und 1 anonymen. Seine geist ichen Bredigt= und Lehder, die ihm unter der Berwaltung seines geistlichen Bredigt= und Lehramtes entstanden sind und von denen die weiter verbreiteten hier namhast gemacht werden sollen, sinden sich

- 1. in folgenben von ibm felbft berausgegebenen Schriften:
- a. Gefange für bie Jugenb. 2 Sefte. Stuttg. 1810. Sier unter 8 Liebern:

"Billtommen holbes Morgenroth" - Morgenlieb.

d. Ekcilia. Ein wöchentliches Familienblatt. Herausgegeben von Dr. und ordentlichem Brof. Theol. Bahnmaier in Albingen. 1817. 1818. je 2 Bande in Monatsheften mit poetischen Beiträgen von Reuffer, Pfarrer in Zell (Bb. VI, 207), Brof. Conz in Albingen, Diac. Sarwey das., G. Schwab, damals Repetent das. (S. 86), Haug, Fr. v. Meyer.

Er felbft theilte bier 11 eigene Lieber mit, von benen aber teines

fic weiter verbreitet hat.

e. Christliche Blätter aus Tübingen. Ein Familienblatt für Christensinn und Christensreube. herausgegeben von Dr. und Prof. Bahmmaier. 12 hefte für 1819. Tüb. 1821. hier im 9.—12. heft (die frühern konnten nicht zur Einsicht erlangt werben) 7 Lieber mit der Ueberschrift: "Gebete für Kinder, für die Schule und das haus" und unter diesen:

\* "Jefu, als bu wiebertehrteft" — Gebet nach ber Schule. 3m Burt. u. Amer. allgem. G.

- 2. in folgenben Schriften feines Freundes und Collegen M. Rnabb, bem er fie als frifche Blutben überreicht bat:
- a. Chriftoterpe. Jahrg. 1833. 1834. und 1840. 3m Gangen 7 Lieber, worunter:
  - 🕶 "Rinber bes Sociften, laßt laut erschallen" Beihnacht. 3m Jahrg. 1840.

"Db Berge weichen, Sügel fallen" — Treft in truber Stunbe. Jefaj. 54, 10. 1840.

\* "Du liebes Sonntagsmorgenlicht" - Conntagemorgenlieb.

"Lieblich ift bes Abenbs Schweigen" - Abenblieb.

Jm Hamb. G.

Noch find von ibm einzelne ber Miffion geweihte Lieber gu nennen, die unter allen die meifte Berbreitung fanben:

++ "Balte, walte nab unb fern" - erfimale 1827 gebrudt und von Bunfen in fein allgem. G. u. Geb. 8. 1833/46 auf

und von Bunsen in sein allgem. G. u. Geb. 2. 1833/46 aufgenommen. In Lyra Germ. II, 89 ins Englische überseht: ,,Spread, oh spread, thou mighty word. Em hamb., Bürt., Str.. Conf., Rev., Rig., Zür., Zauer., Basler, Pf., Amer. luth. u. ref., Kedlb., Brest., Delser, Oldb., Dr. Kant., Preuß. ref. u. Str. luth. G.

\*, Was rührt (reißt) so mächtig herz und Sinn"— bem Gotte ber heiben. Erstmals gedruckt im Basler Miss. Mag. 1823. heft 3.

Im Berl., Würt., Rig., Pf., Amer. luth. u. Preuß. ref. G. (Quellen: Dem gesegneten Andenken der vollendeten Frau Chr. L. Bahnmaier von dem Gatten. Kircheim 1837. — Zum Andenken an dem vollendeten Dr. J. Fr. Bahnmaier. Kirche 1841. an ben vollendeten Dr. J. Fr. Bahnmaier. Rirch. 1841.

Gruneifen, Dr. Cart, geb. 17. Jan. 1802 gu Stuttgart, wo fein Bater, ber erfte herausgeber bes Morgenblatts, Oberregierungsrath war. Durch ben vielfachen Bertehr mit Mannern wie Danpeder, Cotta, Saug, Joh. Gottfr. Müller, die als Freunde feinen Bater oft besuchten, wurde fruhe icon in ihm bie Liebe gur Poefie und bilbenven Kunst erwedt. Im Jahr 1819 trat er vom obern Gymnasium seiner Baterstadt in das theologische Stift zu Tübingen über, von wo er als Candidat 1823 noch Berlin besuchte, um Schleiermacher zu hören, mit dem er in nähern persönlichen Berker trat. Bald nach seiner Rückehr wurde er 1825 zum hoftaplan in Stuttgart ernannt und 1835 sodann, nachdem er seit 1831 zugleich auch Inspektor der Stuttgarter Bolkschulen gewesen war, zum Hosprediger, Oberconssistatath und Feldprobst, worauf ihm die Leipziger Facultät 1836 die theologische Noctorwitzbe erkeilte. Rom Jehr 1846 an 1836 bie theologifche Doctorwurbe ertheilte. Bom Jahr 1846 an erhielt er bann noch ber Reihe nach ben Titel eines Derhofprebi-gers und Pralaten sowie die Borftanbschaft in ber Commission für die Erziehungshäuser, beren Mitglieb er seit 15 Jahren gewesen war. Bon seiner Wirssamkeit als Prediger zeugen seine "Predigten, gehalten in ber hoffirche. Gin vollftänbiger Jahrgang ausgewählter Sonn= und Festagsprebigten. Stuttg. 1842.", und seine Stellung im Rirchenregimente hat er treulich benütt jum Beften ber engern vaterlanbifchen Rirche nicht bloß, fonbern auch ber beutichen evang. Gesamtfirche. Bei feiner Runftbilbung, vermöge ber er burch mehrere Schriften über Runftaftheilt, wie 3. B. "Ueber bilbliche Darftellung

ber Gottheit. Ein Bersuch. Stutig. 1828." das tiefere Berständnis der Aristlichen Aunst wesentlich sordere, so daß er deßbalb 1845 von der Arabemie der Annse in Berlin zum Ehrenmitglied erwählt wurde, hat er in Württemberg für die Anwendung eines bessern acht firchlichen Baustyls gesorgt und einen Berein sür christliche Aunst gegründet, dessen Organ, "das christliche Runstblatt", er selbst redigirt. Und wie er dann in Schrift und That eiserig bemüht war für Belesdung und Debung des Eultus, so such er auch, trot vielsacher hemmisse, die strchliche Bersassungsfrage für Württemberg zum Austrag zu bringen, pressyteriale und spnodale Ordnungen ins Zuschen zu rusen und wenn auch vergeblich — der Kirche eine gessichertere und würdigere Stellung dem Staate gegenüber zu verschaften. Er war es aber auch, der nicht nur als Vorstand des Württembergischen Zweigvereins sin die Gustave Nobled-Stiftung für die allgemeinen Interessen der Evangelischen in der Diaspora thätig war, sondern auch die Idee eines sellschen anzuregen wußte, so daß durch seine Bemühungen die in Eisenach sich persodisch versamelube Conferenz der Bertreter der deutschen Kirchenregimente, deren Borstand er denn auch die 1870 gewesen ist, zu Stande karen Sochnerzlich war deßbalb auch für alle Freunde der Kirche, deren Interessen und Rechte er ebenso umsichtig als kräftig vertreten hat, seine am 20. Oct. 1868 erfolgte Versehung in den Kuhestand.

In hymnologischer Beziehung hat er nicht bloß burch seine Schrift: "Ueber Gesangbuchsteform. 1838.", sonbern insbesonbere auch durch seine Stellung in der G.'s-Commission und Synobe auf das Zustandesommen eines Resorm-G.'s für Mürttemberg hervorzragenden Einsluß gelbt. Zugleich war er als Kenner der Musit bemilit, demselben 1844 auch ein neues Ch.-B. zur Seite zu geben, wobei er als Borstand der dasch niedergesetten Commission zwischen den sich schrößen gegenüberstehenden Ansichten geschiet zu vermitteln wußte. Er war überhaupt darauf bedacht, eine Resorm der übrigen Landes-G. B. im ganzen evangelischen Deutschland anzubahnen. Deßhald bewirkte er im Jan. 1846 als Bertreter der Mürttemb. Landesstricke auf der hauptsächlich durch seine Anregung zu Stande gesommenen Berliner Synode den zunächst auf Einigung über einen bestimmten Liedergrundstod für alle beutschen evang. Landes-G. B. gebenden Beschluß, in Folge bessen durch der deutsche evangelische Rirchenconserenz unter seinem Borsige 1855 "das beutsche evangelische Kirchen-G."

Mit ben jugenbfrischen Dichterblüthen, bie er unter bem Titel: "Lieber von E. Grüneisen. Stuttg. 1824." gesammelt erscheinen ließ und an benen "bie leichte anmuthige Form, bichterische Phantasie und Liese bes Gefühls" gerühmt wirb, trat er in die Reihen ber schwäsbischen Ochterschule ein. Bon besonderem poetischem Werth sind seine "Sternbliber." Ge ift i che Lieber, von benen sich fibrigens feines in seinem "chriftl. Handbuch in Gebeten und Liebern. Stuttg. 1846. 3. Aust. 1853." besindet, erschienen von ihm bloß brei im Druck, bas erste: "Du theures Wort, dem Kraft und Leben" in Dr. Friederichs Selitha, Jahrg. 1831 mit der Ueberschrift: "Jesus", die beiben andern als Bestandtheile des neuen Württemb. G.'s 1842:

"Jeber Tag hat feine Blage" — Abendmahlelieb. "Breis, Ehr' und Lob fep bir" — auf b. Geburtef. b. Königs. Auch im Rig., Ruß. G. u. heff. Entwurf.

Somab, Dr. Guftav Benjamin, geb. 17. Juli 1792 gu Stutt: gart als ber jungfte Sohn bes bortigen Geh. Bof= und Dberftubien= rathe 3oh. Chriftoph Schwab, erhielt, nachbem er 1809-1814 im Stifte au Tubingen feine theologischen Stubien gemacht und bann nach einer gebgern Reife burch Rorbbeutichland, auf ber er namentlich in Berlin fich langere Zeit im Bertehr mit Frang horn, Friedrich be la Motte Fouque und L. Tied aufgehalten hatte, herbft 1815 Repetent im Stift geworben war, seine erste Anstellung im December 1817 als Prosessor ber alten Sprachen am obern Gymnasium zu Stuttgart, und wurde dann, nach 20jähriger Lehrtbätigkeit, weil er fich je langer je mehr febnte, ein Diener und Bertunbiger bes in ben 30ger Jahren gerabe fo beftig angegriffenen Evangeliums ju werben, 1837 Dorfpfarrer ju Gomaringen am Suß ber ichmabischen Alp nahe bei Tübingen, von wo er 1841 einen Ruf auf bie Stadtpfarrei St. Leonhard in Stuttgart erhielt, mit welchem Amte augleich bas eines Detans ber Stuttgarter Amtebiocese verbunden war. 3m 3. 1845 wurde er sofort jum Oberconsistorials und Oberflubienrath ernannt und ihm von ber theologischen Facultät zu Tubingen als "poëta inter Germanos celeberrimus et theologus cordatissimusic bie theologische Doctorwurbe ertheilt. Am 4. Nov. 1850 ftarb er, in tiefem Schlafe ploglich von einem Bergichlag getroffen, unter bem Ausruf: "Jejus Chriftus!"

Seine Bebeutung als weltlicher Romanzendichter und bebeutendster Schüler L. Uhlands in ber schwäbischen Dichterschule ift allgemein bekannt (seine Gedichte erschienen in 2 Banben 1828, 1829, 4. Aust. 1851). Beniger bekannt mag wohl sehn, was er an A. Anapp, als dieser ihm 1829 ben ersten Band seiner eben erschienenen Gedichte übersandt hatte, geschrieben hat: "Ich lebe ber Ueberzeugung, daß Gott burch allerlei Lieber gepriesen werben kann und irbische Poeste darum noch keine eitse ift. Opfern wir Beibe auf bem Altar ber göttlichen Bahrheit die Anschauungen und Empfindungen, sur welche uns ber Ausdruck verlieben ift. Mit diesem Gedanken gehe ich von ber Erbauung, die mir Ihre heilige Poesse gewährt hat, ans Tagewerk meiner weltlichen, von ber ich nur serne halten zu mulssen glaube,

was sündlich ist."

So hat er benn auch, als Knapp später einmal ihm bekannte, wie besonders wohl ihm auch das an seinen Poesien thue, daß sich nicht die geringste Zweideutigkeit in benselben sinde, wie dieß doch zuweilen auch bei besser Dichtern der Fall sey, mit Innigkeit, indem er ihn mit seuchten Augen ansah, zu demselben sagen können: "Was meinen Sie Freund? so etwas möchte ich ja meinem Herrn und Heilande nie zu Leide thun!" Kirchenliederdichter ist er nicht gewesen und wollte auch keiner sein. Die wenigen geistlichen Poesien, die et versatt hat, sind keine Lieder, sondern Gedichte. Eines derselben: "Herr, den alle Zeiten loben", versatte er zur Resormationssjubelseier, bei der es auch von den Kindern der Privatarmenanstalten in Stuttgart gesungen wurde. Es stammt aus seiner Repetentenzeit und steht in Bahnmaiers Cäcilia 1817. Nov. Sest (s. S. 83). Drei andere, worunter ein größeres von 8 Abtheilungen mit dem Titel: "Das hohepriesterliche Gedet" sinden sich in Dr. Friedrichs Selitha 1830 und 1831. Eines derselben, von 7 Strophen und mit dem Titel: "Mm Worgen des himmelsahrtssestes", gieng, durch Abkürzungen und Beränderungen in ein Frühlingslied berwandelt, ins Württ. G. über: "Laß ab dich nicht den Krühling lied verwandelt, ins Württ. G. über:

1830 (5 Strophen). Auch im Aarg. u. Pf. G.

Als er aufgeforbert worben war, felbft ein Lieb jum Burtt. G. beigufteuern, forieb er 14. Sept. 1838 an Rnapp: "Giebt mir bie heilige Duse eines ein, bas von ber Commission wurbig geachtet wurbe, in ber Sammlung eine Stelle ju finben, so ware ich folg 36 zweifle aber an meiner Befähigung. Bubem, barauf. - was burgt bafur, baß, wenn im 3. 1889, nach fiebenmal fieben Jahren, die Lichtfadel bes Gefangbucherneurungetometen wieber am firclicen himmel unfres Baterlandes fleht, mein untirchlicher Rame nicht von beiligem Gifer vertepert und ihm ber Biebereintritt in ein noch purificirteres G. verrammelt wurbe? Dieg ein Spag; aber im Ernft: es mare mir leib, wenn bei einem Borrath von 80,000 Liebern nicht nur Gin Rernlieb, sonbern auch Gin folichtes Bellert'fches einem Radwert von mir weichen mußte. Salten Gie bieg nicht fur falfche Demuth.

(Bgl. Lebensbild von A. Anapp. Stuttg. 1867. S. 303 f. und über Schwabs nabere Lebensverhaltniffe vgl. Refrolog G. Sowabs im Sowabifden Mertur. Stuttg. 15. und 16. Nov. 1850. — G. Schwab, fein Leben und Wirten geschilbert von Carl Rlüpfel. Leipzig 1858.)

Diefes Burttembergifche G. ift in Defterreich eingeführt gu Bien bei Lutheranern und Reformirten, ju Grat, Trieft und im herzogthum Karnthen (vgl. auch Nr. 4. 6. 9. 10. 17. III, 8).

2 Evangelisch = lutherisches Gesangbuch ber Stadt halle und ber um= liegenben Begenb. Berausgegeben vom lutherifchen Stadtminifterium

in Halle. Halle. 11. Aufl. 1841 (14. Aufl. 1850.)

Diefe Auflage bes für bie brei lutherischen Stabtfirchen unb bie Dorffirden bestimmten G.'s hat unter ber hauptfachlichen Mitwirtung bes Diaconus Dryanber (f. S. 53) bie in gemäßigt ratio-maliftischer Beise bei ben junächft vorangehenden Auflagen burch Riemeper und Fulba angebrachten Aenberungen bee Tertes, namentlich burch Burudgeben auf die icon in altern G.G. recipirten Aenberungen, mittelft forgfamer Berudfichtigung aller hymnologischen Dauptwerke "wieber in bas beffere verwischt."

3. Pfalmen und geiftliche Lieber für bie evangelisch = reformirte Rirche bes Cantons Schaffhaufen. Schaffh. 1841. (Reue Ausg. 1867). Mit 414 Rumern und 174 beigebruckten Melobien.

Die Auswahl ber 340 Lieber ift schon und befriedigenb, indem fie treffliche Rernlieder und nur 28 aus ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunberts bietet; auch bie ftarte locale Farbung, bie fie hat, ift nicht ju ihrem Schaben, benn bie aus bem Schaffbaufer Boben entmuy zu igrem Schaber, denn die aus dem Schaffpaller Boden etter kammten 36 Lieber, die sie umsaßt, gehören ber glaubensregen ersten Hills bes 18. Jahrhunderts an (1 bem Davidischen Psalterspiel von 1718, 2 bem Schaffhauser E. 1728, 5 Conr. Ziegler, 2 d'Annone, 18 Joh. Wish. Meyer, vgl. Bb. VI, 85—103.) Bon ben als besonderer Theil vorangestellten 74 nach Goudimel'schen Weisen eingerichteten Psalmen, die freilich meist einen trocknen und diacrischen Charatter haben, sind 9 von Stapfer, 10 von Spreng, 7 von Jorissen, sowie 5 von J. A. Cramer und je 1 von K. A. Moser und kavater persakt: die andern sind tbeils neu. 1 von 3. 3. Mofer und Lavater verfaßt; bie anbern find theils neu, theils burch eine Mischung von Pfalmrebactionen ber 3 erfigenannten ober auch Wolfs, Schalchs und bes Trierer und Memminger G.'s gebilbet. Die Tertbehanbling leibet ftart an halbheit, indem nur ein Theil ber Lieber gang in ber Driginalgestalt beibehalten worben ift, nicht wenige bagegen namhafte Wobernifirung zu erfahren hatten.

Dieses unter allen neuern Schweizer'ichen G.G. reichhaltigste und mit bem Basler (Nr. 9) zu ben besten gehörenbe G. war die Frucht einer regen hymnologischen Thätigkeit im Canton Schafisausen, die sich tund giebt theils in der gediegenen "Eingabe an die evang. Gesang-buchscommisson über das der evang. Geistlichkeit zur Revision bes gelegte erneuerte G.", theils in dem "Bericht der zur Revision des G.'s für den Canton Schasshauen niederzesetzten Commission. Gin Beitrag zu jeder andern G.'s-Redisson. Aus Auftrag der Commission verfaßt von Pfarrer Joh. Conr. Better, Schassh. 1838."

4. Auserlesene Pfalmen und geiftliche Lieber für die evangelisch ze formirte Kirche des Cantons Aargau. Aarau 1844. (5. Auft. 1858 in kleinem Format). Mit 486 Rumern nebst beigebruckten Melobien.

Dieses G. ift mit sichtlicher Zugrunblegung bes Burtt. G.'s (Rr. 1.) abgesatt, indem 2 Erittheile seiner Lieder (362) demselben entnommen find. Rur ift der Tert derselben noch mehr politt worden. — hinssichtlich der Pfalmen zeigt sich erstmals eine größere Freiheit, indem sie einestheils auf 41 beschräntt, anderntheils nicht mehr in einem besondern Abschnitt zusamengestellt, sondern in die für das ganze G. geltenden Aubriten, allermeist, die auf 3, in die Rubrit: "Allgemeine Gebetlieder, Pfalmen und Lobgesange", vertheilt worden sind.

Die Redaction, bei der er die Psalmterte mit großer Dichterfreiheit behandelte, indem er bemüht war, die Psalmworte in pragnantere und bennoch schönere Berse zu bringen, als dieß bei der mehr oder minder breiten Beise eines Lobwasser, Stapfer, Jorissen und Anderer der Fall war, und mit vieler Umsicht neben den dem Bürtt. G. entnommenen Liedern noch weitern von alten Schweizer Dichtern, wie z. B. Greg. Meier und Sieber, und von Dichtern der Gegenwart eine Stätte bereitete, auch von seinen eigenen poetischen Producten 9 freigedichtete und 8 Ueberarbeitungen oder Uebersehungen einstügte, hat besorgt —

Fröhlich, Abraham Emmannel, ber hervorragendste Schweizerische Dichter der Reuzeit. Er wurde geboren 1. Febr. 1796 im ehemaligen Zollhaus zu Brugg, wo sein Bater zuerst Gerber und dann 30 Jahre lang Schullehrer war. In seinem 15. Jahre kamer, sir das Studium der Theologie bestimmt, Neuzahr latt nach Zürich in das Studium der Theologie bestimmt, Neuzahr 1811 nach Zürich in das collegium humanitatis, wo der ebenso dichterisch als musikalisch begabte Jüngling mit Borliche die freien Künste, vor Allem den Gesang unter J. G. Nägeli psiegte und nicht nur große technische Fertigkeit auf dem Clavier, sondern auch solche theoretische Musikkenntnisse sich erwarb, daß er Männerchöre seiten und bald auch componiren konnte, z. B. die beliebt gewordene Melodie zu Uhlands Gedicht: "Heilig ist die Jugendzeit." Nach vollendeten theologischen Studien wurde er 5. Mai 1817 von Antistes Gesner in Zürich zum Predigkamt orbinirt und erhielt danu die Pfarrverweserei zu Monthal, mit der die Lehrstelle an der untern Lateinschule im nahen Brugg verbunden war, worauf er sich 21. Jan. 1820 mit seiner Nachbarstochter und Jugendzelpsellin Eisabeihe krei verheizathete, die ihm 43 Jahre lang als eine treue Gehülsin in Freud und Leid zur Seite stand. Bon der Hochschle hatte er den Katisnalismus und freie Eedensmanieren mit einem unerschöhpslichen Humor mitgebracht, wobei er keinen Anstand nahm, seine Wohnung zu Brugg sür seine dielen Freunde zum Mittelpunkt heiterer Ergöhungen im Gesang und Saitenspiel zu machen. Kein Wunder, das er deshalb

bet ber Pfarewahl in Brugg 1823 burchfiel. Im Unmuth barüber fleng er nun an, poetische Fabeln im politischen Gewand nach ber lebensvollen Birklichkeit zu verfassen, die er unter bem Ramen "Des mocritus Schmerzenreich" 1825 im Druck erschienen ließ und in einer 2. Auslage 1829 bis auf 170 vermehrte. Geistvoller als Pfessel, flatt von der Moral, von der Ratur ausgehend, begründete er damit

feinen Dichterrubm.

3m Sommer 1827 wurde er an Follens Stelle ale Profeffor ber beutschen Sprace und Literatur an bie Cantonsicule nach Narau berufen, wo er zugleich auch noch als Religionslehrer am Schullehrerfeminar ju wirken hatte und fich nun von ber Sathre jur Brit wandte, wovon hernach manche Proben in ben von ihm mit Bilb. Badernagel und hagenbach feit 1831 redigirten "Alpenrofen" erfchienen. Rachbem 1830 ber Revolutionegeift auch ben Canton Margau ergriffen hatte, ftellte er fich, ben unheilvollen Rern biefer Bewegung erkennenb, auf bie Seite ber Obrigkeit und fprach in ber weuen Margauifden Beitung, an ber er 1831-1835 ber hauptfad= lichte Mitarbeiter mar, feine Ueberzeugungen gegen bie Gegner offen und iconungelos aus. Dehr und mehr ericbien nun fein früherer Rationalismus gemilbert und gemuthlich verflart, bis er ihn vollends gang abftreifte und ftatt politischer Lieber voll feuriger Baterlands-liebe ober ftatt ernfter Dben jest Lieber über neutestamentliche Stoffe au bichten anfleng. Die bittere Folge von biefer Umwendung war, bag er 31. Oct. 1835 nicht wieder auf feine Stelle an ber Cantone foule erwählt wurbe. Obgleich nun ein Ruf an bas Gymnafium gu Chur und an bas zu Bafel an ihn ergieng, fo begnügte er fich boch im Sommer 1836, um bem Baterlande bienen zu tonnen, lieber mit ber geringeren Chatigfeit an ber Bezirkeschule in Marau, bie man ihm boch noch gewähren wollte und mit ber auch bie Stelle eines Clafhelfers verbunben war. Als folder prebigte er nun in ben benachbarten Dorfern mit Freudigfeit und lebte fich mehr und mehr in bie beil. Schrift binein, mabrend er fich vom politischen Schauplat gang gurudjog. Ale aber 1841-1843 bie Bewegung wegen ber Klofferaushebung eintrat, wurde er gleichwohl wieber in bas politische Tagesgezanke hineingezogen und 1843 beim Aufbruch ber Freischaaren nach Lugern, weil er gabtreiche Epigramme hatte ausgeben laffen, in benen er bie Thorheiten und Berbrechen bes bamaligen beutschen und Schweizer-Radicalismus geißelte, zulent fogar an Leben und Eigenthum bebrobt. Doch nachbem auch bieser Sturm ausgetobt hatte, fab man an ihm, jumal als auch allerlei Tobesfälle in feinem Ramilientreife fein Berg nach oben gogen, neben ber Lehrthätigkeit nur noch geistliche Wirksamkeit. Die Kirche war thm nun über Alles wichtig geworden und ihr Wohl trug er auf treuem Bergen. Go prebigte er benn jest in ben umliegenben Dor= fern mit großer Lebenbigfeit, unterflütt von feiner natürlichen Rednergabe und reichen Schriftenntnig, und fieng Bibelftunben und Riffionebortrage ju halten an, um in einer Beit bes Abfalls bem ernften Glaubeneleben aufzuhelfen. Dem einfachen angeftammten Chriftenthum Anerkennung ju verschaffen, bagu verwandte er auch einzig und allein noch feine eble Dichtergabe. Satte er icon gu Reufagr 1840 bas Leben Ulrich Bwingli's in epifcher Darftellung gefchilbert, fo that er bieß nun 1845 mit bem Leben Ulrichs von hutten, 1856 mit bem bes "Binfrieb, genannt Bonifacius, ber Deutschen Apostel", und 1863 mit bem bes Calvin. Auch in seinen letten Jahren noch trafen ihn schwere Schlage, ber eine 1862, inbem bie Regierung seine einstimmig ersolgte Bahl zur Pfarrftelle im nahen Kirchberg verweigerte, und ber andere 1863, indem er 18. Jan. seine 43jährige Gesährtin durch den Tod verlor. Bon da an alterte er sichtlich, wollte sich aber von seinem Beruse gleichwohl nicht trennen. Da tras ihn 13. Aug. 1865, als er sich eben ankleidete, um in Erlinsbach zu predigen, ein Schlagsluß an seiner Iinken Seite, um in Erlinsbach zu predigen, ein Schlagsluß an seiner linken Seite, um in Erlinsbach zu predigen, ein Schlagsluß an seiner Iinken Seite, worauf er zu seinem Sohne nach Gebensdorf zog, wo dieser als Pfarrer angestellt ist. Bährend der langen Zeit von 16 Wocken, die er noch leiden sollte, zeigte er sich stets heiter und geduldig; sein ganzes Leben zog an seiner Seele vorüber und ossenblig; sein ganzes Leben zog an seiner Seele vorüber und ossenblig in Brugg verordnete, sagte er: "Staub bei Staub! ich bin keines Rühmens werth", und als er bann nach dreitägigem schwerem Todestampf 1. Dec. 1865 verschieb, war noch sein letzes Wort an seinen Sohn: "Gelt, einsach, mein Kind, einsach!"

Seine geiftlichen Lieber, 387 an ber Bahl, haben zwar ben achten Dichterton, aber mit wenigen Ausnahmen teine Spur bes Rirchentones, wozu fie auch meift allzu individuell find. Sie erfcie-

nen in folgenben Sammlungen:

a. Das Evangelium St. Johannis in Liebern. Leipz. 1835. Es find die Lieber feiner ersten Liebe zu Christo, 55 an der Bahl, die aber theils zu geschichtlich, theils zu gedichtartig, zu sublim und rhetorisch gehalten sind, als daß sie sich für den kirchlichen Gebrauch eignen könnten. Am ehesten eignen sich dazu noch die über 305. 3, 1-4. — 5, 1-14. — 5, 24-47. — 10, 1 ff. — 15, 1 ff. Cap. 17. — 19. — 20, 19, — 20, 22.

b. Erofilieber. Zürich 1851. Es finb 87 Rumern, die er im 3. 1846 nach dem 1845 erfolgten hinfcheiben seiner einzigen hochsbegabten Tochter Minna gedichtet hat, aus dem Quell ber h. Schrift sich ftöstenb und ben Schmerz und Sieg des Glaubens darin ausfingend, so daß Bilmar ihm barüber schrieb: "Das ift wahre Poefie, denn es ift Boesie der Ersahrung; noch niemals haben Gesangestone mich so mächtig ergriffen, als die Ihrigen." Bon benselben fanden wenigstens in Anthologien einen Plat:

"Gott bes Lebens und ber Liebe" — Bringe uns zusamen

wieber.

"Das ift ein felig Scheiben" — feliges Scheiben.

c. Geiftliche Lieber. Burich 1861. (Der 6. Band feiner ge-

fammelten Schriften.)

Es sind 127 sonst in keiner andern seiner Sammlungen sich vorssindende Lieder in 4 Abschnitten: a. Lieder aus dem Kirchenjahr (12), b. Lieder des Wortes (68 über Schriftstellen, wovon die besten die über Joh. 3, 8. Matth. 28, 20. Jes. 11, 43. Eph. 2, 6. Luc. 21, 38.), c. Bilber des A. und R. Testaments (42), d. Kinderchöre (25). hier in Abschnitt a.:

"Bunberbar warft bu getommen" - Simmelfahrt.

d. Eroftlieber. Neue Sammlung. Zürich 1864. Es find 108 Numern, die er während der Krankheit, bei und nach dem Tode seiner 18. Jan. 1863 heimgegangenen Frau gedichtet und ihr als lebendiges Denkmal gewidmet hat. Am brauchbarften sind von diesen ganz subjectiven Liedern: "Hilf, o hilf mir aus dem Leiden" (Gott unser Bater durch Christum) und: "Tritt herr Jesu, bei uns ein" (Oftern).

In bem Aargauer Gesangbuch gehören ihm nach ber Angabe seines beshalb befragten Sohnes jebenfalls die ganz anonym aufgesnommenen Rumern: 1. 83. 165. 167. 168. 287. 291 und bas auch in andere G.G. übergegangene Lieb:

"Bir fombren, herr, (heut) aufe Reue" - am Buß-, Bet- unb Danttag.

Auch im Bur., Dr.-Rant., Amer. ref. u. un. G.
Bu biesem Aargauer G. hat er, namentlich hinsichtlich ber Psalmsbearbeitungen und bann auch für die musikalische Gestaltung in Berzbindung mit seinem als Musiker berühmten Bruder Theodor († im October 1836 in Aarau), ber ihm die "Schweizerpsalmen" besorgen half, schwon seit 1833 Borarbeiten gemacht, wie benn auch bereits 1834 ein Probeheft erschien. Nach der Bollendung desselben suchter es dann musikalisch einzuleiten durch die Schrift: "Ueber den Kirchengesang der Protestanten im Allgemeinen, und im Besondern über Singchte, Gesangaussichtungen und Gesangunterricht in den Bollsschuen. Zurich 1846." Der besondere Theil wurde als Anshang für die Borsänger, Gesanglehrer in den Bollsschulen u. s. w. dem G. beigegeben.

(Quellen: Der Retrolog Fröhlichs im Feuilleton bes Brugger Blatts vom 3. 1866.)

5. Sammlung von 150 außerlesenen Rirchenliebern mit vorgebrudten Melobien. herausgegeben von ben Pfarrern ber beiben evang. = reformirten Gemeinben in Erlangen. Erlangen 1847.

(2. Auft. 1853.)

Es ift bas G. für bie wenigen reformirten Gemeinben im biesseitigen Baiern, welche 3000 Seelen umfassen und zunächst aus ben von franzöfischen Flüchtlingen nach Ausbebung bes Ebitts von Nantes 1685 gebilbeten marfgräflichen Gemeinben in Erlangen, Sowabach u. s. w., sobann aus ber alten von niederländischen Tuchsmachern seit der Resormationszeit in Rürnberg gebilbeten Gemeinde und ben 3 Gemeinden Grönenbach, herbishosen und Theinselberg in Schwaben bestehen.

Aus bem Kurpfälzischen G. vom J. 1784, an bessen Stelle bieses hauptsächlich unter Mitwirkung Dr. Ebrarbs, Prof. Theol. in Erlangen (f. bei Rr. 14) ausgearbeitete G. getreten ift, sind noch 47 Lieber beibehalten, aber mit ganz ober doch fast ganz wiederhergesteltem Urtert; übrigens ift an vielen andern Liebern berselbe nicht unbedeutend verändert worden. Mit dem lutherischen G. für Paiern

hat es mehr als sieben Achtel ber Lieber gemeinschaftlich.

6. Deutsches Gesangbuch für die evangelisch = Lutherische Kirche in ben Bereinigten Staaten. Herausgegeben mit kirchlicher Genehmigung. Philadelphia 1849. Mit 710 Liebern und eingeführt mit einer Borrebe vom 8. Aug. 1849 im Namen der Synode von Bennssplvanien und den benachbarten Staaten, der Synode von Newyork und den benachbarten Staaten und der Synode von Weste Bennsylsvanien (21. Aust. 1870).

Es sollte burch biese Reform = G. ber auch in Amerika vom beutsichen Rutterlande ber eingebrungenen Gesangebuchenoth ber 800,000 Mitglieder umfassenden lutherischen Kirche gesteuert werden. Das alteste lutherische G. vom Jahr 1786 mit 746 Liedern und einer Borrebe bes ehrwürdigen Tojährigen heinrich Melchior Mihlensberg, bes Patriarchen ber lutherischen Kirche Amerikas, Pfarrers

an ber Bionefirche in Philabelphia.), war von gutem firchlichem Bebalt und Beift, murbe aber allmählich von gang rationaliftifden Machwerten verbrangt, inebefonbere von bem gu Bbilabelpbia erfchienenen "neuen gemeinfchaftlichen G. jum gotteebten fi-lichen Gebrauch ber lutherifchen unb reformirten Gemeinben in Norbamerika", welches unter seinen 495 Liebern bloß & Lieber aus bem 16. Jahrhunbert und barunter nur ein einziges Lieb von Luther ("Aus tiefer Roth" — also nicht einmal "Ein seite Burg"), bagegen 230 Lieber, somit saft bie Salfte, aus ber Beriobe ber Herrichaft bes Rationalismus in sich sast. Eine Abhulfe bagegen follte bie auf Berorbnung und jum Gebrauche ber lutherifchen Generalfpnobe von einem aus ben Doctoren unb Brebigern F. Deper, A. Lochmann, E. L. Dazelius, S. S. Schmuder, ...) D. F. Schaffer, J. G. Morris und J. G. Schmuder, als Borfigen-bem bearbeitete "Evangelische Liebersammlung. Philab. 1833." fcaffen. Daffelbe ift mit feinen 415 Liebern theils aus bem alten Dublenberg'ichen G., theils aus bem neuen gemeinschaftlichen G. jufamengeftudt und babei noch fo folecht rebigirt worden, bag man bei ber namhaften Anzahl wirklich guter Lieber aus bem Dublenberg'ichen G. in ber Regel eine Rebuction auf 5 Berfe vornahm, weil boch meift nicht mehr in ber Rirche gefungen werben, fo bag ihrer manche bis gur Untenntlichfeit entraftet wurben, wogu noch tam, baß ber Seter in ber Anordnung J. G. Schmuders, von ben angemerkten Liebern ber beiben G.G. allemal B. 1—3 ober B. 1—5 famt bem letten ober ben zwei letten Berfen abzubrucen, mifpoerftanblich ben Gebankenftrich mit einem Romma verwechselte und fo nun gang für fich, ohne babei überwacht gu febn, flatt ber erften 3 ober 5 Berfe blog ben 1. und 5. Bers famt bem Schluffe abbrucht und damit eine greuliche Berftummelung der Lieber bewerkstelligte. Und in folder Beftalt erlebte biefes B. mehrere Auflagen.

Da that benn nun bie Beranstaltung eines wirklichen Reform-G,'s boppelt und breifach noth, wie sie sofort unter obigem Titel haupt sacht ber Erbeit bes Dr. E. R. Demme —) ju Stande kam. Die leitenben Grundsäte dabei waren "Treue gegen bie Kirche und ihr Bekenntniß, Auswahl von Liebern, welche biblische Bahrheit in biblischer Form enthalten und mehr von den großen Thaten Gottes, als von den kleinen Thaten des Menschen und seinen Gefählen, Borsahen, Selbstermahnungen u. s. w. handeln, aber dabi Rücksichtnahme auf die besten Lieder aller Zeiten." Zur Grundlage biente dabei das Burttembergische G. (s. Nr. 1.), bessen Lieder vier Siebentel der gangen Liederzahl bilden und in jeder Rubrit voran-

<sup>\*)</sup> Bon ihm hat fich in ben neuesten Amer. G.G. bas Lieb erhalten: "Laß, Jehova, bir gefallen" — Rircheinweihungelieb, gefungen bei Einweihung ber lutherischen Lirche zu Germantown 1. Oct. 1752.

<sup>\*\*) 35</sup>m, ber im 3. 1799 geboren und ale Professor in Gettyeburg angestellt ift, gebort bas Lieb:

<sup>&</sup>quot;Rommt, ihr Armen, schwer belaben" — Matth. 11, 28. 30h. 6, 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ihm ift vielleicht bas vaterlänbische Lieb (Rr. 572):
"Beschirm une, herr, bleib unser hort" — jur Feier
bes 4. Auli.

gestellt find; von bemfelben find aber bei ber Auswahl in befremblicher Beife baufig gerade folche, bie beffer aus ihm weggeblieben waren, erwählt und die gebiegeneren altern Lieber übergangen wors-ben. Unter ben nicht aus dem Württ. G. entiehnten der Siebentel ber Lieber find am meisten Lieber von P. Gerhard, Rambach und Schwolf, und noch viele weitere Lieber aus der rationalistischen Pe-riode, so daß in der Gesamliederzahl 151 Lieber aus der Zeit des herrichenben Rationalismus; 51 aus ber Reugeit und blog 45 aus ber Reformationszeit fich befinden. Bei ber Textrecenfion wollte man grundsamaßig "burch Beranberungen weber bie Bietat verleten, noch bem Sowanten und Zweifeln bes Beitgeiftes Borfcub leiften, fonbern immer nur mit Rudficht auf bie Erbauung ber Gemeinbe hanbeln." Und fo ift bann allerbings, namentlich auch bei ben aus bem Burtt. G. aufgenommenen Liebern, ber urfprüngliche Tert after wieberbergeftellt, ale veranbert gegeben worben. Aber gleichwohl ift viel ju oft ohne Roth geanbert ober auch abgefürzt worben, wahrend jugleich manches allbefannte foftliche Lieb abgefomacht und entftellt murbe, um es einer befanntern Delobie angupaffen und fingbar zu machen; ja selbst ohne biesen Grund ist bas eine ober andere z. B. "Durch Abams Fall" bedauerlicher Umarbeis tung unterworfen worben.

Der Rebaction mangelten bie nothigen hymnologischen Stubien, was fich inebefonbere auch bei ben Angaben über bie Berfaffer zeigt. Diefes G. gieng bann nun auch faft gang und gar als integriren-

ber Beftanbtbeil über in -

% Das neue gemeinschaftliche Gefangbuch gum gottesbienft-Achen Gebrauch ber lutherischen unb reformirten Gemeinben in Rorbamerita. Mit einem neuen vermehrten Anhange. Newport 1850. Mit 1065 Liebern.

Diefes bereits bei Rr. 6 als rationaliftisches Machwert erwähnte 6. erhielt gu feinen urfprunglichen 495 Liebern in einer vermehrten Auflage, Newhort 1847, einen Anhang von 158 Liebern, weil fich mehrere Prediger über ben Mangel an alten Kern- und Miffions-liebern in ber ursprünglichen, ju Philabelphia erschienenen Ausgabe betfagt hatten, und biefer Anhang enthält wirflich auch werthvolle Glaubenelieber ohne jegliche rationaliftifche Farbung, meift aus bem Zeitraum von 1680—1730, und 25 Lieber von Dichtern ber Reuzeit, wie Knapp, Barth, Stier, Bahnmaier, Tholud, Döring, Garve, Fr. 28. Krummacher u. f. w. Rachbem nun bas lutherische G. 1849 (f. Rr. 6) mit bem ausgesprochenen Bwed, biefes ju verbrangen, ericienen war, fo folgte fogleich im nachftfolgenben Jahre biefe Auflage mit einem um 412 Liebern vermehrten neuen Anhang, inbem nemlich bie Lieber ber 1. Auflage, welche auch im lutherifden G. fteben, mit beffen baneben eingeklammerten Rumern bezeichnet wurden und bie 412 Lieber beffelben, welche in ber 1. Auflage noch nicht ftanben, unter Beglaffung von etwa 9-10, für welche einige fpezififch ameritanische eingereiht finb, unter bie Lieber bes 1. Anhangs gemifcht und, mit ben baneben eingeklammerten Rumern bes luth. G.'s verseben, in ber Rubricirung beffelben als "neuer vermehrter Anhang aufgeführt wurden. "Darnach tann bas G." — sagt die Borrebe bes herausgebers aus Rewhork vom 7. April 1850 — "so- wohl in Gemeinden, wo das luth. G. eingeführt wurde, gebraucht werden, als auch da, wo das gemeinschaftliche G. schon seit vielen Jahren besteht." Dazu hilft auch ein besonders beigegebenes Liederverzeichniß.

welches freilich weit hinter bem Ritter'iden Entwurf vom 3. 1860 und niberhaupt hinter ber Ibre eines guten und bem Stanb ber beutigen bomnologischen Biffenschaft entsprechenben B.'s gurudfieht. 3mar find nicht wenige achte Rernlieber aufgenommen, fo bag es 138 Lieber mit bem Schaffhaufener und 173 mit bem Baster G. gemeinsam hat, aber neben biefen ift noch eine Menge von Liebern aus ben bisherigen rationalistischen G.G. eingestigt worben. Und was bas Traurigste ift, nicht nur altere Lieber vornemlich, sonbern auch neuere, wie z. B. von Gellert, ber mit nicht weniger als 36 Liebern vertreten ift, find aufs willkührlichse verandert worben mit laderlicher Scheue por irgent einem ungewöhnlichen und ftarfen Musbrud, mit unpoetifcher und unvolfsthumlicher Bermanblung bes Concreten ine Abstracte, bes Bestimmten ine Allgemeine, bes Rraf: tigen ine Datte, mit unberechtigtem Musmergen biblifcher Musbrude und Unfpielungen. Bei mehreren altern Liebern murbe fogar burchaus ober wenigstens in einzelnen Strophen bie "verbitrichte" ober "verschlegelte" Form wieber bergeftellt. Das gange G. Garafterifit fic als ein Stud- und Flidwert.

Bgl. barüber "Das neue G. für Glarus, Graubunben unb Thurgau" im "Lirdenfreund. Blatter für evang. Bahr beit u. Leben. Bern 1869." Nr. 8 S. 145—152. Ar. 9 G. 167—171. Nr. 13 S. 226—233 (wie verlautet von Pfarrer Stidelberger in Buch); befgleichen ben "Bericht ber thurgauifden G.'s Commission an bie evangelifche Synobe. Frauenfelb 1863. unb "Das proteftantifce Riv Benlieb. Ein Gang burch bas neue G. Frauenfelb 1868."

III. Gefangbächer mit ganger Reform.

Den Uebergang bilbet bas -

Gefangbuch für bie evangelische reformirte Gemeinbe gu Labed.

Lubed 1832. Mit 369 Liebern von 145 Dichtern.

Diefes G., bas einen beilfamen Ginflug auf bie neuern Gefangbuchsbilbungen übte, bietet eine Auswahl ber gebiegensten altern Rerulieber, neben benen blog 35 beffere aus bem Gellert-Rlopftodfcen Dictertreis und 10 neuere, barunter 4 von Knapp, fich befinden. Die Lexibearbeitung geschab mit ehrerbietiger Schonung bes Originals, und nur hie und ba ift noch und thig verändert worden. Die Redaction besorgte Dr. Pauli, Superintendent in Lübeck, für die nicht mehr als 500 Mitglieder gahlende Gemeinde, welche mitten in der gewaltigen Strömung des Rationalismus den Leuchter auf

recht bielt.

Eine völlige Reform tam erft nach nabezu zwanzig Jahren zur Reife und nun traten in rascher Aufeinanderfolge bervor:

1. Rirden = Gefangbuch für evangelifch = lutherifche Gemeinben ungeanderter Augeburgifcher Confession, barin bes fel. Dr. R. Luthers und anberer geiftreicher Lehrer gebraudlichfte Rirchenfleber enthalten finb. Rembord 1851. Wit 437 Liebern.

Stereotyp-Ausg. St. Louis im Berlag ber evang.-luth. Synobe von Miffouri, Dhio und anbern Staaten. 1862. Mit einem

Anhang von 6 Liebern, im Gangen alfo -: 443 Lieber.

Diefes von ber lutherifchen Miffouri Synobe in ben Bereinigten Staaten veranstaltete G. ift in ftreng Ardlidem Beifte und vom entidieben ardaiftifden Stanbbuntt aus abgefaßt. Dit Ausnahme

"Duft und fogar ber tiefere driftliche Gebante ber urfprunglichen "Dichtung verwischt nach bem Borgang und ber Dethobe bes Burtt. "G.'s von 1841." Bon ben Pfalmen ber Reformirten zeigt fich feine Spur, nicht einmal in ber Spreng'ichen Rebaction; hatten boch icon feit Bolffhardt, Sulzer und Werenfels mehr und mehr in Bafel "bie getfilicen Gefange" bie Oberhand betommen über ben Lobwaffer'ichen Pfalmengefang. (3b. II, 389 ff., VI, 84.)

Das im Darg 1854 ausgegebene G. war von Bertretern ber Stabt und Lanbichaft gemeinsam ausgearbeitet und warm empfohlen worben burch bie auch im Drud erfchienenen "Bortrage bei Einführung bes neuen G's, gehalten von Dr. hagenbach, Riggenbach unb

Bfarrer Stodmeper. Bafel 1834." Der erfigenannte — Sagenbach, Dr. Carl Rubolph, wurbe 4. Marg 1801 ju Bafel geboren als ber Sohn bes Professor's ber Mebicin und Botanit Carl Friedrich Hagenbach. Nachdem er bas Hopf'iche Inflitut besucht und bort burd ben Sprachforicher Schmoller manche Anregung gur Poefie empfangen hatte, machte er feine theologischen Stubien in Bonn unter Lude und Giefeler und in Berlin unter Reanber und Schleier= macher, an ben er fich vorzuglich anschloß. Im Jahr 1823 ließ er fich an ber Universität feiner Baterftabt als Privatbocent ber Kirchengeschichte nieder, worauf er balb außerorbentlicher und 1828 orbentlicher Professor ber Theologie wurbe, auch 1830 bie theologische Doctors wurbe erhielt und fich burch seine Lehrgabe, wie burch seine Werke uber "Befen und Gefdichte ber Reformation in Deutschland und ber Schweig" (1834—1845), sowie burch seine "Dogmengeschichte" (1849) und feine "Rirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunberts (2. Auft. 1848. 49.) einen bebeutenben Ramen erworben hat. Bahrenb er im lettern Berte als ber erfte unter ben Kirchengeschichtschreibern bie geiftliche Lieberbichtung einer eingehenbern Schilberung gewürdigt hat, wußte er fich felbst auch ale Dichter auf biefem Gebiet zu bewahren. 218 eine Frucht feiner firchengeschichtlichen Stubien erfcienen von ihm querft epifche Gebichte unter bem Titel: "Luther unb seine Zeit. Frauenfelb 1830.", worin er neben Luther auch noch Zwingli, Decolampab, Erasm. Alber, Melanchthon, Markgraf Georg von Branbenburg u. f. w. besingt. Er nennt sich zwar selbst nur einen "Disettanten in ber Poesie", aber er bekundet wirklich dichte-richen Geift in seinen Dichtungen, die nicht bloß auf dem geiftlichen, fonbern auch auf bem weltlichen Gebiete fich bewegen. Dag aber auch feine weltlichen Dichtungen von religibfem Sauch burchzogen find, fo heiter er babei bas Leben anschaut, ertlart fich aus feinem poetifchen Broteft gegen bie gewöhnliche Unterfcheibung: "Geiftliches und Beltliches", in bem er fagt:

Bas foll bie Theilung mir, bie altliche, In geiftliche Gebicht' und weltliche? 3ft nicht bie Welt, bie taufenbtheilige, Gehalten burch bas Gine Beilige? Dieß Gine geiftlich-weltlich zu entfalten, Das Nieberste ins Höchste zu gestalten, Den Scherz im Ernft, ben Ernft im Scherz bewähren, Das Irbifde ins himmlifde verklaren -Ift Grundgeheimniß aller Poefie.

Seine Dichtungen gab er, nachbem er von geiftlichen Liebern querft vereinzelt 8 in Dr. Friebrichs "Gelitha. 1830. 1831." und 6 in A. Knappe "Chriftoterpe. 1846." hatte erscheinen laffen, gesammelt beraus unter bem Titel:

"Gebichte von G. R. hagenbach. 2 Banben. Bafel 1846." Mit einer Bibmung an feinen Bater, welcher 22. Dec. 1845 gerabe fein on Jahr 1830, 55 geiftliche Lieber, fein gedacht und feint, meh awar 1. Hellicher (30), 2. Lieber zu Bibelterten (20), 3. Kircher zu besondern kniffen (5), 3. Kircher zu besondern kniffen (5).

Bievon erlangten weitere Berbreitung:

Die Belt vergeht mit ihrer anft" - bie Belt unb ihre Luft. Joh. 2, 17. Aus Abichn. 2.

"Breist ben Berrn, ber unverganglich" - Dftermorgen.

Aus Abschn. 1. Im Oldb. G.

\* "Stille halten beinem Balten" - Sille halten. Bi. 62, 2. Aus Abidn. 2. 3m Dr.=Rant. u. Amer. ref. G.

3 meite Auflage. Bafel 1863. Mit einer Bibmung an feine 3

Sohne, beren altefter, Chuarb, Dr. und Profeffor ift.

Es find mehrere Rumern ber 1. Auflage weggelaffen und einige neue bagegen eingefügt, woburch bie geiftlichen Lieber auf 58 numern vermehrt finb. Unter ben brei neuen, familic auf ben 3. Abfonitt fallenben Liebern befinbet fich :

"Bachet auf, erhebt bie Blide" - Guftav-Abolphe-Lieb für

ben protestant. firchlichen Gulfeverein. Gal. 6, 10. 3m Pf., Dein., Dlbb. u. Reußischen G.

Beiter hat an bem Buftanbekommen bes G.'s mitgewirft -

Preiswert, Samuel, geb. 19. Sept. 1799 ju Rumlingen in ber Basler Lanbichaft, wo fein Bater Pfarrer war. Rach Bollenbung feiner theologischen Stubien auf ber vaterlandifchen Univerfitat wurbe er 1824 Prediger am Baisenhause und 1828 theologischer Lehrer am Miffionshaus an R. Stiers Stelle. Raum war er bann 1830 all Bfarrer ju Mutteng, einem bafellanbicaftlichen Dorfe, ber vielfahrtgen Arbeitoftatte bes Sieron. Annoni (Bb. VI, 95) eingetreten, fo wurde er burch bie 1832 ausgebrochene Revolution ber Landichaft bon ba vertrieben und erhielt bann nach zwei Jahren an ber Ecole do Theologie ber evangelifchen Gefellicaft gu Genf eine Lehrfielle für Aitteftamentliche Eregese und morgentanbifche Sprachen, tehrte aber 1837 wieber nach Bafel gurud und wurbe 1840 Diacomus und 1845 Pafter an St. Leonharb bafelbft. Bugleich wurbe ibm auch an ber Universität ein Lebramt in ben Altteftamentlichen gachern übertragen und ihm ber Grab eines Licentiaten ber Theologie et theilt. Seit 1859 fieht er an bem Münfter als Antiftes ber Baster Kirche. "Ein ausgezeichneter Prebiger, auch in ber Poefie fein und körnigt" — fagt von ihm A. Knapp, burch ben mehrere feiner Lieber, - fagt von ihm A. Anapp, burch ben mehrere feiner Lieber, indem er 9 von ihnen in bie 2. Ausgabe feines Lieberschapes 1850 aufnahm, weitere Berbreitung erhielten. Er hatte eine Angahl fletner geiftlicher Lieber, meift driftliche Gemeinschaftelieber, gelegentlich für Borträge, bei benen auch gesungen wurde, jeboch nicht ans bem öffentlichen G., niebergeschrieben, weil ihn bie vorhanbenen Lieber, aus benen er bie zu fingenben Berfe felbft vorfprach, für biefen Bwed oft wenig befriedigten. Da fie auf biefe Beife icon bekannt geworben waren, willigte er, mabrend er fonft in aller Demuth feine Boe fien im Berborgenen bielt, ein, bag zwei feiner Freunde fie in bem gevangelischen Liebertrang. Bafel 1844.", ben fie zusamen herandgaben, jum Drud brachten. Bon blefen achteriftlichen, traft-gebrungenen Liebern find bie verbreiterften:

🕶 Das ift ber Gemeine Stärke" — Difftonslieb.

", Giner nur ift ewig werth" - 60 ift nur Gin Mittler.

3m Mein., Brost., Delser u. Pr.=Kant. G. \*\* Bolt bes herrn, bu haft hienieben" — Kriegelieb. (Josai. 28, 16.)

Jan Mein. B.

. . .

30 "Bir treten in bas neue Jahr" - Reujahrlieb.

3m Amer. ref. u. Prech. G. • "Boblan, wir ichlagen Sanb in Sanb" - Bilgerlieb. (Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.)

10. Riga' foes Gesangbuch für Kirche, Schule und haus. Rig. 1853. (2. Auft. 1856.) Mit 706 Liebern. ) Dieses für die hauptstadt Lieflands \*\*) vom lutherischen Stadtcon-

fftorium am 8. 3an. 1853 genehmigte und an bie Stelle bes G.'s bom Jahr 1782 (Bb. VI, 244) getretene G. zeichnet fich burch reichhattige und vielseitige Lieberauswahl aus. Weit über bie Salfte ber Beber (400 und mehr) gehört ber Zeit vor 1757 an und zwar 70 bem Beformationsjahrhundert (20 von Luther), 150 bem Zeitraum von 1617-1680 (28 von Gerharb), bei 190 bem von 1680-1756, ber Beit nach 1756 aber 260 und etliche mehr. Unter ben lettern fallen mit Gicherheit 130 in bie rationalistische Beit (Gellert ift mit 19 und Rlopftod mit 9 Liebern vertreten) und 130 in bie Reuzeit, bie, wie in feinem anbern guvor ericbienenen G., felbft im Burttemberalfchen nicht, mit mehr benn 30 Dichtern ber Gegenwart vertreten ift. Babrent bei bieler Lieberauswahl fichtlich bas Burttembergifche B. feinen Ginflug geubt bat, inbem 275 Lieber aus bemfelben Aufnahme gefunden haben, ift bieß hinfichtlich ber Textrecenfion nicht ber Rall gewefen. Gie ift bie große Schattenseite bes G.'s, benn ber alte Test ift vielfach in mobernifirender Weise geanbert bis gur Umarbeitung, weghalb auch nur allguoft bei bem und jenem Liebe ber Beifat fich findet: "nach Luther, nach Decius, nach Rudert, nach Berbarb" u. f. w.

11. Sammkung geiftlicher Lieber ber evangelisch = lutherischen Rirche für bie öffentliche und hausliche Andacht gum Drud beforbert von bem Reval'ichen Stabtministerium im Jahre 1771. Reue umgearbeitete Aushabe. Reval 1855.

Die Grunblage biefes in firchlich glaubigem Beifte nach zweifabriger gemeinschaftlicher Arbeit bes Stabtminifteriums ber Eftblanbifoen Sauptftabt mit ihren vier Rirchfpielen, neben benen in Efiblanb noch bie Probfteien Dft= und Beft : Barrien, Allenladen, Wierland, Berwen, Land=, Stranb= und Infular = Bied fich befinben \*\*\*), gu

<sup>🖜</sup> Bovangegangen war biefem G. und ben ale Dr. 11 und 12 auf-Matten G.G. bie in ben beutschen evang. Gemeinben Ruglands von influß gewefene, von bem Collegienrath Dr. Carl UImann berausge= thene "Sammlung, geiftlicher Lieber für Gemeinbegenoffen ber pang.-Lutherifchen Rirche. Riga und Mostau 1844."

<sup>🕶)</sup> Im Confistorialbezirk Riga wohnen 55,241 und in ben Lieflan: iden Brobfteien 624,672 Evangelifde.

Der Conflitorialbezirk Reval umfaßt 15,978 und ber für bie Milanbifden Probsteien 272,875 Evangelifde.

Grant gebendern recht guten G.'s bilbet bas feitherige vom Ratio wateras richt febr inficirt gewesene G. von 1771, von welchen Miteras Tom jegt insetter gewesene G. bon 1111. von welchen nicht benützen Lieber ausgeschieben werten miberad man an ihre Stelle Lieber seite, "die wirklich lie zu zu zu gereimte Prosa sind und den Geist des kirchlichen wiederzeben." So gehören benn auch unter bet war des G. b beinahe 3/6 ber Zeit vor 1757 an, währen des des vie rationalistische und 9 auf die Reugeit fallen. Das des dieses des G. bestellt des Gilmachen die Gestellt des Grenzeitste auch 146 Lieben des Gilmachen die Gestellt des Grenzeitstellt des Grenzei tite embalt auch 116 Lieber bes Gifenacher Rirch. : G.'s (III, 4), Siefes erft nach vollenbetem Drud ben Rebactoren aur Band memmen war; bie noch fehlenben 34 Lieber wurden bann in einem wondern Anhang beigefügt. Auch bie Textrebaction wurde in gan wederen Geifte ale bei Rr. 10 vollzogen, inbem von ben neu auf genommenen namentlich Dr. Luthers Lieber in ihrer Urfprunglichtet Sieden, mabrend andere altere bloß abgefürzt ober von ihren Sprach Areen befreit murben und bie aus bem G. von 1771 beibehaltenen Lieder, die bort häufig in einer von ben Originalen abweichenben Beftalt gegeben maren, auf biefe gurudgeführt murben, "jeboch mit Bermeibung von Ausbruden, bie ju fehr an bas Bietiftifche ftreifen, um noch für kirchlich gelten zu konnen, und von offenbaren Ge schmadlofigkeiten und Sprachbarten." Dabei ift jeboch nicht felten ohne Roth geanbert worben.

:2. Gefangbuch für Evangelische Gemeinben in Ruflanb. St. Betersburg 1855. Mit 609 Liebern.

Die Gesamtzahl ber Evangelischen im Russischen Reiche, für welche biefes &. bestimmt ift, belauft fich auf 1,922,777 in 8 Confistoriale begirten mit 427 Rirchipielen und 474 Beiftlichen, wobei auf ben Confiftorialbegirt Betersburg 244,885 Seelen tommen. Das G. trat, nachbem es bon bem lutherifden Generalconfiftorium in Betersburg 19. Juli 1855 approbirt worben war, an bie Stelle bes gang und gar rationaliftifc bearbeiteten G.'s vom Jahr 1810 (Bb. VI, 260) und balt bie Mitte awischen Rr. 10 und 11. Dehr als zwei Drittel ber Lieber find aus ber Zeit vor 1757, wobei fich, mahrenb 52 bem Reformationsjahrhundert angeboren, ein carafteriftifder Unterfchieb swifchen Rr. 10 und 11 barin zeigt, bag bie Dichter aus ber Bluthe zeit bes Kirchenliebs 1618—1680 im Bergleich mit benen aus bem Zeitraum 1680—1756 ftarter vertreten find, mahrend bei Rr. 10 und 11 das umgekehrte Berhaltnig ftattfindet. Dagegen gehort mehr ale ein Sechetel ber Lieber (105) ber rationaliftifchen Beit an, mabrend die Dichter ber Reuzeit mit 63 Liebern vertreten finb. Bon m Gifenacher Rirch. : G. (III, 4) find, obwohl es bereits icon ein hor zuwar erschienen mar, nur 116 Lieber bebacht und bie Rumern 11. 14. 14. 17. 18. 20. 22. 33. 36. 39. 41. 42. 45. 52. 53. 57. 71. 75. 83. 92. 94. 97. 117. 118. 124. 134. 136-138. ' 111 ignorirt. Bei ber Tertrebaction waren gwar im Gangen Annen wennblate in Geltung, wie bei Rr. 11, und bei manchen wie gein gehalt ich ber ursprüngliche Text noch treuer bewahrt, meik ich dem geltgeschmad zu lieb über bie Gebühr geanbert.

in, find, a evangelisch = lutherisches Gesangbuch für ben öffente ind bie bausliche Andacht auf Berordnung eines ind ausgesetigt durch bas Ministerium. Lübed 1859.

Will ich batte sich der Senat für Ausarbeitung eines in der getreten war

(f. 5. 110) und seit 1833 die Exemplare bes seitherigen G.'s vergriffen waren. Am 1. Dec. 1835 hielt Pastor J. W. Lindenberg einen hernach gedrucken "Bortrag über das Lübecksche G. in der Geschichaft zur Besordern "Bortrag über das Lübecksche G. in der Geschichaft zur Besorderung gemeinnübiger Thätigkeit. Lüb. 1836." und sein setzinden gemeinnübiger Thätigkeit. Lüb. 1836." und sein seinen Berdinden mit einer Commission des Senats süx Ausardeitung eines G. Entwurfs thätig. Ein solcher aus 800 Liedern bestehender Entwurf wurde nach schließlicher Bernehmung der Urtheise aller 15 Geistlichen der 5 Stadtkrichen und der des Landes dem Senate vorgelegt, derselbe versagte aber 30. März 1839 seine Genehmigung und gestattete nur, daß davon ein Abbruck unter dem Attel: "Evangelisch-lutherisches G. Herausg. von E.E. Ministerium der freien Hanselichelt lübeck. 1839." der Kirchengemeinde zur Kenntzuß gebracht und so eine künftige Benütung vorbereitet werde. Als nun 1855 das Erlöschen des Privilegiums für das seitberige G. bevorstand, wurde auf Beranlassung des Senats vom Ministerium ein neuer Entwurf mit bloß 450 Liedern ausgearbeitet und im April 1857 dem Senat vorgelegt, der dann nun mit wenigen Abänderungen und Hinzusügung einiger weiterer Lieder unter obigem Titel 1859 pur förmlichen Einsührung kam.

Die Grunblage für bie Lieberauswahl zu biesem offenbar burch einen Compromiß enblich zu Stand gedommenen G. bilbete einerseits bas Eisenacher G. (s. III, 4), von welchem 124 Lieber aufgenommen wurden und nur die Rumern 8. 10. 13. 15. 16. 17. 20. 21. 23. 29. 35. 39. 41. 52. 53. 56. 57. 63. 69. 71. 72. 74. 83. 97. 126. 138 und 140 wegblieben, andererseits das Württembergische G. (Nr. 1) von welchem 203 Lieber Berücksichung fanden, die nun fast die Halfte des Lübeckschen G. die bieben. Drei Biertseile ber Lieber gestern der Zibeckschen G. de bilden. Drei Biertseile ber Lieber gestern der Beit vor 1757 an und barunter nicht weniger als 60 bem Kesormationssahrhundert; aber diesen gediegenen Liebern ist auch ein ganzes Biertel aus der neuern und neuesten Zeit an die Seite gekelt und unter diesen bei 90 aus der Zeit des herrschenden Ratiomalismus, so daß dem G. der entschiedene Charakter mangelt, wie ihm auch etwaß Halbes anklebt hinsichtlich der Lextreenston, indem war das Bestreben nach originaler Gestaltung der Altern Lieber vorsbertschend ist, aber doch in manchen Bartien der Zeitgeschmad zu

4. Evangelifch-protestantisches Gesangbuch für Rirche und haus. Speper 1859. (Taschen-Ausg. 1860.)

febr berudfichtigt murbe.

Dieses Unions = G. für die vereinigte evang. = protestantische Kirche ber Pfalz, welche 242 Pfarrstellen umsaßt, trat an die Stelle des Sodenlosen Unions = G.'s vom J. 1821, welches als in "unzweideustigem Widerspruch mit Glauben und Bekenntnis der Kirche" stehend immer fakter hervortretenden Angrissen unterzogen wurde. Ums Jahr 1852 ließ denn auch der von Pfarrer Schiller gestistete "evanzelische Berein" eine Gabe von "130 geistlichen Liedern", meist aus Bieners G. vom J. 1851 (s. S. 56) entnommen, erscheinen, welche von der Kreisregierung und dem Consistorium für die Schulen warm empfohlen und auch von glaubigen Pfarrern in denselben steißig benüht wurden, und das Consistorium ordnete auf die Bitte der Generalspnode vom Jahr 1853 im Dec. die Ausarbeitung eines Gesangbuchsentwurfs an, welcher dann auch gegen Ende des Jahrs 1856 mit 353 Liedern ausgegeben wurde und von den 130 Liedern des evang. Bereins alle die auf 22, sowie, als vom Unionsprinzip

aus redigirt, 14 Pfalmenbearbeitungen und möglicht viele Lieber von reformirten Dichtern, namentlich von Terfteegen und tampe, enthielt, ohne bag an ben altern Liebertexten verhaltnigmagig zwiel geanbert worben mare. Erft aber, nachbem qui ber Generalinnobe im Sept. 1857 bem gegen ben Entwurf fich fperrenben Beitgeift bebeutenbe Conceffionen gemacht worben waren burd Beidbluffe, bie auf weitergebenbe Tertanberungen und Aufnahme einer graffern An: gabl weiterer Lieber namentlich auch aus bem bisberigen G. gielten, erhielt ein barauf bin gemachter neuer Confistorialentwurf 5. Juli 1858 bie Ronigliche Sauction und erfchien bann in ber Ofterwoche 1859 als neues S. mit 960 Liebern und 219 beigebrucken Delobien. Die auf gründlichen hymnologischen Studien beruhenbe und mit vieler Umfict getroffene Auswahl ber in jeber Rubrit dronologifc aufgeführten Lieber bietet bie Bluthe ber geiftlichen Lieber poefie aus allen Perioben. Richt nur find que bem Gifenacher G. (116, 4) fast alle Lieber, mit Ausnahme von Ne, 15. 17. 52. 53 n. 136 aufgenommen, sondern überhaupt auch mehr ale zwei Orittheile der Lieber gehören der Zeit vor 1757 an, und zwar — abgesehen von den anonymen — 150 dem Reformationsjahrhundert (18 von Luther, 12 von Nic. Hermann, 49 von den bohmifden Brübern), 290 ber Blutbezeit bes Rirdenliebe 1618-1680 (50 von Gerharb, 19 von 3. Scheffler, 16 von 3. Olearius, 13 von Rift) und 270 ber icon subjectiv gestimmten Zeit 1680-1756 (40 von Schmoll, 17 von Tersteegen, 11 von Bb. Fr. Siller). Aus ber Zeit bes berrichenben Rationalismus find 100 Lieber gufgenommen, barunter aber 25 von Bellert und 8 von Liebich, Stilling, Claubius. Bugleich find die meiften Dichter ber Reugeit mit ihren beften Liebern, 78 an ber Bahl, bebacht worben. Die Tertgestaltung gefcah bei ben altem Liebern freilich fo, bag oft bie allerdings in ber Pfalg boppelt fcmierige Zeitstimmung eine größere Berücksichtigung fand, als es an sich gut ju beigen ift, weghalb bas &. auch neben bein, bag bie gulle subjectivet

Nocfien, die es in sich schlieft, zu groß erscheint, der ftrengern Kirch-lichen Richtung nicht ganz zusagte. Es int wirklich in hobem Grade zu beklagen, daß dieses schne G. nun in der Pfalz fast überall "aus Kirchen und Schulen hinausge worfen worben ift, wie Jonas aus bem Schiffe." Im Dec. 1860 war es in 3/7 ber Gemeinben in firchlichen Gebrauch genommen und in 900 Schulen eingeführt und zwar, wie amtlich bezeugt ift, "frei willig und ohne alle Protestation." Und bereits im Jahr 1869 mat es nur noch in ber Rreishauptftabt Speper und in 9 Dorffirchen famt etlichen 20 Schulen im Gebrauch. In Raiferslautern, wo mab rend ber Revolutionszeit 2. Mai 1849 ber Landesvertheibigungsaus foug gemahlt worden war und die provisorische Regierung ihren Sit aufgeschlagen hatte, murbe 22. April 1860 vom protestantischen Berein eine Daffenversammlung von 8000 Laien veranstaltet unb auf berfelben bie Opposition gegen bas G. formlich organisirt, bie benu balb ben größten Terrorismus gegen die Anhänger beffelben auszuüben anfieng. Und ber tatholifche Oberherr ber Rirche wollte um jeben Breis, Frieden haben mit feinem Bolf" und gab bas firdenrechtlich zu Stand gekommene und von ihm felbft genehmigte G. auf traurige Beife Breis. \*) "Es geht ein rother gaben burch biefes

<sup>\*)</sup> Bgl; "Der Pfalgifche Gesangbuchsfireit 1856—1861" in ber Beit- fchrift fur Proteft. u. Rirche. 1861. 42. Bb. S. 1—44. — "Drei Sabre

Bud, bas ift ber gefreuzigte Chriftus, barum wollen wir es nicht" — so hieß es im feindlichen Heerlager. Entblodeten sich boch bie Fasmilienväter von Reuftabt a. Harbt nicht, in ihrer Eingabe gegen ben Gebrauch besselben in ben Schulen die Lehre von der Verföhnung eine "Marter- und Blutlehre für pietistische Seelen und frankliche

Demuther" ju nennen.

Auf blesen traurigen Gesangbuchöftreit folgte aber in ber Pfalz bald ber lirchliche Berfassung war, beisen Folge im Jahr 1863 eine ganz radicale Aaslordnung war, durch die sast überall die Entiddene bes Protestantenvereins zur Synode gewähst wurden, und auf den Berfassungsfreit folgte der Catechismusstreit, in Folge dessen auf der Generalsynode zu Speyer 26. Ros. bis 5. Dec. 1869 ein Catechismus becretirt wurde, in welchem die Lehren von der Dreieinigstrie der Gottheit Christi und seiner Wesensgleichheit mit dem Bater, der Hinnelsahrt Christi und seinem Rommen zum Gericht, der Erdfühe und Gottesebendiblichseit gestrichen wurden. So hat sich in der Pfalz erfällt, was Ph. Wadernagel in der Borrede zu seinem Archenlied schon 1841 vorausgesagt hat: "In dem Gesangbuchstreit vorden gleichsam die vordereitenden Kämpse für oder gegen das Symbol gesührt. Das G. ist die erste Beste, nach ihrer Eroberung wendet sich der Angriss zunächst gezen das Glaubensbesennniß, nach diesen gegen die h. Schrift. Beim G. also gilt es, die Vordung des Symbol verd und der Schrift selbst zu vertheidigen, denn das G. ist das Symbol des Boltes, in ihm vorzugsweise lebt des Boltes Besenntniß."

Den hauptantheil an ber Abfaffung bes Bfalgifchen G.'s hatte -Ebrard, Dr. Johann Beinrich August, geb. 18. Jan. 1818 gu Grlangen als ber Gobn bes bortigen Pfarrers an ber frangofischen teformirten Gemeinde, beffen Urgrogvater nach Aufhebung bes Coicts von Rantes aus Frankreich ausgewandert war. Nachdem er 1835 bas Commafium in Erlangen absolvirt und bann bier und in Berlin bis jum Jahr 1839 Theologie ftudirt hatte, wurde er an ber vaterlanbifchen Universität Privatbocent und Repetent. 3m Jahr 1844 fam er ale Professor ber Theologie nach Zurich, wo er von ber Theologifden Facultat in Bafel die Doctorwurde erhielt; allein icon 1847 wurde ihm eine theologische Erofessur in Erlangen über-tragen. Im Jahr 1851 und 1852 fieng er hier an, in Berbindung mit Baftor Ball in Rabe vorm Bald und Baftor Treviranus in Bremen die "reformirte Rirchen-Beitung" herauszugeben mit der Tenbeng, eine nabere Union gwifden Lutheranern und Reformirten anauftreben unter Anerkennung bes Gemeinsam-Evangelischen und Festhaltung ben Lehre von ber allgemeinen driftlichen Rirche im Gegenfas gegen ben franken Confessionalismus, zugleich aber boch auch unter Beltenbmachung ber besondern Gigenihumlichfeiten ber Reformirten. Bon Erlangen fam er bann 1853 als Confistorialrath nach Speper in die bairifche Rheinpfalz, wo er von Anfang an für Belchaffung eines beffern G.'s thatig war und bie betreffenben G.'s Entwurfe ausarbeitete. Als bann aber in bem G.S - Streite ber Ronig ben Agitatoren gegen baffelbe nachgegeben und 19. April 1861 ben alles in Frage ftellenden Spnobalbeschelb ertheilt hatte, "wo bei ber Dehr=

fatischer Kirchengeschichte. 1861—1864." ebenbas. Jahrg. 1864. S. 183—258. — "Die Gesangbuchereform in Bapern und der Pfalz" in der indlichen Zeitschrift von Kliefoth und Meyer. Schwerin 1858. Helt 1. 1. 20—122. — Evang. Kirchen-Zeitung 1862. Nr. 26. 73. 74. 92. 94.

heit ber Rirchengenoffen ber firchliche ober Schul-Gebrauch bes neuen G.'s fortbauernd Widerspruch und Anftog gesunden habe, sep durch einstweilige Suspension bieses Gebrauchs Ordnung und Rube wiederherzustellen", erfolgte auch gleich des andern Lags die Quiescirung Ebrards, welcher schon gegen den erften Schritt in dieser Richtung die vom Ministerium verlangte ausschließliche Wiedereinstührung des alten G.'s zu Neustadt, protestirt hatte. Er kehrte nun nach Er langen zurud, um seine theologischen Borlesungen baselbst fortzu

feken

Als Dichter hatte er Rüdert jum Lehrer und Meister und wie bieser versuchte er sich auf ben verschiebensten Gebieten ber Poese. Er versaste bramatische Gebiete, wie Duplesis, Rudolph von de Psalz, Hermann, dichtete 46 Lieber "wider den Danen", gab Ossas hinghal, aus dem Gälischen metrisch bearbeitet, 1868 heraus und is demselben Jahr 73 lyrische Poesien unter dem Titel: "Ein Leben is Liedern. Gedichte von Flammberg." — so genannt, weil sich in denselben die einzelnen Momente seines mehr innerlich, als äußerlich bewegten Lebens spiegeln. Alle in diesen durchaus weltlichen Gedichten mit leichter, sließender Sprache und voll Innigsteit ausgesprochnen Gesühle haben eine höhere Weihe durch den steen Plick auf das Ewige und die Hinwendung auf den Erlöser und Bersöhner. Bei seinen geist lichen Dichtungen hat er sich von seinem resormirten Seinandpunkt aus vornemlich dem Psalmengesang zugewendet. So gab er 32 Psalmbearbeitungen heraus unter dem Titel:

Ausgewählte Pfalmen Davibs nach Goubimels Beifen beutich bearbeitet unb mit vierstimmigem Sape. Derausg. von Dr. Aug.

Chrard. Erlangen 1852.

Es find die 32 Pfalmen: 2. 6. 17. 19. 22. 23. 25. 29. 30. 32. 33. 35. 38. 40. 42. 46. 48. 51. 56. 68. 84. 90. 91. 103. 110. 113.

124. 126. 128. 130. 133. 137.

In der Borrede sprach er sich dahin aus: "Weil die Psalmen göttlich inspiritt sind, sind sie auch das wahre Borbild und Normativ
für das Kirchenlied überhaupt. Wo sich dieses auf dem Boden des
Psalmengesangs entwickt hat, wie bei Luther, Gerhard, Lodenstein
Meander, Lampe, blied es bewahrt vor der Berirrung in Subjectivismus und Einseitigkeit, z. B. in die einer versissierten Dogmatik oder
einer tändelnden Sentimentalität. Und darum ist es wichtig, neben
dem Kirchenlied sortwährend auch den Psalmengesang zu psegen. Für diese Pstege suchte er nun auch im Gegensatz gegen die Lodwasser'schen und Jorissen'schen Bearbeitungen vom Jahr 1562/73 und
1798 einen Text zu schaffen, der "keusch und rein die Herrlichkeit des
Originals wiedergiedt." Deßhalb schoß er sich so eng als möglich an die Originale an, gab sich dem poetischen und religiösen Eindruk
derselben hin und bestieß sich dann aus diesem heraus das Original
in den durch Sprache und Metrum gegebenen Schanken zu reproductien und babei nicht bloß die Gedanken, sondern auch die poetlichen Schönheiten wiederzugeben, bald im erhabenen, bald im schlichen
Styl. Als guter Musseltenner nahm er an den Goudimel'schen Tonsätzen einige, meist nur formelle Beränderungen vor namentlich durch Transponiren um eine Seconde oder Texz höher und durch Verlegung der Melodie in den Sopran und der deiten seitemme in den TenocAm Satze selbst hat er nur an drei Stellen leise geändert und am
Rhythmus nur bei besonders gekünselten, spacopenreichen Stellen eine Bereinsachung angebracht. Er sügte 13 Psalmen von dieser Auswahl (25. 32. dt. 103. 110. 130. 38. 42. 84. 90. 91. 126. 128) und 1 Lobwaffer'ichen (118) bem Pfälzischen G.-Entwurf vom Jahr 1856 bei, durch welchen er überhaupt eine theilweise Erneurung bes alten reformirten Psalmengesangs herbeizuführen beabsichtigte, weil in den ehemaligen reformirten Kirchen der Pfalz die Lobwasser'ichen Psalmen gelungen worden find. In dem Pfälzischen G. von 1859 selbst sand aber bloß Ps. 128 eine Stelle. Beitere Berbreitung erslangten von diesen Ebrardischen Psalmbearbeitung en bes Jahrs 1852:

"Du felbft, o herr, bift ja mein hirt unb hater" -

"Benn Gott einst lösen wirb und wenben" — Bf. 126. "Bie foon und lieblich ift es anzusehen" — Bf. 133. Im Amer. ref. G.

"Bobl bem, ber allerwegen" — Bi. 128. 3m Erlanger ref. G. 1853 u. Pf. G. 1859. Besonbers für bas Pfälzer G. 1859 hat er gebichtete

Bir bitten bich um beinen Segen" - jum Geburtefeft ber Ronigin.

15. Deutsches Gesangbuch. Gine Auswahl geiftlicher Lieber aus allen Zeiten ber driftlichen Kirche für öffentlichen und hauslichen Gebrauch. Mit firchlicher Genehmigung, Philabelphia 1860/61 — bas beutsche Normal=Gesangbuch ber reformirten Kirche in ben Bereinigten Staaten. Mit 500 Liebern.

Es trat an die Stelle des ungenugenden, hauptsächlich von Rub. Dünger besorgten resormirten G.'s von Chambersbury. 1841. und ift ursprünglich in kirchlichem Auftrag nach gründlichen hymnologischen Studien ausgearbeitet und sosort im Sept. 1859 als "Probezusgabe" oder G.-Entwurf unter demselben Titel in Drud gegeben worden von Philipp Schaff"), Dr. und Professor der Theologie zu Mercereburg in Bennsplvanien. In demselben Jahr nach beschloß sodann, nachdem ein besonderes Komite unter Borsit von Pfarrer Billers den Entwurf geprüft hatte, die kliede Synode der deutschlichen Kirche in den Bereinigten Staaten im October zu Harrisburg, denselben unverändert im kleentlichen Gottesdienst einzusübren, und beharrte bei diesem Beschlußt, nachdem er 1860 auf der Synode

<sup>\*)</sup> Dr. Schaff, ein geborener Schweizer und in Burttembergischen transtalten gebilbet, war zuerst Privatbocent ber Theologie in Berlin, in wo ihn Fr. Wilh. Krummacher, an ben ber Ruf ber Pennsplvanisien Spnobe zuerst ergangen war, 1843 an seiner Statt als Prosessor bas theologische Collegium in Mercereburg empfahl, und kam dann 183 nach Rewvork, wo er seit neuerer Zeit Prosessor am theol. Unionsimminar ift und ben "beutschen Kirchenfreund" redigirt.

Er flattete fein G. mit folgenben Ueberfepungen alt lat. Sommen ab englifder Lieber aus:

<sup>&</sup>quot;An bem Tag ber Bornesflammen" - Dies irae, dies illa (Bb. I, 125) 1858. Gehr gelungen.

<sup>&</sup>quot;Gebet ift unser tiefftes Sehnen" — aus bem Englischen bes 1854 heimgegangenen James Montgomern: "Prayer is the soul's sincere desire." Ueberset für biese G. 1858.

<sup>&</sup>quot;Soweige, bange Trauerflage" — Jam moosta quiesce querela von Brubentius (Bb. I, 56) Ueberset für biefes G. 1858.

è

ju Libanon wegen eind Formfehlers fuspendirt und ginvor familigen Classen zur constitutionsmäßigen Annahme ober Berwerfung über wiesen worden war, so daß nun, nachbem diese sich einkimmig fit Annahme erklärt hatten, das G. im Sept. 1861 förmisch und afstieslich von der Synode zu Enston aboptiet wurde. Judori sich hatte es im Juni 2861 die westliche Synode der deutsche Fredernichen Kriede von Ohio und den angränzenden Staaten auf ihrer Bersamslung von Delaware adoptiert.

Unabhängig bavon hatte auch bereits ein Theil ber Presbyte ria nischen Kirche auf ber Diftrictsspnobe von Rewydrt in Rew Lersen 10. Sept. 1860 ben Entwurf als G. für ihre beutscha

Gemeinben abobtirt.

Seit 1860 erifliren hievon zweierlei Ausgaben, eine große Ausgabe mit ichabbaren und größtentheils accuraten "erlanternben Bemerkungen über Berfaffer, Inhalt und Geschichte ber Lieber" nett einer inftructiven "hymnologischen Ginleitung" vom 22. Dec. 1859 und eine Zafoen- Ausgabe zu firchlichem Gebrauch mit famtlichen Liebern, aber mit Auslassung bes nur für ben Privatgebrauch be

ftimmten fritischen Apparats.

Die mit großer Umficht und practifdem Gefchid auf Grunblage felbstidnbiger Quellenstubien und allfeltiger Bentigung ber beften bymnologischen Silfsmittel vollzogene Redaction biefes G. a fest auf bem vermittelnben Standpuntt, indem fie ausgesprochenermaßen bie rechte Mitte halten wollte zwifden fteifer Alterthumelet und willführlicher Berbesserungssucht durch liedevolle Wiederbelebung und Anpaffung bes guten Alten an bie Beburfniffe ber Begenwart um in ber Bereicherung beffelben burch bie fconften Probucte ber neuen Beit, in welchen fich ber Beift Gottes allenthalben wieber machtia in ber Rirche regt." Und fur biefen Standpunft ift benn auch bas bor liegende G. weitaus eines der besten und annehmlichken. Aber et ift im Grunde fatt ein Rirchen . G. boch mehr blog eine driftliche Anthologie, wie auch bei der Liederausmahl für baffelbe ber Grundfat galt, "es folle alle Beitalter ber b. Dichtfunft reprafentiren, alfe bie Boefle bee alten Bunbes in guten metrifchen Bearbeitungen, ber griechifden und lateinifden Rirde, ber bohmifden Brilber, ber Reformationszeit, ber lutherischen und reformirten Rirche bes 17. und 18. Jahrhunderte, ber pietiftifchen Schule, ber Brubergemeine und ber neuern evangelifden Rirde, fowie ber englifden Lieberbichtung in angemeffenen Neberfebungen." Defhalb find auch bie Lieber bei jeber Rubrit in dronologifder Orbnung aufgeführt, um "ben Strom bes driftliden Lebens im Rirdenliebe von ben Gangern Siraes burch bas apostolische, altetatholische und reformatorische Zeitalter bis auf bie Gegenwart herab verfolgen ju tonnen." Benn nun babet auch in anerkennenswerther Beife bie Rebaction fich wirklich burch fein Borurtheil und burch feine eigenwillige Befchrantung abhatten ließ, überallber eben nur bie beften Lieber aufzunehmen, und auch, obgleich fie durch die Aufnahme von 82 Liebern reformirten Urfprung jebes anbere G. überboten bat, von einseitigem ober gar irgenbwie polemifchem Confeffionalismus vollig frei hanbelte, fo muß fich eben boch um bes anthologischen Zwedes willen bie fingenbe und fich er-bauenbe Gemeinbe bei 60 Lieber aus ber Periobe bes berichenben Rationalismus (1757-1817) bieten laffen, mas, wenn auch wirklich nur die verbaltnigmäßig beffern bavon erlefen finb, um fo mehr contraftirt, ale aus ber eigentlichen Reformationsperiobe (1517-1618) bloß 45 Lieber geboten find. Indem bann noch aus ber Reuzeit famt den madernen Uebersetungen nicht weniger als 122 Rumern und sowit im Ganzen aus der Zeit von 1757 an 186 Rumern aufgeswonnen sind, während der Zeit von 1757 an 186 Rumern aufgeswonnen sind, während der ganze Zeitraum der eigentlich classischen kürchenderdichtung von 1517—1660 nur mit 145 Rumern vertreten is: so sest sich dod dos woderne subjective Krinzih dei der Liedersausdig als zu präponderirend dar und der im Borwort für Abssassisch als zu präponderirend dar und der im Borwort für Abssassisch als zu präponderirend dar und der im Borwort für Abssassisch als der führ der aufgestellte Grundsag, es dürse "wosmöglich nut classische Krichenlieder enthalten", erscheint als verletzt durch die Ausnahme zahlreicher subjectiver Poessen, die nichts weniger, als Lieder der größen Gemeinde, sondern nur einzelner songer, als Lieder der größen Gemeinde, sondern nur einzelner fogar nur für Personen von tieserer geistlicher Bildung eignen, wie z. B. die meisten der 13 allein von Weta heußer=Saweizer aufgenommenen Lieder. Auch hinschilich der Tertgestaltung hat das moderne subjective Prinzip bei aller respectivollen und östers wohl gelungenen Behandlung des ursprünglichen Tertes da und dort zu viel Geltung erlanzt.

Jum erstenmal in Amerika ift in biesem G. auf bas Eisenacher G. bon 1854 (III, 4) sowohl in Bezug auf die Auswahl, als die Textrecension Rudficht genommen worden; aber nur 109 Lieber befeleben fanden Aufnahme und unter den weggelassene 41 besinden sich selbst Lieber wie: Ar. 59. 147. 45. 57. 44. 103. 106. 137. 35. 89. 93. 108. 109. 126, während auch in dem Text mannigsache Abwelchungen zu Gunsten des neueren Geschmads angebracht sind.

L. Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben von dem Evangelischen Kirchenverein des Westens. St. Louis 1862 — das deutsche Unions-Gesangbuch der unirten Synobe des Westens in den Bereinigten Staaten.

Mit 535 burch Melobien gezierten Liebern, unter welchen 366 aus Rr. 15, und einem Borwort bes G.-Romite's vom Mai 1862, worin offen ausgesprochen ift, bag bas G. Bieles bem von Dr. Schaff ge-Icaffenen G. verbante und baffelbe "für Auswahl, Anordnung und Lextrecension ein werthvoller und, wo es irgend möglich war, gern beachteter Rathgeber und Gemahrsmann" gewesen feb, bag aber als Biel bei Absassung beffelben gegotten habe, ihm hauptfächlich burch bie in einer großen Angahl von jenem abweichenbe Lieberquewahl einen entichtebenern firchlichen Charafter ju geben. Und fo And, benn in bemselben 134 Lieber aus Rr. 15 weggelaffen, barunter 61 aus ber Reugeit (g. B. 11 von ber über bie Gebühr bevorzugten Meta heußer Schweiger), 23 aus ber rationaliftifcen Periobe, 29 aus bem Zeitraum von 1680-1756 (15 aus ber pietiftifchen Schule und 7 ans ber Brubergemeine), freilich aber auch 9 aus ber Beit von 1618—1680 und 3 aus bem Reformationsjahrhundert. Unter ben an ihre Stelle gefesten Liebern, von welchen 48 bem Burttemb. G. entnommen find, gehört bie Debrgahl ber Beit ber claffifcen Lieber-bichtung an und elliche 50 ber Zeit von 1680-1756, wobei Schmolt und Th. Fr. Siller am meiften vertreten find. Co hat benn auch biefes G. 19 Lieber mehr aus bem Gifenacher G. als Dr. 15 unb feblen ihm bavon nur Rr. 8. 14-17. 22. 35. 37-39. 45. 52. 63. 69. 72. 83. 108. 109. 117, jum Berwunbern aber auch die noch in Rr. 15 befindlichen Rr. 25. 105 und 140. Aus ber Reuzeit find blog noch neu bingugefommen 13 Lieber von Barve, Rnapp, Stier, . Menbt, Buchta und Spitta, nebft 1 von Luife Benfel. Dagegen find aber gang inconsequent die aus ber rationaliftifchen Beriobe meggeProving Preußen in den Bezirken Abnigsberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerder zerstreuten reformirten Gemeinden, die fich durch die wiederhergestellten Classicalconvente ihrer Zusammengehörigkeit

wieber bewußt geworben maren.

Ge enthält in erfter Linie die 611 Lieber bee Tedlenburger G.'s wortgetreu und in einem besonbern Anhang mit fortlaufenber Rumertrung 100 weitere Lieber, bon demen die eine Halfte ans guten alten Kernliebern besteht, durch welche die Zahl ber mit dem Eisenacher G. gemeinschaftlichen auf 136 erhöht ist und nur noch die Rumern 7. 8. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 39. 52. 71. 72. 94. 108 fehlen. Die andere Hälfte bagegen ist aus der neuern und neuesten Zeit genommen und erhöht durch ihre um der Einburgerung willen aufgenommene 30 Lieder aus dem Gellert-Klopstod'ichen Dichtertreis, wobon 15 allein dem schon unter den 611 mit 12 Liedern vertretenen Gellert angehören, das Contingent aus diesem Kreise siese die Sebühr und mehr, als es zu einem Reform-G. sich schiefen will.

15. Geiftreiches Sorauer Gesangbuch, darin eine Sammlung alter und neuer erbaulicher Lieber enthalten ift, welche sowohl auf alle Sonnund und Festage, wie auch andere Fälle gerichtet sind. Mit Genehmigung und unter Aufsicht ber höchsten und hohen Kirchenbehörben in Preußen. Leipzig 1859.

16. Anhaltisches Gesangbuch für Kirche, Schule und haus. Elberfeb 1859. Wit 690 Liebern und einer Borrebe aus Bernburg am Reformationsfeste 1859 von Generalsuperintenbent und Oberconsistorialrath Dr. Timon Gust. Theob. Balther, ber sich um sein Zustandekommen

wahrhaft verbient gemacht hat.

Es ift im Herzogihum Anhalt=Bernburg eingeführt, nachbem icon 1842 eine Conferenz von Geiftlichen, die im Auftrag samtlicher Pfarrer über die Angelegenheiten ber Landestirche zu berathen hatte, bas Bedürfniß eines neuen G's einstimmig als ein bringenbes bezeichnet hatte, sobann einer von samtlichen Landesgeiftlichen gewählten Commission die Borarbeiten zur herftellung eines neuen G's übertragen worben waren und schließlich ber von einer anbern aus Mitgliebern ber herzogl. Anhaltischen Confistorien zu Bernburg und Cothen und andern sachfundigen Mitgliebern ber beiberseitigen Landbes-Geistlichkeit bestehenben Commission vollenbete Entwurf im Con-

fiftorium ju Bernburg noch einmal geprüft worben mar.

Sämtliche Lieber bes Eisenacher G.'s mit einziger Ausnahme ber unbebeutenben Rumer 74 sinden sich in diesem trefflichen G., das als eines der besten, wo nicht als das beste unter den neuern G. gelten kann. Es ist aus Einem Guse wie Mr. 3 und 10, ist aber wielseitiger, als Nr. 10 und hat die originale Gestalt der Altern Lieber mit takvollerer Beseitigung einzelner harter Ausdrücke gegeben, als Nr. 3 und 10, während es eine objectiv kirchlichere haltung hat, als Nr. 7 und 5, und namentlich auch das praktische Bedursnis mehr befriedigt, als Nr. 5. Namentlich auch im Bergleich mit dem Eiser achter G. (Nr. 4) ist es, während es hin und wieder harten durch sast unbemerkte Aenderungen besser abzuschleisen wuste, hinsichtlich einzelner Ausdrücke und ganzer dort weggelassenen Berse mehr auf das Original zurückgegangen und hat "dem allgemein Geltenden den Borzug gegeben vor dem anscheinend Bessern, aber Abweichenden. Es wurde dasei überhaupt von dem Gesichtspunkt ausgegangen, das beutsche edangelische Ehrstenvolf ein Recht darauf habe, im "Schabe seiner geistlichen Kernlieder ein underlehliches Gemeing ut

2 und Spitta und Bulfemann je mit 1 bebacht finb, 24 Lieber von Luther, 10 von ben bohmifden Brubern, je 4 von Gber und Gelneccer, ferner 20 Lieber von 3. heermann, 5 von Gefenius, 48 von B. Gerhardt, 13 von J. Rift, 15 von J. Olearius, 10 von J. Scheffler, 8 von J. Reanber und aus ber Zeit von 1680—1756 neben 32 von Schmolt und 11 von Gotter, 7 von Laurenti, 5 von Richter, 13 von 3. 3. Rambach, 6 von hiller, 11 von Boltereborf, 14 von Ter- fteegen, 5 von Zingenborf u. f. w.

An bem Buftanbetommen biefes gebiegenen G.'s arbeitete vom Sabr 1847 an eine Commiffion, ju welcher Manner gehorten, wie Sanber, Jaspis, Relbner und eine Zeit lang auch Ph. Badernagel. Das hauptverbienft, es angeregt und bie Diebersehung einer folden Commiffion mittelft einer ju Anfang bes Jahre 1847 beim lutherisihen Breebyterium von Elberfelb eingereichten foriftlichen Bitte junachft nur um Berbefferung bes Bergifchen G.'s bewirft ju haben, hat ber bann auch die vollen fieben Jahre in biefer, fowie auch in ber Melobien-Commiffion thatig gewesene und ale geiftlicher Dichter befannt geworbene -

BBIs, Carl, geb. 20. Jan. 1815 in Elberfelb als ber altefte Sohn eines ehrsamen Burgers und Klempners baselbft. In seinen Eitern vereinigten fich Berg und Mark, die "fingenden und Mingende" Berge", wie man das alte Bergische G. nannte, und die "kerige und markige" Grafschaft Mark — das Märkische G. hatte den Litel: "Kern und Mark geistlicher Lieder." Des Baters Familie sammte nemlich aus einem zwischen Schwelm und Langerfeld liegenden Gestlichen Bestlichen Bestlichen Gestlichen Gestli hofte Bole- ober Buloope (aue), woher auch ber Ram Bole, und bie Mutter war bie Tochter bes Befibers eines Gifenwaarengeschäfts auf einem gu bem Dorfe Sprochbotel in bem Mörelichen geborigen hofe "Am Bege", woher ihr Familienname "amweg." Als ein filler, ernftgefinnter und poetisch gestimmter enabe anfänglich für bas Stubium ber Theologie bestimmt, mußte er biefem spater wegen eintretenber Rranklichkeit bes Baters entjaget, ba er gur Berforgung ber wenig bemittelten Familie bem vaterligen Geschäft fich wibmen mußte. Dabei tonnte er aber feine Liebe gur Boefie nicht aufgeben, biefelbe wurde ihm vielmehr nun, um befondere nach bem fruben Tobe bes Baters, bie Bermittlerin feines Sinnens und Denkens und feine Eröfterin in ben nun barnach beginnenben trüberen Tagen, wenn gleich bie ihm lange erhalten gebliebene Mutter biefen poetiiden Beidaftigungen niemals bolb gewesen ift unb bem in ben Morgen- ober Rachtstunden Boefie treibenden Sohne bas Auffteben und Aufbleiben oftmals wehren wollte, als verbrauche er unnötbig gener und Licht und verberbe feine Augen. Bis zu feinem zwanzigften Jahr mar er ohne eigentliches inneres Leben babingegangen, obwohl ibm Rirchenbefuch und Bebet immer Beburfnig maren. Gang allmählich und ungefucht bereitete fich aber eine Umwanblung bei ihm vor, bie ihm nun auf einmal flar wurbe, ohne bag er wußte, woher fie getommen, alfo bag ibm feine bisherigen Bucher, bie er fo gerne gelefen, juwiber murben und er nach anbern verlangte, bie ihm vom Frieben Gottes, ber bober ift, als alle Bernunft, fagen tonnten. Unter biefen gab ihm ein bei ben Reformirten viel gelefenes Buch: "Wiferas Erfahrungen", Licht über feinen Seelenzustand und bas Beleite gur Babrbeit, obwohl er es fpater, ale er mahrnahm, wie es mit feiner Brabeftinationelebre bem lutherifchen Befenntnig wiberftreite, bei Gelte legte. Debr und mehr erftartte im Laufe ber Jahre fein inneres Leben und balb trat er bann auch mit regem Gifer für

Alles ein, was bas Reich Gottes forbern tann, wobei er fich, fo lange er bieg noch tonnte, mit aller hingebung an feinen Baftor Dbring, biefen Mann ber innern Diffion, anfchlog, beffen Lieber er auch in einer Auswahl nebft einem Lebensabrig berausgab (f. u.). Geit ber Brunbung bes Guftav = Abolph = Bereins wibmet er als Schriftführer bemfelben feine Dienfte und als ein lebenbiges Glieb ber lutherischen Rirche vertritt er die Interessen berselben oftere als Presbyter und ftebenb als Archivar ber lutherifden Gemeinbe", wogu ihn bas Ber-trauen ber Rirchengenoffen berufen hat, aufs Befte. Um in folder Beife gang feiner ihm über alles werthen Rirche bienen unb fic auch um fo ungeftorter ber Poefie wibmen ju tonnen, hat er, als 1855 feine alte treue Mutter und bald barnach feine Schwefter, bie ibm, bem Unverheiratheten, bas Sauswesen beforgt batte, geftorben

waren, fein Gefcaft aufgegeben.

Es war im Jahr 1841, baß jum erftenmal eine feiner poetifchen Arbeiten unter feinem namen öffentlich bekannt wurde — ein Gebicht, womit er Boring, ber bieß nicht gebeim bielt, ju feiner 25jab-rigen Amtsjubelfeier im April beehrt hatte. Bon ba an trat er in verschiebenen Beitschriften und Sammlungen, g. B. ben Barfentlangen u. f. w., mit feinem Ramen als Dichter auf, wobei er, obwohl anbrer Richtung, unter ben Bupperthalern Anerkennung und Liebe fanb, wie bieß Carl Siebels "Gruß ans Rheinland" jeigt. Durch feine bebenjährigen 1847—1857 anhaltenden homnologischen Arbeiten als bermissigen 1021—1001 ungattenben gyantotogigen arbeiten bebennissieber bietenben G.'s erhielt er aber erft vollends die rechte Nahrung für seine Echtergabe und zugleich die nachbrudliche Mahnung, auch an seinem Teile zu bes herrn Preis und Ehre neue Lieber zu singen. Er that bie nun freilich faft gang und gar durch subjectives und gebichtartiges quesprechen feiner Stimmungen und Befühle und wollte abnichtlich feine Rirchenlieber bichten, ba er bei ber gegenwärtigen Richtung, Die fant ihm mehr bas Alte liebt und ben neueren Liebern abhold ift, foldes für ein überfluffiges Thun halt. Dagwifden binein flingt aber boch bie and ba etwas "im Rirchentone", und in letterer Beit hat er fich entichiben mehr bem Rirchenliebe jugewenbet. Seine Boefien ericienen in fogenben vier Sammlungen:

a. Rlange aus ber Sinntagsfrühe. Gutereloh. 1855. find 121 von ihm famt une sonders in ben sonntäglichen Frühftun-ben gebichtete Rumern, und zwar 1. Festläuge (41), 2. Feiertlange (46), 3. Glodenlieder (11), 4. Bibelflange (11), 5. Jugendnachflange (12). hier find außer einigen lieblichen, beliebt gewordenen Liebern wie: "Es gibt fo bange Beiten" (Reujahregefühl) — "Abenbglode, aus ber Ferne" (Abenblauten) — "Ich walle nicht alleine" (Glau-

benetroft) im Rirchentone gebichtet:

"Alle beine Berrlichfeiten" - Bfingftvorfeier. Abfcon. 1. (in Rr. 3 als Bfingftlieb nach ber Mel.: "Alle Menichen.") "Den fiebenten ber Tage ein ft" — Sonntagsfegen. Abichn. 1. Der jum Schauplat feiner Bunber" - Fefifreube am himmelfahrtstag. Abichn. 1. (in Dr. 3 ale himmelfahrtslied nach ber Mel.: "Freu bich febr, o meine Geele.")

<sup>\*)</sup> Als folder war er auch besonders befähigt zur Abfassung ber interessanten Schrift: "Die lutherische Gemeinde in Elberfeld. Gin Beitrag dur Elberfelber Stadtgeschichte. Rach archivarischen Altenstüden mit Berudfichtigung alter gebrudter Rachrichten. Elberf. 1868."

- "Du beilige Dreieinigteit" Morgenfegen. Abichn. 2. "Rube fanft bestattet" - Grablieb. Gefungen vom Dannercor am Grabe Dbringe 1844. Composition von Rageli.
- "Bon ben Grabern bier" Sterbetroft. "Bas bu vor taufenb Jahren" Dant für bas Bort. Gefungen am Bibelfefte 1849 in ber lutherifchen Rirche in Elberfelb. Del.: "Balet will ich bir geben."
- b. Rirohofbluthen. Barmen. 1858. Diefe gur Beit bes Abfterbens feiner Mutter und Schwester entstanbenen Boefien enthalten neben einigen bekannter geworbenen liebartigen Rumern wie: "Beimweb fühlt, wer in ber Frembe" (Beimweb) — "Laß fie ziehen" (Ergebung) nur Gebichtartiges.
- c. Rlange aus ber Befperzeit. Barmen. 1860. Dit einem Eröffnungsgebicht "um bie Befperzeit. 1 Mof. 8, 11", wornach ber Titel baber rubrt, bag ber Dichter bier "Spatgefange, Lieber aus bes Lebene ernftern Tagen" giebt und biefelben bem Ruf ber Befperflange ahneln, welche ber an ben Sonntagsabenben von Luftgelagen beimglebenben und gleichgullig ober spottenb bagegen sich verhaltenben Menge Beugniß geben, bag noch eine Kirche vorhanben ift unb bem berrn noch herzen schlagen. Die 144 Numern find eingetheilt in 1. Feftliange (36), 2. Feierflange (48), 3. Bibelflange (14), 4. Geichichtellange (16), 5. Sagentlange (14), 6. Raturflange (16). Dier bie im Rirchenton gefungenen und augemein brauchbaren Lieber:
  - "Aus ber Racht, aus Furcht und Sorgen' aus ber Racht. Abichn. 2.
  - "herr, made meinen Sonntag fon" Sonntage : Er: wachen. Abidn. 1.
  - "O Somergensmann, bu, unfer Ronig" Baffionelieb. Del.: "Wie wohl ift mir." Abicon. 1.
- . d. Mus bem Stillleben. Bebichte aus brei Tonen. Elberf. 1866. Bon biefen feinen besten und gelungenften Poefien fagt bie Borrebe bom Berbft 1866: "fie follen auch in tunftlerifder Sinfict Fortfdritt Beigen und von einem Streben nach afthetifcher Bollenbung Runbe geben." Gleichwohl zeigen auch fie, wiewohl in geringerem Grabe, noch mancherlei fprachliche und metrifche Unbeholfen= und Uneben= heiten. Es find 25 Lieber im Beltton, 9 im Glaubenston, 9 im Rirdenton auf bekannte Rirchenmelobien gebichtete Lieber, von bemen 2 aus Dr. 1 entlehnt finb. Bon ben 7 neu mitgetheilten ift ju nennen:
  - "D hochgelobter Davibssohn" Epiphanias. "Berglich lieb hab ich."
- 11. Soulgefangbud nach ber Orbnung bes Catechismus. Den abrud. 1856. Zweite (revibirte) Ausgabe 1858. Dit 200 Liebern. In bem 90,000 Lutheraner umfaffenben Denabrudifden Ge-biet von hannover war feit 1733 auf bem Lanbe ein trefflices G. im Gebrauch, bas fogenannte Stift-Denabrudifche mit 1285 Liebern. An beffen Stelle aber tam 1780 ale "Land-Gefangbuch" ein gang rationaliftifches G. Chenfo tam an bie Stelle bes guten Stabt:Denabrfldischen G.'s vom Jahr 1732 mit 500 Liebern im Jahr 1786 ein noch viel schieres Stabt-G., in welchem Zeile 3 und 4 bes lutherischen Batrem pelagianisch gerabezu umgekehrt ift in: "wir wollen seine Rinber sein, daß er unser Bater werbe" und überhaupt die wenigen Lieber Luthers, die es besitht, bis zur Unkenntlichkeit entstellt find, fo bag felbft "Ein fefte Burg" in feinen Anfangeworten umge-

anbert ift in: "Gin ftarter Sous ift unfer Bott, auf Ihn fteht unfet Statt nun an bie Stelle biefer beiben G.G. ein neues G. Bu feben, glaubte bas Confiftorium ben milbern Beg einschlagen m follen, junachft nur für bie Boltefculen\*) ein fleineres G. von 200 Liebern ju fcaffen, um fo vorerft in ben Gemeinben felbft allmablis bas Berlangen nach ber lautern Dilch bes Evangeltums rege ju machen und es bann bei füglicher Gelegenheit trop feiner Benennung ju tirdlichem Gebrauch heranziehen ju tonnen. Go ericien bena 1856 biefes fog. "Schulgesangbuch", bas tein eigentliches Schul-G. ift, wie es auch nicht einmal ein einziges Schullieb befitt. Es wurde burd Minifterial- und Confiftorial-Berfugung vom 26. Oct. unb 6. Nov. 1856 auf ben 1. Jan. 1857 in Gebrauch gefest und enthill theils mehrere unpaffenbe Lieber wie 3. B. von Luther: "Bas fürcht bu Feinb" unb "Es fpricht ber Unweisen", ober auch Lieber, Die in nudterner Profa bie lutherifden Dogmen, namentlich bas Abenbmable bogma, gereimt wiebergeben. Auch hielt es fo ftrenge an ber Original faffung ber altern Lieber feft, bag es verjahrte Drudfehler beibehielt und nicht einmal, wo bieß boch burch unmerkliche Menberung batte gefchehen konnen, die größten fprachlichen Sarten befeitigt hat, j. B. in B. 5 bes Liebs: "Auf meinen lieben Gott" B. 3 "Bu wollet uns thun leiten." Diefe Mangel waren benn nun ein um fo will kommenerer Grund für die kirchenfeinblichen, lichtfreundlichen Buble, benen an biefem G. bas Bort vom Kreuz ein Aergerniß war, bie unter bem langen Gebrauch ihrer rationalistischen G.G. bes evange lifden Glaubene baar geworbenen Gemeinben bagegen aufzuheben, jo bag beren 59 eine Maffenpetition mit vielen taufenb Unterfchriften bagegen einreichten und ein großer Aufruhr im ganzen Osnabrück Gebiet fich bagegen erhob, wie bann balb nachher in ganz hannobet in ber Catedismusfrage. Das Confiftorium fette beghalb eine aus bem Generalfuperintenbenten und Confistorialrath Riemann, ben Confistorialrath Meyer und Confistorial-Affessor Uhlhorn in Dannover bestehende Commission gur Brufung bee G.'s nieber und fo ericien benn, nachbem bie Agitatoren, welche fort und fort um Richteinführung petitionirten, 2. Juli 1857 mit Festigfeit gur Rube verwiefen maren \*\*), 1858 eine zweite Ausgabe in revibirter Ge

<sup>\*)</sup> Ein eigentliches Schul=G. für gelehrte Schulen war ichon seit 1839 ju Osnabrud im Gebrauch unter bem Titel: "Schul=Gesangbuch zunäch ft sur bas evangelische Ghmnasium zu Osnabr üd. Osnabr. 1839.", von bem bann mit Beglassung einiger "nicht passen gewählter" und Aufnahme einer größern Anzahl zwedmäßigerer Lieber, namentlich mit Ausnahme einer größern Anzahl zwedmäßigerer Lieber, namentlich mit Ausnahme bes zweiten, "Lieber zum Lernen und hauslichen Gebrauch" enthaltenben Theils (ber 1. Theil enthält Dant= und Bitt=, Morgen= und Schluß=, sowie Hetz-Lieber) durch mehrere Rernlieder und einige passende aus neuerer Zeit entlehnte, im Jahr 1861 eine zweite vermehrte Auflage mit 282 Liebern erschien. Unter benselben besinen sich neben den weitaus die größte Mehrzahl bilbenden ältern Liebern "mit möglichst getreuer Herftellung bes so mannigsach verdorbenen und verwässerten Textes" und nur "saß unmerklichen Aenderungen an einzelnen wenigen Stellen" aus der Gellert-Rlopsod'schen Zeit 28 Lieber.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Osnabruder Gesangbuchsfreit vgl. bie Gesangbuchssache im Königreich Sannover mit besonberer Beziehung auf bas Fürstenthum Osnabrud. Berl. 1857. (besonb. Abbrud aus ber Ev. Rirch.-Zeitung.)

falt mit Beglaffung mander unpaffenber Lieber unb Befeitigung

ber gröbften fprachlichen Barten.

Aber auch in biefer revibirten Gestalt fteht bas G. noch auf ent= fcieben lutherifch orthoborem Grunbe mit möglichfter Bewahrung bes alten Liebertertes. Trop feiner fleinen Liebergahl hat es boch vom Gifenacher G. nicht weniger als 114 Lieber, wiewohl nicht mit gang gleichem, fonbern noch mehr an bie Driginale fich anfoliefen= bem Texte, aufgenommen und fehlen bavon nur bie Rumern: 4. 6. **8.** 10. 14. 16. 20. 21. 34. 36. 38. 41. 44. 45. 53. 61. 66. 74. 75. **79.** 83. 89. 93. 94. 111. 115. 117. 118. 119. 124. 135. 137. 138. 140. 148. 149. Unter ben 86 ben Gifenacher Liebern noch beigefügten Liebern befinden fich 18 weitere aus bem Reformationsjahrhundert, aber auch, neben ber hauptmaffe von 30 Liebern bes Beitraums 1617-1680 und von 29 aus bem Beitraum 1680-1756, aus ber meuern und neueften Beit 3 von Luife Benfel und je 1 von Rlop= ftod, Nevalis, Falt, Liebich, Silberrab und E. M. Arnbt.

2. Gefangbuch für bie evangelisch : lutherische Rirche bes Fürstenthums

Sonumburg-Lippe. Budeburg 1857. Diefes von bem Geh. Cabineterath Bictor Strauf in Budeburg (f. u.) beforgte G., bas junachft nur einen Anhang ju bem Lanbes-G. bon 1809 (Bb. VI, 240) bilben follte, aber bann boch unter obigem Titel mit Gebeten und Bericopen ju besonberem Gebrauch er-ichien, enthalt 150 Lieber, von benen 134 bem Gifenacher G. (Rr. 4) entnommen, aber in noch originalerer Geftalt und mit ber volleren Strophenzahl gegeben finb. Bon letterem fehlen nur bie Rumern: 7. 12. 24. 44. 45. 53. 56. 64. 66. 67. 74. 79. 84. 97. 99. 111. für welche mit Ausnahme von 3 bem B. Gerharbt und Ap. v. Lb= wenftern jugeborigen Liebern burchaus Lieber aus bem 16. Stabrbun= bert, namentlich auch noch 7 weitere Lieber von Luther aufgenommen finb.

3. Rirdlides Befangbud für Neuvorpommern und Ragen. 1858. - in ben Landgemeinden eingeführt, mahrend fich in ben Städten Greifswalbe, Stettin und Stralfund um feines alterthumlichen Charatters willen Opposition bagegen erhob und ein besonderes &. ein= geführt murbe (II, 20).

4. Evangelifches Befangbuch für bie reformirten Bemeinben ber Proving Preugen. Gutersloh. 1858. (2. Aufl. 1861). Dit 711 Liebern und einem Bormort ber jum Glafficalconvente ber reformirten Gemeinben in ber Proving Preugen beputirten Prebiger und Melteften

aus Ronigeberg vom Rebruar 1858.

Im Jahr 1855 hatte ber Clafficalconvent einmuthig beschloffen, bie beiben im Gebrauch befindlichen G.G., bas "G. jum Gebrauch ber Evangelifd-Reformirten in Breugen. 1784." und bie "Pfalmen und Rieber zum Gebrauch ber evang. reformirten Gemeinde in Danzig. 1785. fallen zu lassen und ein neues G. aufzustellen. Da aber die Synobe Lecklenburg, als sie diesen Beschluß erfahren, ihr 1852 ers fcienenes G. jur etwaigen Ginführung ober bod wenigftens gur Benithung anbot, befchloß ber Convent 1856, das Tedlenburger G. (f. Dr. 2) angunehmen und nur noch einen Anhang von 100 mei= teren Liebern beigufugen, woburch bie in ben reformirten Gemeinben ber Proving Breußen "eingeburgerten und fonftigen Rernlieber, bie fouft vermißt werben wurden, gleichzeitig erhalten blieben." Auf bem Convente bes Jahrs 1857 wurde biefer Auhang feftgeftellt und fo fom benn nun biefes G. jur Ginführung in ben über bie gange Proving Breugen in ben Begirten Ronigeberg, Gumbinnen, Dangig und Marienwerber gerftreuten reformirten Gemeinben, bie fich burd bie wieberhergestellten Clafficalconvente ihrer Busammengehörigkeit

wieber bewußt geworben waren. Es enthalt in erfter Linie bie 611 Lieber bee Ledlenburger G.'s wortgetreu und in einem befondern Anhang mit fortlaufenber Rumerirung 100 weitere Lieber, von benen bie eine Salfte aus guten alten Kernliebern besteht, burch welche bie Bahl ber mit bem Gifenacher G. gemeinschaftlichen auf 136 erhoht ift und nur noch bie Rumern 7, 8, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 39, 52, 71, 72, 94, 108 feblen. Die anbere Salfte bagegen ift aus ber neuern und neueften Beit genommen und erhöht burch ihre um ber Ginburgerung willen aufgenommene 30 Lieber aus bem Gellert-Rlopftod'ichen Dichtertreis, wo: bon 15 allein bem icon unter ben 611 mit 12 Liebern vertretenen Gellert angehören, bas Contingent aus biefem Rreife über bie Gebubr und mehr, als es zu einem Reform: G. fich foiden will.

15. Beiftreiches Sorauer Gefangbuch, barin eine Sammlung alter und neuer erbaulicher Lieber enthalten ift, welche fowohl auf alle Connund Festtage, wie auch anbere Falle gerichtet finb. Dit Genehmigung und unter Aufficht ber bochften und boben Rirchenbeborben in Breufen. Leipzig 1859.

16. Anhaltisches Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus. Elberselb 1859. Dit 690 Liebern und einer Borrebe aus Bernburg am Reformationsfeste 1859 von Generalsuperintenbent und Oberconfiftorialrat Dr. Timon Guft. Theob. Balther, ber fich um fein Buftanbekommen

wabrhaft verbient gemacht bat.

Es ift im Bergogibum Anhalt Bernburg eingeführt, nachbem icon 1842 eine Conferenz von Geiftlichen, bie im Auftrag famtlicher Pfarrer über bie Angelegenheiten ber Landestirche gu berathen batte, bas Beburfniß eines neuen G's einstimmig ale ein bringenbes be zeichnet hatte, fobann einer von famtlichen Lanbesgeiftlichen gewählten Commiffion bie Borarbeiten jur Berftellung eines neuen G.'s über tragen worden waren und ichlieflich ber von einer anbern aus Dit gliebern ber Bergogl. Anhaltifchen Confiftorien gu Bernburg und Cothen und anbern fachfundigen Mitgliebern ber beiberfeitigen Lan: bes-Beiftlichkeit bestehenden Commission vollenbete Entwurf im Con-

fistorium zu Bernburg noch einmal geprüft worben mar.
Sämtliche Lieber bes Gifenacher G.'s mit einziger Ausnahme bet unbebeutenben Rumer 74 finden fich in biefem trefflichen G., bo als eines ber beften, wo nicht als bas befte unter ben neuern G.G. gelten tann. Es ift aus Ginem Gufe wie Rr. 3 und 10, ift aber vielseitiger, ale Rr. 10 und hat bie originale Geftalt ber altern Lie ber mit taktvollerer Beseitigung einzelner harter Ausbrude gegeben, ale Dr. 3 und 10, mabrend es eine objectiv firchlichere Saltung bat, ale Dr. 7 und 5, und namentlich auch bas praktifche Bedurfniß mehr befriedigt, ale Rr. 5. namentlich auch im Bergleich mit bem Eifen-acher G. (Rr. 4) ift es, mahrenb es bin und wieber harten burch faft unbemertte Menberungen beffer abzuschleifen mußte, binfichtlich. einzelner Ausbrude und ganger bort weggelaffener Berfe mehr auf bas Original gurudgegangen und hat "bem allgemein Geltenben ben Borgug gegeben vor bem anscheinend Beffern, aber Abweichenben." Es wurde babei überhaupt von bem Gefichtspunkt ausgegangen, bag "bas beutiche evangelische Chriftenvoll ein Recht barauf babe, im "Schape feiner geifilichen Rernlieder ein unverlegliches Gemeingut

"zu befiben, bamit ber evangelifche Chrift auch auf feinen Banbe-"rungen im beutichen Lanbe bie Rirchenlieber feiner Beimath wieber-"finde." Rach ben in ber Borrebe ausgesprochenen Grunblagen konnte bie Lieber-Auswahl nicht anbers, als trefflich ausfallen. hier lesen bie Lieber-Auswahl nicht anders, als trefflich ausfallen. hier lefen wir nemlich S. III-V: "Den größern Inhalt bilben die Lieber, bet "beren Auswahl vor Allem die Zeugnisse leitend sehn mußten, welche bie evangelifche Rirche beuticher Bunge felbft in größter Allgemein-beit, Beharrlichteit und Ginigfeit im Geifte fur folche Lieber abgeleat hat, welche fie einst als Werte bes h. Geiftes, in ihrem Innerften geboren, mit Freuben aufnahm, in Segen gebrauchte und auf "Rinbestind als einen heiligen Schat vererbte. — Der reichfte Schat "ber Rernlieber, folder Lieber, welche bem evangelischen Glaubene"leben entftromt find und wieberum baffelbe gu bauen vermocht haben, Rammt vornemlich aus jener altern Zeit unferer erneuerten Kirche, wo ber Gottesobem bes herrn mehr ichopferifch, als bloß erhaltenb an ben Gefaffen feiner Gnabengaben gewaltet bat, aus bem Geiftesfrühling ber beutschen Reformation, in welchem ben Sangern gegeben "war, aus bem Bewußtfenn ber Gemeinde und fur biefelbe in "traftigen Betenntnigliebern von evangelifchem Glaubensleben und "neuem Gehorfam ju zeugen. Darum mußte junachft aus biefem "toflicen Eigenthum ber evangelischen Rirche geschöpft werben, was jebe Gemeinbe bebarf und forbert, welche bas lautere Bort Gottes "begehrt mit lobfingenbem Munbe und herzen ju befennen unb auf bem alleinigen Grund bes Glaubens erbauet und gestärft gu werben. Und weil, wie bie h. Schrift felbft ihren gottlichen Inhalt in einer anbern Geftalt ber Sprache barreicht, als bie Bucher, welche "aus ber Belt her und in bie Belt bin bas Bert blog menschlicher Gebanten führen, jo auch bas geiftliche Lieb, als treuer Bieberhall bes gottlichen Bortes aus bem begnabeten Menschenherzen, in einer "wefentlich anbern Sprachweise erklingt, ale folche Lieber, beren In-"halt nichts gemein hat mit ben Angelegenheiten bes Reiches Gottes, "fo find auch bie gur Auswahl von Liebern fur ein evang. G. und gum "Befcafte, Beranberungen an ihrem urfprunglichen Wortlaute vor-"junehmen, Berufenen im Dienfte ber Gemeinbe an bobere Gefebe "gebunben, als an bie Forberungen, welche aus ber Welt ber, je nach "bem bei ihr wechselnden Beitgeschmad, ju ergeben und an bas geift= "liche Lieb einen oft unpaffenben Daafftab ber Beurtheilung angulegen pflegen. Bur Aufnahme in ein evang. Kirch. . G. finb nur folche Lieber geeignet unb berechtigt, bie aus bem heiligthum Gottes ertlungen find und in baffelbe rufen, in welchen alfo bas Bort "Gottee lebt und rebet, ju welchen bie Bemeinbe Gottes als ju bem "Ihrigen fich schon bekannt hat und welche als ihr geweihtes Eigen= "thum ben Bechfel ber zeitlichen Gefchlechter und ihre Ginneerich-\_tungen überbauern."

So ift benn nun auch ein startes Drittel ber 690 Lieber bieses G.'s ber Resormationszeit 1517—1648 (100 allein bem Zeitraum von 1517—1560) entnommen, wobei z. B. Luther mit 33, die böhmischen Brüber mit 10, Eber und Selneccer je mit 5, Joh. Heermann mit 23 und Joh. Rist mit 14 Liebern bedacht sind, ferner ein schwaches Drittel bem Zeitraum von 1648—1680, wobei Z. Gerhardt mit 55, Z. Frand mit 10, J. Schessler mit 17, J. Neander mit 55, J. Frand mit 10, J. Schessler mit 17, R. Neander mit 560—1756, wobei einerseits die subjectiv frommen Dichter mit 120, z. B. Tersteegen mit 8, die beiden Zinzendorf mit 16, andrerseits die orthodogen mit 82, z. B. C. Neumann mit 8, Neu-

burchgeführt, wobei, unter Absehen von ber absoluten Unveränderlicheit ber alten Liedertezte, als oberfter Grundsat galt, ben Gemeinden driftlichen Inhalt der alten Kernlieder unverändert und unverfürzt wiederzugeben und ebenso ihre von dem Inhalt unzertrennliche Korm als das Gefäß, ohne das er verschüttet wird, treu zu bewahren, aber doch um des Zwedes der Erdauung willen an der Form der alten Lieder, an veralteten Wortsormen, unverftändlichen Ausbrücken, unzenießbaren hatten Manches, was jenen Zwed beeinträchtigt, zu andern und mit dem heutigen Sprachgebrauch, den die Kirche nicht janeriren darf, sondern sich aneignen joll, in Einklang zu bringen. Die sortschreitung dieses G.'s bis zu 80,000 Cremplaren

madte 1868 eine 5. Auflage nothig.

Diefes in ben beiben letten Auflagen vom Jahr 1867 unb 1868 ju feiner vollendeten Geftalt gelangte neuefte Breslauer G. hat bon tem neuen (Berbarb'ichen) Breslauer B., an beffen Stelle es junadit trat, 580 Rumern, meift gute altere Lieber, 3. B. 30 von Luther, welche biefes G. in befonberer Paginirung unb Rumerirung ben übrigen 1170 Liebern in unveranderter Faffung ju Ehren Luthers vorangeftellt batte, nebft einer Auswahl befferer Lieber aus bem Bellert : Rlopfted fden Dichterfreis beibehalten. Bom alten (Burg': iden ! Breelauer G. finben fic 696 Rumern in bemfelben vor, mabrent jugleich famtliche Rumern bee Gifenacher G.'s vom Jahr 1854, an manden Stellen originaler geftaltet, aufgenommen finb. Die reide, burdaus in firchlichem Sinne gemachte Lieberauswahl vertheilt fic auf bie Sauptzeitraume ber Kirchenlieberbichtung berart, bag, abgefeben von 60 anonvmen Liebern, 164 auf ben von 1517—1618 tommen (Luther mit 34, bohmifde Bruber mit 14, Ric. Bermann mit 9), 301 auf ben von 1618-1680 (Gerharbt mit 44, 3. heer-mann mit 26, 3. Scheffler mit 16, 3. Rift unb J. Dlearius je mit 17. 3. Frand mit 10), 413 auf ben von 1680-1756, wobei Ortho: bore und Lietiften zu gleichen Theilen bebacht finb, 79 auf ben von 1757-1817 (Gellert mit 19) und 35 auf bie Reuzeit (Knapp mit 10, Spitta mit 5, Barve mit 6).

Bon Schlesischen Dichtern ber verschiebenen Zeiträume sind bei 250 Lieder ausgenommen, wobei am flärken vertreten sind, außer den bereits genannten 3. Seermann, 3. Schessler und 3. Franck, mit 78 Soltersdorf, mit 12 Liebich, mit 32 C. Neumann, mit 13 Woltersdorf, mit 12 Liebich, mit 6 J. Neunherz, während zugleich auch die nachbarlich befreundete Sersausper Seconomie im weitern und engern Sinn besondere Beachtung gesunden hat, 3. B., neben einem Großer, G. Hoffmann (5), Chr. Beise (4) und Andern, Graf v. Zinzendorf mit 17, Henztiette v. Gersdorf, J. A. Rothe und Menher je mit 4, sowie noch einige Herrnhuter mit 11. Dadurch ist in biesem G. der Boraussehung der Eisenacher Conferenz zweckmäßig entsprochen, daß neben ihrem Liedersgrundsock als dem Gemeinsamen auch "daß Landeseigene und Prophinziell Besondere" unter Benühung des heimathlichen Liedersteises, wie sie schon 1841 beim Württ. G. (II, 1) stattsand, gestend gemacht

wurde und bem G. fein hiftorifcher Topus erhalten blieb.

19. Delser evangelisches Gesangbuch. Auf Beranlassung und Genehemigung ber R. Oberbehörben von Reuem herausgegeben. Dels 1867. Mit 848 Liebern und einer Borrebe bes Generalsuperintensbenten ber Proving Schlefien Dr. Dav. Erbmann.

Diefes für die Schlefifche aus 32 Pfarreien mit 60,000 Seelen befiehenbe Diocefe Dels bestimmte G. ift eine auf hoberen Auftrag

von bem Bergoglich Dele'ichen hofprediger hohenthal feit Gebr. 1860 mit hymnologischer Einsicht ausgearbeitete neue Rebaction bes alten von Bornagius besorgten, aus 1010 Liebern bestehenben treff= lichen Delder G.'s vom Sahr 1735, bas aber, nachdem es noch 1772 eine in glaubigem Sinne veranstaltete und bis auf 2080 Lieber vermehrte Auflage erlebt hatte, in feiner 6. Auflage 1799 und in feiner letten 1827 rationalifiifch umgemobelt worben war. Bon ber alten Ausgabe 1735 hat bas neue G. 427 und von ber erweiterten Ausgabe 1772 611 aufgenommen, mahrend von ben rationaliftifden Ausgaben 1799 und 1827 noch 381 Cieber beibehalten worben finb, jeboch fo, baß, soweit es fich um altere Lieber hanbelte, bie ursprüng= liche Gestalt möglichft wieberhergestellt worben ift. 3m Grunde ift aber biefes G. nichts anberes, als ein Auszug aus Rr. 18, inbem Textrecenfion aufnahm, worunter fich auch famtliche Lieber bes Gifenacher G.'s befinden, und 70 bort nicht befindliche Lieber beifugte, burch welche Gerharbt mit 7, Schmolt mit 6, Gellert mit 3, bie Bietiften mit 15 weiteren Liebern bebacht worben find neben bem, baß auch mit Rudficht auf bie befonbern geschichtlichen Eigenthumlichteiten ber firchlichen Berhaltniffe im Delder Gebiete Lieber beibehalten wurben, bie von Alters ber bafelbst 3. B. bei Gelegenheit von Bermachtniffen fur ben Gesang bei Stiftsprebigten im Gebrauch waren. Durch bie Art und Weise ber Auswahl erhielt übrigens biefes neue Delser G. gegenüber von bem Breslauer etwas mehr bas Geprage ber Gubjectivitat, inbem nicht nur zwei Drittel feiner Lies ber, 600 an ber Bahl, bem Beitraum von 1648-1756 angeboren, fonbern inebesonbere auch 330, somit zwei Funftel, bem Beitraum ber Berrichaft bes Gefühlschriftenthums entnommen find und zwar fo, bag bie Spenerifc und pietiftifch tingirten Dichter mit 195, bie Orthoboren mit 135 Numern bebacht murben. Der Gellert-Rlopftod'iche Dichterfreis ift gegenüber bem Bredlauer G. verhaltnigmäßig weniger (mit 45) und bie Reuzeit ftarter (36) vertreten,

Mit bem alten (Burg'ichen) Bredlauer G. hat bas Delder G. 504, mit bem neuesten Jauer'ichen (Nr. 7) 604 unb mit bem auch in manchen schlesischen Gemeinben, namentlich in ber Liegniger Diöcese gebrauchlichen Minben Ravensbergischen (f. Nr. 3) 509 Lieber ge-

meinfam.

In Angriff genommen ift bie Rirchen : Gefangbuche : Reform urch vorläufige Aufstellung eines gebrudt ausgegebnen Gefang:

im Großherzogthum Beffen = Darmftabt, wo bereits 1855 ein Entwurf mit 510 Liebern ausgegeben wurde, in welchem aber mehr bie fubjectiven Stimmungen bes Glaubenslebens hervortreten und ber Text mit Rudficht auf ben Geschmad ber mobernen Bilbung in einer Beise gestaltet ift, baß öfters ber tiefere driftliche Gebante bes Orizginals verwischt erscheint.

im Großberzogthum Medlenburg Strelit, wo 1861 ein als Manuscript gebruckter Entwurf mit 692 Liebern erschien, beren Auswahl vom entschieden objectiv-firchlichen Standpunkt aus geschab, und beren Tert meist ber ursprüngliche ift.

in ben Bergogthumern Schleswig : holftein, fur welche 1869 ein Entwurf mit 524 Liebern ju Tag trat, von benen aber 278 aus bem

geringen berzeit noch gebräuchlichen G. von 1780 (Bb. VI, 239) herübergenommen und auch die neu aufgenommenen 246 mit so wenig kirchlichem Satt ausgewählt sind, daß sich im ganzen Entwurf 106 Lieber aus der Zeit des herrschenden Rationalismus neben bloß 22 resormatorischen Liebern vorsinden, während zugleich in alen Altern Liebern der Lert ganz unnöthig geandert ift, so daß die über biesen Entwurf beschließende Synode wohl das prophetische Bort Zer. 4, 3 beherzigen durste.

in ber preußischen Provinz Branbenburg, wo ein von Confistorialrath Bachmann mitegesunbem kirchlichem Geschmad und unter möglichster Festhaltung bes ursprünglichen Textes ausgearbeiteter Entwurf von 800 Liebern ausgegeben ist, bei welchem nur das Sine zu tadeln ist, daß wegen zu großer Rücksichnahme auf das Berliner G. von 1829 (I, 1), von welchem gegen 430 Lieber, und barunter 183 ganz unverändert, herübergenommen sind, zu viel Lieber zweiten und britten Rangs Aufnahme sanden und noch manchen weitern Kernliedern den Plat wegnahmen.

Bis es zu einem Definitivum kommt, ist den Gemeinden der Provinz, welche das G. von 1829 angenommen haben, eine vorläufigt Abhülse dargeboten durch einen "Anhang zum G. für evangelische Gemeinden. Zur 1. bis 7. Aust. Berl. 1853.", in welchem 75 Lieder enthalten sind, die theils neu hier vorgeführt werden, theils ihre enthalten sind, die theils neu hier vorgeführt werden, theils ihre enthelte Gestalt, in der sie im G. sehen, mit einer originaleren vertauscht haben. Denjenigen Gemeinden aber, welche an ihrem alten Porst'schen G. sestihielten, hat Seminardirector Lie. Schneider unter Mitwirkung Bachmanns 1855 eine gründlich revidirte und zugleich vermehrte Auflage des Porst'schen G.'s mit Zwgrundlegung der Ausgabe von 1728 zum Gebrauch dargeboten, im welcher er 60 allzu pietistische Lieder durch ebensoviele ächte Kerwlieder ersetzt und außerdem noch als Anhang oder zweiten Theil 148 weitere Lieder, meist aus Stips unverfälschem Liedersegen, dem Sisenacher G. (III, 4), dessen lieder sämtlich bedacht sind, und aus altern G.G. der früher zu Sachsen und Schessen gehörenden Gebiete der Provinz Brandenburg, bestsügte, indem er zugleich durchaus die altern Liedertexte möglichst original gab und auch die Porst'schen Kenderungen, soweit sie nicht constante kirchliche Tradition sursschieden, purisicirte.

in bem preußischen Synobalbezirt Magbeburg, in welchem man fich seit 1857 wiber bas von Stier als schlechtestes bezeichnete E von 1805 burch einen Anhang von 200 ber schönften hauptlieber in neuer und ursprünglicher Form, wovon 128 Lieber bem Eisenachet G. entnommen sind und die übrigen 72 mit Ausnahme von 6 alle ber Zeit vor 1757 angehören, behilft und nun 1870 ein Entwurf fir ein ganz neues G. mit 600 Liebern ausgegeben ift, welcher zwar eine reiche Auswahl ber besten ältern und neuern Lieber bietet, in Betreff ber Terigesaltung aber im Wiberspruch mit bem Anhang und zum Schaben ber altern Kernlieber auf bem Grundsat beruht: "Die Gemeinde ber Gegenwart kann nicht anbere singen, als in ber Sprache ber Gegenwart."

in ber preußischen Provinz Schlesien, in welcher nach einem Beschluß ber Provinzialinnobe vom 17. Nov. 1869 zur Beseitigung bes Uebelftanbes, bag in ber Provinz mehr als 50 G.G. und z. B. allein in ben 9 Gemeinben ber Diöcese Sprottau 7 verschiebene G.G. im Gebrauch find, eine unter bem Borsit bes Seminarbirectors Schneiber

in Berlin thatig gewesene Commission foeben 1871 für gang Solefien einen Entwurf von 401 zu brei Biertheilen trefflich ausgewählten Liebern ausgegeben hat.

Auch im Großberzogthum Medlenburg. Schwerin war bereits eine Commission zur Absassung eines G.:Entwurfs eingesetzt und in beren Auftrag zur Anbahnung eines neuen G.'s von dem durch seine geststlichen Dichtungen und erbaulichen Boltsschriften bekannten Kastor herm. Alex. Seidel an St. Nicolai in Schwerin (s. u.) die Schrift ausgegeben: "Das Medlenburg:Schwerin'sche Kirch.-G. Eine historischer Kortzebrauch des schwerin 1832." Es blied jedoch schließlich bei dem Fortzebrauch des schwer 1832." Es blied jedoch schließlich bei dem Fortzebrauch des schwerin 1852." Es blied jedoch schließlich bei dem Fortzebrauch des schwerin und este bis dahin noch das G. sür die Hosgemeinde in Schwerin und Ludwigslust vom Jahr 1794 (s. Bb. VI, 253) im Gebrauch hatten, am 14. Sonntag nach Erin. 1853 eingeführt. Dasselbe ist übrigens, da der Rationalismus erst viel später in Medlendurg eindrang, noch in entschieden glaubigem Sinne redigirt worden und enthält unter seinen 686 Liedern eine schwer zu der besten Kernlieder größtentheils in originaler Gestalt, während allerdings, zumal in seinem Anhang, sich zu viele mittelz gute obscure Lieder der jüngern Halle versperren, worunter selbs Ruumern wie 5. 42—44. 64. 96. 97. 115. 118. 138. 143.

Anberwarts begnügt man sich noch, statt gleich frisch und frei in Neues zu pstügen, nach bem Berliner Borgang mit einem bloßen Inhang auserlesener Kernlieber in originalerer Gestalt, ben man wien Austagen bes für ungenügenb erkannten Lanbes : G.'s beistgeben hat. So z. B. seit 1856 im Herzogihum Sach enstitenburg und in bem 34,000 Evangelische umfassenden Besirt Marienwerber in der Prodinz Preußen, wo das ganze Ksenacher G. als Anhang in kirchlichen Gebrauch gegeben wurde, der im Fürstenthum Schwarzburg: Rudolstadt, wo 1855 in Anhang alter, meist dem Gisenacher G. entnommener Kernsieder zu dem neuen G. von 1840 geschaffen wurde, und in dem winnover'schen Bezirk Lüneburg mit 300,000 Lutheranern, wo 1861 in Gelle ein streng lutherisch ausgearbeiteter "Anhang zum Unesurgischen G." erschien. In demselben Jahre wurde auch unsgegeben:

<sup>&</sup>quot;Altmärtisch und Briegnis'sches neu eingerichtetes G., worin sowohl die altesten Lieber bes sel. Dr. M. Luthers, als auch anderer Sottesmänner alter und neuer Zeit befindlich. Reu burchgesehen und mit einem neuen Anhang von 71 Liebern vermehrt. Stensbal 1861."

Lernen wir nun neben ben bereits im Seitherigen gelegentlich germähnten bie bebeutenberen Lieberbichter ber Reuzeit, beren glieber am meisten Aufnahme in biesen Reform-Gesangbuchern gestunben haben, mittelft eingehenberer Schilberung nach ber zeits lichen Reihenfolge ihres Auftretens naber kennen, und zwar zus nächt —

## 1) Die lutherifden Bichter.

Arndt, \*) Ernft Morit, ber fromme Baterlanbebichter, murbe geboren 26. Dec. 1769 ju Schorit auf ber bamale ichmebifden Infel Rugen. Gein Bater, Lubwig Ric. Arnbt, ein verftanbiger Mann, lebte bort als Oberverwalter ber Guter bes Grafen Butbus, beffen leibeigener Bauer er fruber gewefen war, übernahm bann aber bon 1780 an verschiebene Bachtguter auf ber Infel und später auch auf bem Festland zu Löbnit und zu Trantow an ber Beene. Bon etlichen Freunden unterftutt tonnte ber junge Arnbt 1787 bas Gymnasium zu Stralsund, an Oftern 1791 bie Universität Greifemalbe und zwei Jahre hernach auch bie in Jena beziehen, um Theologie zu ftubiren. hier aber wurde # von Dr. Baulus ein anderes Chriftenthum gelehrt, als ihn feine fromme Mutter, bie Tochter bes Bauern Schuhmacher aus ber Gegend von Butbus, "eine gewaltige Bibelleferin", wie er fie nannte, aus Bibel und Gefangbuch gelehrt hatte. Obgleich fein Christenglaube baburd mantenb und er fast gum Spotter geworbes war, gieng er boch feine Wege unftraflich als ein Jungling, ber, wie er felbst bekannt bat, in feinem Bewissen ftete bie Stimme hörte: "wie follte ich ein fo groß lebel thun und wiber Gott fünbigen ?" Dach vollenbeten Stubien, bei benen er burch Sichte bie meifte Anregung erhalten batte, bielt er fich als Canbibat amei Jahre lang bei ben Eltern in Lobnit auf und prebigte bon ba aus in verschiebenen Rachbarkirchen, namentlich auch in Altens

<sup>\*)</sup> Quellen: Erinnerungen aus bem äußern Leben von M. Arnbt. 3. verb. Aufl. Berl. 1842. — G. M. Arnbt als Zeuge für ben evang. Glauben von Pfarrer Albr. Wolters in Bonn. Elberfelb 1860. — Arnbts Leben, Thaten und Meinungen, nebft einigen seiner geiftl. und vaterländischen Lieber. Ein Buch für das beutsche Bolt von Wish. Bauer. 2. Aust. Hamb. im r. Haus. 1862. — E. M. Arnbt. Sein Leben und seine Schriften von E. Langenberg. Bonn 1865.

tirden , wo fein Jugenbfreund , ber Dichter Rofegarten , bamale Bfarrer: war. Rach reiflicher Ueberlegung entichlof er fic aber wen, bem geiftlichen Stanbe gu entfagen, weil er bas rechte Maubenegeng bagu nicht in fich fanb, unb trat 1798 gu fuß eine große Reife an burch Subbeutschland, Ungarn, Dberitalien, Frantreich und Belgien, um ganber und Leute tennen gu lernen. Dachbem er bann im Berbft 1799 gurudgefehrt war, ließ er fich in Greifemalbe als Brivatbocent nieber und wurde bort 1805 außerorbentlicher Brofeffor ber Gefdichte. Als folder bewirfte er burch eine Schrift: "Berfuch einer Beidichte ber Leibeigenfcaft in Bommern und Rugen" bie Aufhebung berfelben burch ben bamaligen Lanbesherrn, Ronig Buftav IV. von Schweben, und mit noch größerem Erfolg erhob er balb barnach feine mutbige Simme gegen bie Zwingberricaft ber Frangofen, bie im R. 1806 bellenbe erbrudenb über Deutschland hereinbrach, indem er eine Schrift unter bem Titel: "Geift ber Beit" wie einen Feuerbranb in bie beutschen Lanbe fcbleuberte, woburch bes Bolles Sammer mit grellen Flammen beleuchtet und ber tief gefuntene Muth beffelben neu entzundet murbe. Da war benn nun feines Bleibens in Greifswalbe nicht mehr langer, weil er bor ber Rache ber Frangofen nicht ficher war. Erft nach langem Umberirren und vielen gefährlichen Abenteuern konnte er 1810 feine Brofessur in bem unterbeffen ichwebisch geworbenen Greifemalbe wieber antreten. Allein foon 1812 mußte er abermale flieben, worauf er fich bann, nachbem er eine Beitlang zu Trantow im Elternhause verweilte. gu bem preufischen Minifter Freiherrn v. Stein nach Betersburg Jegab, wo viele beutsche Manner ale Flüchtlinge fich zu einer taffifchebentichen Legion gegen Rapoleon ju vereinigen angefangen Satten. Ale nun biefer im Winter 1812 feinen Rudgug aus Rukland batte antreten muffen, reiste ibm Urnbt mit Stein auf bem Fufe nach mitten burch bie Greuel und Schreden bes Rriegs. um jest bas Bolt in Breufen ju ben Baffen ju rufen gegen ben Erbfeinb. Satte er guvor icon unter feinen ichweren Anfechtungen auf bas Bort merten gelernt und ben finblichen Glauben, ben Ibn feine Mutter gelehrt, wieber erlangt, fo fab er jest in ben Tages- und Weltereigniffen um fo flarer ben ausgerechten Arm Sottes und tonnte in ben patriotischen Mugidriften, bie er nun

zeugt, ber fich unter ben Abgeordneten tunbgab. "Da, wo bie Beiligung bes Lebens burch Chriftum fehlt" - fo rief er einmal i von ber Rebnertribune ale ein Brebiger in ber Bufte --- ba wird auch nimmer ein wurdiges Burgerleben, noch eine eble freit beit lange bestehen und bauern; in ihm allein ift jegliche Erbal tung und Berjungung bes eblern und hobern geiftigen Lebens, Er gefiel fich nicht, wie bie Boltomanner ber Reugeit, in Berade tung bes Chriftenthums, er war ein frommer beutscher Mann und driftlicher Batriot, ber mit gleicher Liebe bem bimmlifchen wie bem irbifden Baterlande jugethan mar. Go bichtete er aud, be geiftert nach oben blidenb, fortwährend bis ins bobe Greifenaftet . hinein himmlische Baterlanbelieber und biente ber evangelische Rirchengemeinbe zu Bonn ale Mitglied bes Presbyteriums in Liebe und Treue, mabrend er als Batriot 1859 noch einmal feine Simmet erhob und bie beutschen Stamme zu einigem und innigem Bufammenhalten ermabnte. A. Knapp, ber ihn einmal in Bonn befuchte fcreibt von ihm: "Dieer alte driftliche Maccabaer, voll freund licher, barmlofer Liebe und von Leben überfprubelnb, tann feine Ritterzeit von' 1805-1815 nicht vergeffen und fein neuteftoment liches Sofianna ift ftete noch vom Schlachttrommetenhall bes Sie ges bei Leipzig burchbrungen."

In ben letten Jahren feines Lebens blidte er immer sehnsüchtiger auf seinen Beimgang bin. Christus war sein einiger Eroft im Leben und Sterben, wie er barum bamals auch ein schönes Lieb: "Du Liebeshelb, mein Hort, mein Muth" mit ben Worten schloß:

D! wenn es klingt: "hinweg! hinab!" Benn klingt die Glode: "bu mußt weiter!" Dann komm! komm! fen burch Tob und Grab Mein helfer, Tröfter und Geleiter.

Als er seinen 91. Geburtstag seierte, wurde er von gang Deutschland als ebler Baterlandsfreund geseiert und erhielt bei 300 Zuschriften aus allen Sauen, die er alle noch selbst beantworten wollte; badurch aber zog sich der mude Greis ein Fieber zu, das schnell seine Kräfte verzehrte. Am 20. Jan. 1860 gieng er zum ewigen Baterland hinüber, wo man singet vom Sieg in den Hütten ber Gerechten. Am 1. Febr. wurde sein Leib untet bem Gesang: "O Haupt voll Blut und Bunden" zu Grab ge-

tragen und unter bem Rlange feines eigenen Liebes: "Gebt nun bin und grabt mein Grab" in baffelbe verfentt. Der Borfigenbe ber rheinischen Sonobe, Baftor Dr. Wiesmann, hielt ibm bie Brabrebe, in ber er von ibm bezeugte: "Unfer Arnbt war ein benticher Mann im vollen Ginne bes Bortes. Solicht und einfac in aller feiner Erfcheinung, ohne allen Brunt und leeren Shein, treu und mahr in feiner Rebe, ber Schmeichelei und allem teuchlerischen Befen feinb, unbeugfam in bem, mas er fur Recht atannte, tapfer und froblic, liebreich gegen Rebermann und bie Ranneswurbe bewahrent, ber Schlechtigfeit unzuganglich, fittlich freng und feufd und von Bergen fromm. Die Gottesfurcht war ber innerfte Rern feines Befens, bie Demuth fein fconfter Schmud, mb Bebet bas tieffte Beburfnif feiner Seele." Treffend ift bie Bergleichung, mit ber Bauer feine Arnbt'iche Biographie ichließt: Bu bem alten Arnbt, ber von mabrem Chriftenthum gefdrieben, bet Gott biefen zweiten ", alten Arnbt"" gefchentt, ber von mab: rem Deutschium gefdrieben. Doge bas beutsche Bolt nie ermatten, bem Sonnenflug biefer beiben Abler nachzufliegen; benn bet ift bie gröfte Gnabe, bie wir von unferm Gott fur unfer Bolt erbitten konnen, bag bas mabre Christenthum und bas mabre Dentichthum, wie's bie beiben Arnbte gelehrt, ungeschieben bleiben."

Die Dichtungen Arnbis umfaffen einen Beitraum von 72 Jahren; als 18jahriger Jungling bat er 1787 fein erftes unb als 90jabriger Greis 1859 fein lettes Lieb gefungen. Die erfte Sammlung feiner Gebichte erschien 1803 und in biefer herricht wa ber classische Gefdmad und Rlopftode Barbenton vor. länger je mehr aber bilbete er burch fleißiges Lefen in Luthers Bibel feinen Gebantenausbrud und feine gange Sprache aus, wie er felbft 1855 befannt bat: "Bor allen anbern beutschen Mannern hat biefer große Unfterbliche ber Sprache ben rechten Schritt unb Mang zu beutschen Bergen gewiesen, und wenn mir bin und wies ber gelungen ift, beutsch sprechen und Manches fingen gu tonnen, is verbante ich bas am meiften von Rinb auf geubter fleißiger Efung ber Luther . Bibel." Diefer Ginfluß zeigt fich benn auch ion in bem acht ternhaften, vollsthumlichen, mannlich fraftigen Insbrud feiner weltlichen Lieber und besonbers feiner Baterlanbe: lieber, bie er in feinen "Gebichten. Neue Ausg. Frantf. 1818."

(3. verm. Ausa. Leive. 1840) mitgetheilt bat, allermeift aber in feinen geiftlichen Liebern, bei benen ihm vor allem Buthers Lieber und die alten Rirchenlieber, in benen er von Rind auf beimisch war, zum Mufter bienten. Sagt er boch felbft: "Gin evangelischer Chrift, ber Lieber fingen will, bat in feines Martin Luthers Bibel und Liebern bie rechten ftarten und einfaltigen Mufter." Go reichen benn auch manche feiner Lieber bis an ben Rirchenton binan, mabrend in anbern fich wenigstens ber Rachbal eines alten Rirchenliebsgebantens zeigt; auch eine ganze Barobie von Memings Lieb: "In allen meinen Thaten" finbet fich baruntet por. Babrend aber bie alten Rirchenlieber bie aufern Mufterbilber feiner geiftlichen Dichtung waren, tam bagu noch ber aus feinem eignen Annern ftammenbe Quell einer tiefernften und boch augleich froblichen und innigen Glaubenszuberficht im "Frieben mit Gott burd bas Blut feines Sohnes", wovon alle feine Gebanten und Gefühle frifch und lauter getrankt erscheinen, inbem er immer und immer wieber in eben fo lieblicher ale fraftiger Rebe voll Gufigfeit und boch ohne alle Guglichfeit von feinem "füßen Beilanb" fingt. Go fpricht er fich auch in feinem "Immer Liebe" aberfcriebenen Liebe: "Und klingft bu immer Liebe wieber", welches überbaupt fein gefundes Glaubensleben, ohne Trug und Beudel fcein, am fconften barftellt, bezeichnenb aus:

Bom Menschensohn, vom Gottessohn, Dieß bleibt bas Lieb, ber Klang, ber Ton. Mein Herz klingt seine Herrlichkeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

Die Gesamtzahl seiner geistlichen Lieber ift — 3. 83, von welchen sich 3 bas Bürgerrecht in vielen neuen Rirch. : G.G. cre worben haben, währenb 10 andre wenigstens vereinzelte Aufnahme fanden.

Die altern und verbreitetsten erschienen, 33 an ber Zahl, (wovon 13 bereits in ben "Gebichten. Neue Ausgabe. 1. Theil. Frankf. 1818." veröffentlicht waren), als Anhang zu feiner Abshanblung:

Bom Wort und vom Rirchenlieb. Bonn 1819. Sier: "Abe, ich muß nun icheiben" — Abichieb von ber Belt.
ober 1860 mit Beglaffung ber 1. Strophe: "Mun muß ich hinnen (heimwarts) gehen"
Im Rig. u. Rufischen G.

\* "Der beil'ge Chrift ift tommen" - Beihnachtelieb. Im Burt., Amer. luth., Rig., Rev., Ruß., Osnabr.: Ghm., Reuß., Mein., Olbb., Dr.-Rant. G.

"Did Geift ber Bahrheit, Geift ber Rraft" - Ruf an Gott.

Arnbis Begrabnig gefungen und als Kacsimile seiner Danbschrift aus bem 90. Lebensjahr ber vollstänbigen Gebichtsammlung 1860 angehangt.

Im Hamb., Burt., Aarg., Amer. luth. u. un., Rev., Rig., Bair., Ledl., Ruß., Mennon., Lüb. luth., Pf., Osnab.-Ghm., Preuß. ref., Mein., Wittb., Olbb. u. Dr.-Kant. G. Auch in

Bunfens B .= B.

\*"36 weiß, woran (an wen) ich glaube, ich weiß" - ber Fele bes Beile.

Im Burt., Narg., Rig., Rev., Zür., Mennon., Pf., Amer. tuth. un. u. ref., Ledt., Mein., Osnabr.-Gym., Preuß. ref., Reuß., Dlbb. u. Dr.=Rant. G.

"Rommt her, ihr fend gelaben" — Abenbmahlslieb. Im Luth. G. "Mein herz, was hilft bein Sorgen" — Lang ift bie Ewigsteit; ober 1880: Eroft in ber Unvergänglickeit. Im Pf. G.

"Triumph, ber Sieg ift mein" - Triumphlieb mit bem Beilanb. Im Pf. G.

"Benn meine Seele traurig ift" - Freube in Jefu.

Im Pf. u. Dibb. G.

3m Rig. u. Rug'ichen G. ober 1860 überarbeitet:

"Benn auf bes 3meifels Oceane."

Aus ben "Gebichten. Neue Ausg. 1818." hat bas Pfalzische G., ob-Meid fie in allen Arnbt'ichen Gebichtfammlungen unter ben weltlichen Biebern aufgeführt finb, auch noch folgenbe zwei altere Rinberlieber auf-

"Die Belt thut ihre Augen gu" - bes Rnaben Abenbaebet. "Du lieber, beil'ger, frommer Chrift" - Gebet eines fleinen Rnaben am b. Chrift.

Die jungern, aus ber Beit 1835-1842, erschienen. 37 an ber Bahl, nachbem 4 von ihnen bereits in Anapps Chriftoterpe 1841 und andere theils in ber 3. Ausgabe von Arnots Sebichten. Leipz. 1840, theils in beren Miniatur-Ausgabe. Reue Insmabl. 1850 veröffentlicht waren, in ber Sammlung:

"Geiftliche Lieber von G. DR. Arnbt. Berlin 1855."

Rach ben beiben Einleitungsgebichten wollte er mit ber herausgabe Dier :

"Gib Frieben, Berr, gib Frieben" - Friebensgebet. Im Dr.-Rant. G.

"herr, bu mein Licht, mein beil, mein Leben" - Jefusgebet. 3m Marg. G. 10\*

Bas willft bu bich betrüben? ber alte Gott lebt noch" — Ermunterung.
ober nach ber Fassung im Dr.-Rant. G.:

"Berg, laß bich nicht betrüben."

Die jung ften, aus ben Jahren 1846. 1853—1857, erschienen, 13 an ber Bahl, in ber von ihm kurz vor seinem Tobe
"als lettes Bermächtnif seinem Bolte" veranstalteten Sammlung:

Gebichte von E. M. Arnbt. Bollftanbige Sammlung. Berlin 1860. Dit einer Borrebe aus Bonn in ber Beihnachtwoche bes

Jahre bes Beile 1859. (2. Ausg. Berl. 1865.)

Diese Sammlung von 427 weltlichen und geiftlichen Poessen aus der Zeit von 1787—1859 ist aber weber eine "vollständige" Sammlung, da z. B. von den 13 geistlichen Liedern in den "Gedichten. 1818" sechs und von den Resormationsliedern des im 3. Jahrgang des Kahser'schen Reformationsalmanachs von 1821 sünf sehlen, noch eine correcte Ausgabe, da nicht weniger als 17 Lieder, die erstmals in seiner Schrift "vom Bort und vom Kirchenlied. 1819." sieden, unter die "Lieder zwischen 1835 und 1842" rubricitt sind und seine 13 jüngsten, doch durchaus geiftlichen Lieder, mitten unter "weltslichen Liedern, die vom Jahr 1841—1859" datizen", aufgesührt werden, statt in der Zusamenstellung von 45 geistlichen Liedern, unterheiden Liedern, unterheiden Liedern, welche die besondere Ueberschrift trägt: "Geistliches verschiedener Töne und Jahre, jedoch meist zwischen 1807 und 1840 fallend, 1837—1843." S. 432—501.

Bon jenen 13 ift übrigens noch feines in ein Kirch .= G. aufgenommen

worben, obgleich bavon nennenswerth finb:

"Schon bunteln meine Lebenstage" — Abichiebelieb. 1855.

"So tragen wir ben Staub jum Staube" — am Grabe von Luife Horn-Dahlmann. 1856.

"Bas betrübst bu bich so febr" — Gott halt bie Bacht. 1856. "Bohlauf, laß fingen, laß erklingen" — Danklieb. 1856.

Sarms, \*) Dr. Claus, ber Kirchenmann und in Bungen rebenbe Prebiger ber Gerechtigkeit, wurde geboren 25. Mai 1778 zu Fahrstabt bei Marne in Suberbithmarschen, wo sein seche Jahre

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Claus Harms, gewesenen Prebigers in Kiel, Lebensbeschreibung, versaßt von ihm selber. Ein Exempelbuch für Jung und Alt. Mit einem Bildniß des Bersassers (nach einem Semälbe von Hall in Riel, 1821 in Rupfer gestochen von Bollinger in Berlin). Kiel 1851. — Theod. Kobbe, Assesser, Charakterschilberung von Berlind. Kiel 1851. — Theod. Kobbe, Assesser, Charakterschilberung von Barms in Kheinwalds Kepertorium für die theol. Literatur. 1840. S. 54 st. 1849. S. 173—249. — Dr. Dorner, (bamals) Prof. in Kiel, Blätter ber Erinnerung an das Jubiläum von Claus Harms. Kiel 1842. — Begräbnißseier des theuren Gottesmannes Dr. C. Harms. Kiel 1842. — Bros. M. Baumgarten in Rostod, Densmal für Cl. Harms. Brannschweig 1855. — Dr. Kelt, Superint. in Chemnit, in herzogs Realschuck. Bb. V. 1856. S. 567—574. — Dr. C. Schneiber, der evang. Prediger, Priester und Pastor Cl. Harms, ein Lebensbild, in der Sonntagsbibliothek. Bb. 8. Heft 4 u. 5. 1857. — Dr. Fr. Lübser, Lebensbilder aus dem letztverstossenen Jahrhundert deutscher Wissenschaft und Literatur. Hamb. im r. H. 1862. S. 113—173.

fpater nach bem naben Dune übersiebelnber Bater, Chriftian harms aus hemmingftabt, zuerft Schulmeifter und bann Muller war. Unter Bebet, Bibellefen und geiftlichem Liebergefang muchs er auf, wobei er balb bie Liebertegte fo fertig und frei vortragen tonnte, bak bie Rnechte und Magbe barüber fich verwundernb fagten : "ber Junge muß Brebiger werben." Und bas gunbete in im und bewog ibn, fich bon bem Paftor Dertling in Dune, bei bem er ben Confirmanbenunterricht besuchte, auch in ber lateinis foen und griechischen Sprache unterrichten gu laffen. Sein Bater aber bielt ibn nach ber Confirmation jum Dublen: unb Bauernseldaft an und erft, ale biefer 1796 gestorben war, und er nach bem Bertauf ber Duble eine Beit lang Rnechtsbienfte bei einem Bauern in Rofthausen verrichtet hatte, gieng er, 19 Jahre alt, Betbft 1797 auf bie lateinische Schule in Melborf, um fich auf bas Studium ber Theologie vorzubereiten. Im Berbft 1799 tonnte er bann bie Universität Riel beziehen, wobei ber 103. Bfalm feine bantbare Seele bewegte. Bier mar es Profeffor Erdermann, burd ben er anfangs in ben Rationalismus und bie Rantische Bbilofopbie eingeführt wurbe, fo bag er fast gang vom Offenbarungsglauben abtam. Da gab ihm, nachbem er fich bereits burd bie Anregung ber profaifden Auffate Schillers vom ichelen Rationalismus jur Aefthetit ju wenben angefangen hatte, fein Areund Beterfen Schleiermachers Reben über bie Religion gu lefen. und bas Lefen berfelben murbe für ihn zu einer "Umtehr auf bem Abfas." Es folug ibm barüber bie Geburtestunde eines bobern Lebens, und sein Wahlspruch war von ba an 2 Cor. 10, 5. "Mit einemmale ertannte ich" - fo fagt er felbft barüber - "allen Rationalismus und alle Aesthetit und alles Selbstwissen und alles Sethftibun in bem Werte bes Beile ale nichtig und ale ein Nichte, mib es blitte mir bie Nothwenbigfeit ein, bag unfer Beil von anbrer Bertunft febn mußte. Ich empfieng von biefem Buch ben Stoß zu einer ewigen Bewegung. Dehr aber hatte ich von Schleiers macher nicht; ber mich gezeugt hatte, ber batte tein Brob fur mich." Und biefes Brob lernte er nun, von Schleiermachers Prebigten unbefriebiat, mehr und mehr im Borte Gottes fuchen.

Gleich nach feinem 1802 in Glüdftabt glüdlich beftanbenen Gramen tam er als hauslehrer zu bem Brobft Schmibt in Probsts

eierhagen bei Riel, wo er auch öftere im Feuer ber erften Liebe prebigte, und icon um Oftern 1806 murbe er jum Diaconus in Lunben ermablt, wo er nach Bf. 24, 3-6 bas ihm toftliche Amt antrat und fich trauen ließ mit Magbalene gorgens, ber Gespielin feiner Jugend, bie feit feinem 7. Jahre einen Plat in feinem Bergen gefunden batte und ibm allegeit "ein guter Engel neben andern unfichtbaren, feinen Semeinden aber eine vorzügliche Bfarrfrau gewesen ift." Sier gab er bon feinen lebensprubenben, aber noch nicht gang bon alttestamentlichem und rationaliftischen Beigeschmad freien Prebigten 1808 eine Winter- und 1815 eine Sommerpostille heraus und hier schrieb er auch 1809 seinen mit großem Beifall aufgenommenen tleinen Catechismus, "bas Chriftenthum." Richts Menichliches und Burgerliches fich fremb erachtenb biente er feiner Gemeinbe auch als arztlicher Berather und Rechts beiftanb und mit burchschlagenbem Erfolge griff er in einer bent würdigen Bredigt Seragefima 1814 mit bem Thema: "ber Rrieg nach bem Rriege ober bie Befampfung ber einheimischen Lanbesfeinbe" bie Ungerechtigfeit und Unterschleife ber bolfteinifden Be amten an.

So gehörte er bereits zu ben popularften und gefeiertften : Beiftlichen Solfteins, ale er 1816 auf bas Archibiaconat an ber Nicolaitirche in Riel berufen wurde. In ber am 4. Abvent über Mal. 2, 7 gehaltenen Antrittspredigt führte er vor ber burch und burch rationaliftisch gefinnten Stadtgemeinde feinen Lieblinge : gebanken aus: "tein Prebiger, wo nicht Briefter, teine Rirche obne Briefter." Gleichwohl füllten fich feine Rirchen, namentlich nach bem er eine vom Bolt "bie himmelsleiter" genannte Brebigt und eine andere mit bem hernach felbft auf Theetaffen angebrachten Thema gehalten hatte: "ich muniche Guch Frieden mit bem über : Gud, mit bem in Gud, mit bem um Gud." Bon ba an war ber Zulauf zu seinen Brebigten, obwohl fie Nachmittagsprebigten maren, fo groß, bag Bobe und Niebere, Gelehrte und Ungelehrte fich herbeibrangten, und fo viele von auswarts tamen, bag in ben größern Gafthofen bie Tifchzeit auf 3 Uhr nach bem Enbe bes Sottesbienftes verlegt murbe. Er prebigte aber auch gewaltig unb nicht wie bie Schriftgelehrten; fein Bortrag hatte etwas hinreifenbes und acht Bolfemakiges, inbem er Spruchwörter und volfsthumliche

Lieberverfe einreibte. Bilber aus ber Ratur ju Grund legte unb babei wie Luther bem Bolt auf ben Mund schaute, ihm es abauletnen, wie man mit ibm reben muffe. Mun mar er auch vollenbs in bie Tiefe ber driftlichen Ertenntnig eingebrungen und ftanb auf bem Stanbpuntt entschiebener Glaubigfeit. Seine Brebigtweise brachte auch fur gang Deutschland einen Umichwung in bie feither sad Reinharbs im trodenen Abhandlungston gehaltenen Rangel= reben; namentlich feit er 1833 in Ullmanns und Umbreits Stubien und Rrititen ben Brebigern unter icharfer Beurtheilung ber Reinharbschen Predigtmanier vorgehalten: "Wir predigen in ber Bucherfprache, und in ber bes Lebens prebigen wir nicht, fonbem wir fprechen, wie ein Buch" und fie aufgeforbert batte: Mit Bungen, liebe Bruber, mit Bungen reben!" Broben feines Brebigens mit einer vom b. Beift entgunbeten Bunge find feine "driftologischen Prebigten. 1821." und feine "Sommer: und Binterpostille" vom Jahr 1824 und 1827.

Bas ibn aber ben bebeutenbsten Ginflug auf bie gange evangelifche Rirche Deutschlanbs gewinnen ließ, maren feine gum Reformationsjubilaum 1817 "gegen allerlei 3rr= und Wirrniffe innerhalb ber lutherischen Rirche gu Gottes Chre, ber Rirche Befem und gum bantbaren Anbenten Luthere" veröffentlichten "95 Thefes ober Streitfage Dr. Luthers, theuren Anbentens, jum besonbern Drud beforgt und mit anbern 95 Gaben, ale mit einer Mebersehung aus 1517 in 1817 begleitet. Riel 1817." amei Jahre gubor jum Bolte: und Schulgebrauch berausgegebene, mit rationaliftifden Erklärungen verfebene Altonaer Bibel, fowie bie 1817 in Breufen bervortretenben Bestrebungen, eine Union awifden Lutheranern und Reformirten zu Stanb zu bringen. worin er die hinmegnahme aller Gemabr fur bie reine Lehre fab, maren für ibn bie Beranlaffung, mit biefen Thefen "ber Beit auf ben Leib ju brennen, ob bie Obern, bie Prebiger und alle Rationalisten inner- und außerhalb bes Lanbes fich nicht entfeten und anbern Sinnes wurben." In ben erften Thefen eifert er gegen bie Bernunftreligion und ben Unglauben ber Beit, in ben bigenben bewahrt er bas feste Bibelmort vor allem Dreben unb Deuteln und weist auf bas Anfeben ber Betenntnigfdriften binfictlich feiner Auslegung bin und richtet bann bie Altonaer Bibel.

Rulett aber, nachbem er bas ichlaffe Rirdenregiment gerugt, eifert er noch gegen bie Union, bei ber man bie lutherifche Rirde, bie bod bie berrlichfte von allen fen, als eine arme Dagb burd eine Covulation reich machen wolle. Die Beseitigung ber Altonger Bibel mar noch bie Meinfte Frucht biefer Thefen, bie weitans größere war bie mabrent bes neunjährigen, allein in ben amei erften Jahren bei 200 Schriften für und wiber bervorrufenbet Streits über biefelben eingetretene beilfame Luftreinigung in ber gangen evangelischen Rirche. Der alte lutherische Glaube wat wieber auf ben Leuchter gestellt; bie Theologen erhielten, fo febr anfange auch faft alle Univerfitatelebrer bagegen aufgetreten waren, einen mächtigen Anftof zu tieferem Durchforicen ber b. Schrift und ber beinahe gang verschollenen Betenntniffdriften, und in ben bobern und niebern Boltstreifen trat baburch wieber eine regen Theilnahme am firchlichen Leben und an religiofen gragen ein. Unter ben vielen Anfechtungen und Rrantungen aber, bie babei über Barme felbft tamen, jumal in ber eigenen Gemeinbe, bielt ibn bas Schriftwort aufrecht: "Wer glaubt, ber fleucht nicht" (Jefaj. 28, 16) und bewährte fich an ihm Bere 5 bes alten Lutherliedes: "Ach Gott, vom himmel fieb barein."

Roch mitten in bem Thefenstreit ergieng von Betersburg ber ehrenvolle Ruf an Barms, Bifcof ber gangen evangelifden Rirde Ruflands zu werben mit einem fehr anfehnlichen Gehalte. jur Befchamung feiner Feinbe lebnte er benfelben ab, ba er nicht über Pfalm 40, 10 binmeg tommen tonnte, und brachte, obwobl von ihr vielfach geargert, ber Gemeinbe bas Opfer ber Liebe, gu bleiben. Und bas gewann ihm auch in Riel viele Bergen wieber, bie fich von ihm abgewandt hatten, fo bag er nun, ale ein felbft auch in foldem Streit tiefer begrunbeter Glaubenszeuge, noch in größerem Segen wirten tonnte, ale juvor. Auch ben 1834 an ihn ergangenen Ruf, an bes heimgegangenen Schleiermachers Stelle in Berlin einzutreten, lebnte er ab, und gum Lohn bafur wurbe er bann im Sept. 1835 Sauptpaftor an St. Ricolai unb Rirdenprobft. 218 nunmehriger Bormittageprebiger hatte et einen wo möglich noch größern Bulauf unb, als Borfteber eines Probsteifprengels von 14 Gemeinben, war ihm eine erwunschte Gelegenheit zu umfaffenber Thatigteit gegeben. Bei ben Rirdenvisitationen hielt er Ansprachen und unterrebete sich mit ber Jusenb. Mit seinen Geistlichen verkehrte er in acht bischöflicher Weise und versammelte sie in ben sogenannten Kirchenconvent zur Besprechung tirchlicher Angelegenheiten und Bereinigung auf Anträge an die Behörben z. B. für Einführung eines neuen Landes-S.'s, eines neuen Landes-Satechismus und einer neuen Kirchen-Agende. Dabei trug er das Wert der Bibelverbreitung, der Gustav-Abolphs Stiftung und der evangelischen Heibenmission allezeit auf treuem berzen.

Richt lange, nachbem er unter allgemeiner Theilnahme 4. Abrent 1841 feine 25jabrige Amtsjubelfeier als Brebiger an St. Dicolai gefeiert batte, wobei er gum Confistorialrath ernannt murbe, tamen ber Reibe nach schwere Beimsuchungen über ihn. Seit 1843 bebunkelten fich feine Augen mehr und mehr, und 1848 trat völlige Erblindung bei ibm ein. Gleichwohl prebigte er noch fort ju um fo groferer Erbauung ber Gemeinbe, und in einer bentwürbigen Rebe bor ber constituirenben Lanbesversammlung über bie Brollamation bom 24. Darg legte er noch mit großem Freimuth ein batriotifches Reugnif ab fur bie Gerechtfame ber Bergogtbumer. Beil er aber bie übrigen Amtegeschäfte nicht mehr recht besorgen tonnte, bat er 1849 um feinen Abichieb und hielt am Ofterfefte bie Abichiebspredigt. In bem iconen Birtenbriefe, mit bem er fic von feinen Amtebrübern und ben Gemeinden feiner Brobftei verabiciebete, befannte er: "3d bemuthige mich unter Gottes gewaltige Band und trofte mich, bag er meinen noch übrigen bunteln Beg mich werbe im Lichte geben laffen bes Glaubens: er hat Alles wohl gemacht. ""Dennoch"" ift mein fcones Wort, ""bennoch"" ift mein Glaube, ""bennoch"" fag ich fort und fort. Pfalm 73." Balb barnach, 24. April 1849, bevor er noch feine Amtswohnung verlaffen batte, nahm ihm ber Berr auch, nachbem er vor einem Jahre erft einen Sohn, ben Rirchfpielsvoigt in Arlt, burch ben Leb verloren batte, feine treue 60jabrige Behalfin von ber Seite, gerabe ale er ihrer noch am meiften bedurft batte, baf fie ibn garte und fuhre und pflege. Bei ihrer Beerbigung bielt er in driftlicher Raffung felbft bie Grabrebe, in ber er por Gott betunte: "Gott, bu wogft mein Glud, bu wogft mein Leib, und was bu fdentft, ift Geligfeit." Und zu allen biefent perfonlichen

Leiben tamen noch bie von ihm lebhaft mitgefühlten Leiben feines armen, gebrückten Baterlandes, bessen heiligste Rechte vor seinen Augen mit Füßen getreten wurden. Des eigenen Schmerzes vers gessend unterstützte er die Männer, welche unter ben banischen i Berfolgungen Amt und Haus ihrer Ueberzeugung geopfert hatten, so so viel in seinen Kräften stand, und sammelte für sie im beutschen wart Baterlande und legte noch sein letztes öffentliches Zeugniß für sie ab, als sie verbächtigt wurden.

Die letten Jahre seines Lebens sloßen vollends still für ihn bahin. Er predigte zuweilen, schrieb mittelst Dictirent noch einige Schriften fürs Bolt und auch seine eigene Lebens beschreibung. Meist ließ er sich von seiner alten Dienerin vor lesen. Das that er auch noch am Abend des 31. Januar 1855 und führte dann, sich ganz wohl fühlend, noch heitere Gespräche. Sehe er sich zu Bette begab, ließ er sich noch Gellerts Lieb vor lesen: "So hoff ich denn mit festem Muth." Um Mitternacht aber tam plöglich eine Brustbetlemmung und noch vor 7 Uhr Morgens 1. Febr. 1855 war er sanst entschlafen.

Auf bem Grabbentmal, bas ihm seine bankbare Gemeinte geseht hat, steht ber Spruch Ebr. 13, 8. "Das Bilb eines Christen", bas er einst burch eine freie Ueberarbeitung eines Poccel's schen Liebes gezeichnet hat, ist sein eigenes Lebensbilb, sonberlich in seiner 6. und 10. Strophe, die also lauten:

ځ

Ξ

Er fiehet wie ein Fels im Meere, Umschäumt, und boch versenkt in Ruh, So voll Bertraun, o Gott, als ware Nichts auf der Welt, als er und du. Wie viel er äußerlich verlieret, So viel nimmt innerlich er zu. Doch einmal kommt der Herr und führet Ihn sansten Wegs in jene Ruh.

Auf bem Gebiete ber Hymnologie hat Harms "bie Rudtehr zum Alten", zu ber er burch sein sonstiges Birten so traftigen Anstoß gab, nicht recht bewährt. Er protestirte zwar geges
bie beabsichtigte Stereotypisirung bes Holsteinischen G.'s von 1780
(Bb. VI, 239) und wollte eine wohlgemeinte Abhülfe schaffen,
indem er seinen Kieler Convent zu bem Antrag veranlaßte, aus
einer von ihm veranstalteten Sammlung von 316 theils ältern,
theils neuern, theils noch ungebruckten, jeht erst versagten Liebern

entweber eine Anzahl an die Stelle ber nicht im Gebrauch befinds lichen 214 Lieber des Landes S.'s zu sehen ober eine Auswahl bemselben als Anhang beizugeben. Da die Behörde aber barauf nicht eingieng, so entschloß er sich, diese seine Sammlung, die benn auch wirklich vielsach gebraucht wurde, in den Buchhandel zu geben unter dem Titel:

Befange für bie gemeinschaftliche und für bie einsame Andacht, gesammelt von Archibiac. Harms. Schleswig 1828. (1851 noch einmal neu aufgelegt.)

Allein bie Lieberauswahl für biese Sammlung zeugt von wenig kirchlichem Takt, und an bem ursprünglichen Liebertext ber altern Lieber ist vielsach unnöthig geänbert. Hatte er boch in ber von ihm zu Gunsten bes Berliner G.'s von 1829 (f. S. 62) verfaßten Schrift: "Beleuchtung bes vielseitigen Tabels, mit welschem bas neue Berliner G. angegriffen worden ist. Berl. 1830." sonderbaren Anstoß gefunden an der Originalsassung des Gerhardt's schen Meisterliedes: "Nun ruhen alle Wälber" und auch noch in seinen letzten Jahren in einer Schrift unter dem Titel: "Die Alterthümelei, so weit man sie als ein Joch auf die Hälse zu laben sucht. Kiel 1853." sich gegen die Aufnahme des Liedes: "Es ist das heil uns kommen her" in ein Kirch. S. ausgesprochen.

Much bei feinen eigenen Liebern, etlichen 30 an ber Bahl, wußte er ben rechten Rirchenlieberton nicht gu treffen. Die vollethumliche Sprace, bie er ale Prebiger fo trefflich au führen berftanb, mangelt ihm als Dichter, ju bem er eigentlich nicht ge-Die Mehrzahl feiner Lieber ftammt auch noch aus ber Beit bor bem Thefenftreit, in ber er noch nicht gu einem entfciebenen Glaubenestanbpuntt binburd gebrungen mar, und tragt mehr noch ben Stempel eines gemuthlichen Rationalismus. bat in ber Borrebe ju feiner Selbstbiographie S. VI und VII im 3. 1851 gefagt: "Es ift mir bekannt, bag man meine Poefien gering fcatt; ich fcblage fie naturlich auch nicht boch an, aber als bie gewöhnliche Gefangbuchspoeste moge bie meine boch auch wohl gelten." Richt alle seine Lieber find frei gebichtet, er liebte es, Ueberarbeitungen alterer und felbft auch neuerer Lieber 3. B. bon Novalis, Fr. Ab. Rrummacher ju geben. Die meiften finben fich theils in feinen oben genannten "Gefängen" vom Jahr 1828, bo beren 12 fteben, theils in bes Canbibaten Bebner, nachberigen Pfarrere in Salzungen, "driftofophifchem Befangbuch. Riel 1819.", \*) welches andere 10 frei gebichtete Lieber nebft 5 Ueberarbeitungen von ihm enthält (2. verm. Aufl. 1838.). Berftreut erschienen guvor icon einzelne in feinen altern Boftillen ; vom 3. 1808 und 1815, in feinem großen Catechismus: "Die # Religion ber Chriften. 1814." und in feiner "Bibel. 1818." Rur 4 feiner frei gebichteten Lieber bat er, nebst ber Umbichtung | bes Poccel'ichen Liebes (S. 154), feinen "vermischten Auffaben und kleinen Schriften. Riel 1853." als ibm besonbers werth beis gegeben.

Es find bie Lieber:

".Gott woll uns boch beglüden" - Rönigsgefang. In bes " Befangen. 1828."

3m Raff., Rig., Rev. G. u. holft. G.:Entw. !
ober nach ber Faffung im Leipz. G.:
"Es woll uns Gott beglüden."

"Großer Gott, mein Bater" — Gotteenahe. Im driftosoph. G. 1819.

Im Anh. G. "Mein Engel weiche nicht" - Siehel ich will meinen Engel fenben. 3m driftofoph. G. 1819. 3m Denabr .= Gom. G.

"Run bantet alle Gott! bieß ift ein Tag jum Danten" +

Lobgefang. In ben "Gefangen. 1628."
Darüber fagt harms in feiner Selbstbiographie: "Auf bie Migfaffung biefes Gefangs hat mich ber fel. Baftor Frieberict in Brent gebracht mit biefen Worten jur Zeit, ba ich an ber Samme "lung (im 3. 1828) arbeitete: ""So forge benn bafur, bag wir ein "reines Danklieb empfangen; alle unfere Gesänge enthalten mehr Bitte, als Dank, bamit wir boch einmal vor Gott als gufrieber gestellte, als Jank, bamit wir boch einmal vor Gott als gufrieber gestellte, als zur Zeit nichts begehrenbe Menschen erscheinen." "Hierauf verfaste ich biesen Gesang: ""Nun banket alle Gott." "Zebes Wort von biesen veren hat einen Vers gegeben. Ber "beiem Gesang wünschte ich das besonders, er möchte vor andern bekonnt und gekäuchlich werden."

"befannt und gebrauchlich werben."

Beiter giengen noch bon feinen Liebern in Rirchen-G.G. über: "Dennoch ift ein fcones Bort" - Dennoch Gott jum Trofta Blaim 73, 1. Erstmals im driftofoph. G. 1819. (3 Str.) Die Anspielung barauf in feinem Sirtenbrief 1849. (S. 153.) 3m Amer. luth. G. mit Boranftellung einer neuern Str.:

"Dennoch bleib ich ftete an bir."

Asschenfeldt, Chriftoph Carl Julius, ein Landsmann von Harms, geboren 5. März 1792 in Riel, erhielt, nachbem er in

<sup>\*)</sup> Daffelbe enthält unter ber Chiffre: "Whr." zwei Lieber bes and nymen Berausgebers.

Bottingen unter Gichborn, Staubling, Bott und Imfurt feine theologifden Stubien gemacht hatte, im Jahr 1819. feine erfte Anftellung ale Baftor gu Binbbergen in Guberbithmariden im Bergogthum Bolftein, wo er fich mit einer Schulerin von harms, Marie Somibt, ber Tochter bes Probfte Schmibt in Probsteierhagen, in beffen Familie Barme 1802-1806 Sauslehrer war (G. 149), verheirathete. 3m Jahr 1824 wurbe er Diaconus an ber St. Nicolaitirde in ber Soleswigfden Banbele: fabt Flensburg und 1829 Hauptpaftor baselbft. In ben Rampfen ber meerumicungenen Bergogthumer mit ber Rrone Danemart zeigte er freilich, harms bierin gang unabnlich, fo geringen beutichen Patriotismus, bag er fich auf bie banifche Regierungeseite ftellte. Er wurde befibalb auch 1850 conftituirter Probft für bie Probftei Fleneburg und balb barnach, 8. April 1850, auch interimistischer Superintenbent fur ben beutsche tebenben Theil bes Bergogthume Schleswig, als ber er 1851 gum Ritter bes Danebrogorbens ernannt wurde. Um 11. April 1854 legte er bas Superintenbentenamt nieber, murbe aber bafur gum Oberconsiftorialrath ernannt unter Beibehaltung feiner übrigen Blensburger Aemter. Er ftarb jeboch icon 1. Sept. 1856 gu Meneburg.

Seine auf 150 sich belaufenben geistlichen Lieber sind in ber form sorgsam geseilt, entbehren aber ber rechten Schwungstraft. Die aus seinen frühern Jahren, welche in Windbergen ihre Geburtsstätte haben, tragen noch ziemlich ein Cramer'sches Gepräge; die aus seinen spätern Jahren, welche in Flensburg entstanden sind, hält er selbst für "die würdigeren." Doch legt er auch in Betreff dieser in seinem 50. Jahre das Bekenntnis ab: "Ein Sechstheil meiner jehigen Lebenszeit fällt in das vorige Jahrhundert, was, wie immer man sich stellt und redlich im Forschen und Leben sortzuschreiten bemüht ist, nicht ohne Einfluß auf die Denks, Dichts und Sprechweise bleibt und von denen, die den Maßtab der neuesten geistlichen Poesse und christlichen Tiese anlegen wollen, nicht möge übersehen werden."

Bereinzelt erschienen mehrere berselben theils in Wehners briftosophischem G. Riel 1819. (1), in Harms Gefängen für bie gemeinschaftliche und für bie einsame Anbacht. Schlesw. 1828.

(2) und in ben 10 Jahrgangen bes Flensburger Religionsblattes, theils in folgenben, von ihm felbft herausgegebnen, Kleinen Wertchen:

"Gebichte von C. 3. Asschenselbt. Riel 1820."
"Bete und arbeite. Gine Sammlung von biblischen Sprüchen, Kleinen Liebern, Gebeten und Denkversen jum driftlichen Sausbebarf und zum Gebrauch für Schulen. Lübed 18.." (2. Aust. 1832. 4. Aust.

1843.)

Sefammelt ließ er fie in folgenben Sauptwerten erscheinen:

1. Feierklänge. Geiftliche Lieber und Gebete auf bie Sonn- und Festage von zweien Prebigern Silberbithmarschens: Heinr. Schmibt, (Pastor in Ebbelack, seinem Schwager) und Carl Julius Asschenselbt.

pfalm 104, 33. Lübed 1823."

Unter ben 203 Rumern, von welchen 147 auf bekannte Richenmelobien verfaßt find, gehören 130 Asschenfelbt zu eigen und von biesen hat er 79 auf Kirchenmelobien versaßt. Ihrer manche giengen in Kirchen-G.G. über, z. B. alsbalb im Jahr 1825 in bas Gothan G. 11. Hier:

"Aus ir bifdem Setummel, wo Gludund Luft vergeht"
— über Joh. 14, 6. Mel.: Befiehl bu beine Wege. Erftmale im driftosoph. G. 1819, wo im Lieber Regifter ber Berfaffer mit A... bt bezeichnet ift, weßhalb es langere Zeit irrthumlig Arnbt zugeschrieben wurde.

Im Samb., Aarg., Tectlb., Jauer, Pf., Preuß. ref., Olbi, Dr.-Kant. G. und nun auch im Schlesw.-Polft. G.-Entm.

vom J. 1869. (Im Rig. u. Zür. G. Str. 1.)

ober in neuerer Neberarbeitung: "Aus irbischem Getümmel, wo nichts bas Herz erquidt. Im Rh. Prov., Würt., Str.-Conf., Barm., Osnabr.-Ghm. u. Amer. luth. rek. u. un. G. (Im Rig. u. Zür. G. Str. 2 u. 3.)

"Bleibe, es will Abend werben, und ber Tag hat fich geneigt" — am 2. Ofterfeiertage (Luc. 24, 29.). Mel.: "Alle Menschen."

Im Goth., Nass. u. Str.=Conf. G.

"Chrift, bu nahst bich jener Stätte" — am 6. Sonntag nach Erin. (Matth. 5, 20—26.) Mel.: "Herr, ich habe miß gehandelt."

ober nach ber Haffung im Samb. G: "Chrift, bu nabft ber beil'gen Stätte."

"Gelobt sei Gott! ber seinem Sohn" — am Beihnachtsfeste. Mel.: "Alle Menschen."

Im Goth. G. "Herr! wir singen beiner Ehre" — am Kirchweihseste, Mel.: "Bachet auf."

3m Goth. G.

"hofianna in ber bobel bes Sohns, bes Beltverithners nabe" — am 1. Abventssonntage. Mel.: "Bachet auf."

Im Goth. u. Str.-Conf. G.

\*\* "Selig, wer zu Gott sich schwinget" — am 6. Sonnttag nach Epiph. (Matth. 17, 1—9). Mel.: "Alle Menschen."
Im Rig. G. mit einer Schlieftr. von J. J. Schneiber, ber in seinen "hriftl. Sängern bes 19. Jahrh.'s. Basel 1847." von Asschenfelbt 17 Lieber aufführt.

L Geiftliches Saitenspiel zur hauslichen und firchlichen Erbauung von C. C. 3. Asidenfelbt, Sauptpastor zu St. Nicolai in Flensburg. Marc. 9, 50. Schlesw. 1842.

In biefer ber Ronigin Caroline Amalie von Danemart gewibmeten Sammlung mit Borrebe vom Abvent 1841 finbet fich eine Auswahl bet früher gebruckten Rumern, bie aber "zum Theil manche Berans berung, zum Theil eine gang neue Umichmelzung erfahren haben." Bei weitem bie Mehrzahl sind neu hin zu getommene Numern. Das Ganze zerkut in die 7 Abschritte: 1. Tageszeiten (27), 2. Sonn= und Sentage (85), 3. Besondere Festzeiten (36), 4. Kirchliche Jubelseste (7), 5. Umschreibungen bes Baterunsers (5), 6. Allgemeinern Inhalts (meist Gebichte), 7. Denkverse und Sprüche. Gesantzahl ber unter Gebichtsnumern zerstreuten Liebernumern also 112, wovon 40 mit Rirchenmelobien-leberschriften verfeben finb. Sier :

"Des Tages laute Stunben" — Abenblieb. Aus Abicon. 1.

3m Bair. ref. G.

† Sallelujah, Breis unb Ehre" — jum 1000jährigen Jubelfest ber Einführung bes Christenthums in Danemart. Pfingem. 1826.

\*\* "Berr Jefu, beine Ereue" - Morgenlieb. Mel.: "Chris

flus ber ift mein." Aus Abidn. 1. Im Rig. G.

"Romm b. Geift, bu heller Schein" — zum 1. h. Pfingstige. Luc. 12, 49. Aus Abschn. 2. "Nabe bift bu, Jesu, Allen" — am 2. h. Oftertage (Luc. 34, 13 ff. Aus Abschn. 2. "Reine Kirche unsre Kirche! — zum 300jährigen Jubels

fefte ber Nebergabe ber Augeburgifden Confession. 1830.

Boring, \*) Carl August, ber Mann ber innern Mission, eboren 22. Jan. 1783 ju Mart = Alvensleben, einem Dorfe in ner Rabe von Dagbeburg, wo fein Bater, Benjamin Leberecht Doring, Oberforfter mar. Sier muche er bie in fein 13. Jahr mter bem wohlthatigen Ginfluß einer gartlich treuen Mutter heran, in beren kinblich frommem Bemuthe und tief poetischem Sinne er erfte Funte ber fpater in und aus ihm lobernben himmlischen Hamme fich entgundete, und er bereits anfieng, fleine Gebichte gu nachen, obwohl er noch teinen Begriff von Reim ober Beremag jatte, und feine Bebanten eben meift nur in vier turgen Zeilen, ie fich blog außerlich wie Berfe ausnahmen, nieberfdrieb. Ragbeburg, wo ihn fein nur wenig bemittelter Bater 1796 zuerft ife Altstähter Bürgerschule und bann aber bas Babagogium be-

<sup>\*)</sup> Quellen: C. A. Dörings Gebachtniffeier. Elberfelb 1845. — lebensgefcichte C. A. Dörings. herantsg. von ber Traftatgefellichaft im Bupperthale. Barmen 1848. — Dörings Leben und Lieber. herausg. on Carl BBls, Archivar ber luther. Gemeinde in Elberfelb. Barmen l861.

zeugt, ber fich unter ben Abgeorbneten tunbgab. "Da, wo bit Beiligung bes Lebens burd Chriftum fehlt" - fo rief er einmal von ber Rednertribune ale ein Brebiger in ber Bufte - be wird auch nimmer ein wurbiges Burgerleben, noch eine eble fret beit lange bestehen und bauern; in ihm allein ift jegliche Erfal tung und Berjungung bes eblern und bobern geiftigen Lebens! Er gefiel fich nicht, wie bie Boltsmanner ber Reuzeit, in Berade tung bee Chriftenthume, er mar ein frommer beutscher Dann and driftlicher Batriot, ber mit gleicher Liebe bem bimmlifchen wie bem irbischen Baterlanbe zugethan war. Go bichtete er auch, be geiftert nach oben blidenb, fortwährend bis ins bobe Greifenaftet hinein himmlische Baterlanbelieber und biente ber evangelische Rirchengemeinbe zu Bonn als Mitglied bes Presbyterinms in Biefe und Treue, mabrend er ale Patriot 1859 noch einmal feine Stimme erhob und bie bentschen Stamme zu einigem und innigem Aufammenhalten ermabnte. A. Knapp, ber ibn einmal in Bonn befuchts fcreibt von ihm: "Die er alte driftliche Maccabaer, voll freund licher, harmlofer Liebe und von Leben überfprubelnb, tann feine Ritterzeit von 1805-1815 nicht vergeffen und fein neutestament liches hofianna ift ftete noch vom Schlachttrommetenhall bee Sie ges bei Leipzig burchbrungen."

In ben letten Jahren seines Lebens blidte er immer sehnsüchtiger auf seinen Heimgang hin. Christus war sein einiger Erost im Leben und Sterben, wie er barum bamals auch ein schönes Lieb: "Du Liebeshelb, mein Hort, mein Muth" mit ben Worten schloß:

O! wenn es klingt: "hinweg! hinab!" Benn klingt die Glocke: "bu mußt weiter!" Dann komm! komm! fey burch Tob und Grab Mein helfer, Tröfter und Geleiter.

Mis er seinen 91. Geburtstag feierte, wurde er von gang Deutschland als ebler Baterlandsfreund geseiert und erhielt bei 300 Zuschriften aus allen Gauen, die er alle noch selbst beantworten wollte; baburch aber zog sich ber mübe Greis ein Fieber zu, das schnell seine Kräfte verzehrte. Am 20. Jan. 1860 gieng er zum ewigen Baterland hinüber, wo man singet vom Sieg in ben hütten ber Gerechten. Am 1. Febr. wurde sein Leib unter bem Gesang: "D haupt voll Blut und Bunden" zu Grab ges

agen und unter bem Rlange feines eigenen Liebes: "Geht nun n und grabt mein Grab" in baffelbe verfentt. Der Borfitenbe r. rheinischen Synobe, Paftor Dr. Wiesmann, hielt ihm bie beabrebe, in ber er von ihm bezeugte: "Unfer Arnbt war ein mifder Mann im vollen Sinne bes Wortes. Schlicht und einin aller feiner Erfcheinung, ohne allen Prunt und leeren idein, treu und mahr in feiner Rebe, ber Someichelei und allem uchlerifden Befen feinb, unbeugfam in bem, was er fur Recht tannte, tapfer und froblich, liebreich gegen Jebermann und bie tenneswurbe bewahrend, ber Schlechtigkeit unzuganglich, fittlich reng und teufch und von Bergen fromm. Die Gottesfurcht war w innerfte Rern feines Befens, bie Demuth fein fconfter Schmud, Bebet bas tieffte Beburfnik feiner Geele." Treffend ift bie bergleichung, mit ber Bauer feine Arnbt'iche Blographie fcblieft: Bu bem alten Arnbt, ber von mahrem Chriftenthum geschrieben, st Gott biefen zweiten ""alten Arnbt"" gefchentt, ber von mab-Deutschihum geschrieben. Moge bas beutsche Bolt nie ertetten, bem Sonnenflug biefer beiben Abler nachzufliegen; benn as ift bie größte Gnabe, bie wir von unferm Gott fur unfer belt erbitten konnen, bag bas mabre Christenthum und bas mabre Deutschthum, wie's bie beiben Arnbte gelehrt, ungeschieben bleiben."

Die Dichtungen Arnbis umfassen einen Zeitraum von 72 Jahren; ale 18jabriger Jungling bat er 1787 fein erftes unb 16 90jabriger Greis 1859 fein lettes Lieb gefungen. Die erfte Sammlung feiner Gebichte erschien 1803 und in biefer berrscht ud ber claffifche Gefdmad und Rlopftode Barbenton vor. Je änger je mehr aber bilbete er burch fleifiges Lefen in Luthers Bibel feinen Bebantenausbrud und feine gange Sprache aus, wie r felbft 1855 bekannt bat: "Bor allen anbern beutschen Mannern at biefer große Unfterbliche ber Sprache ben rechten Schritt unb Mang ju beutschen Bergen gewiesen, und wenn mir bin und wieer gelungen ift, beutich fprechen und Manches fingen gu tonnen, Derbante ich bas am meiften von Rind auf geubter fleißiger zinng ber Luther Dibel." Diefer Ginflug zeigt fich benn auch hon in bem acht ternhaften, voltsthumlichen, mannlich fraftigen Insbrud feiner weltlichen Lieber und besonbers feiner Baterlanbeieber, bie er in feinen "Gebichten. Neue Ausg. Frankf. 1818." Daus besuchte und Bibelstunden hielt, gelangen ihm viele Etre weckungen und sein Haus wurde der Sammelplatz aller Heilsbe sierigen, so daß auf lange eine Gemeinde der Glaubigen stoft in Eisleben erhalten hat. Namentlich war er nun bemüht, durch karaftate auf die niedern Stände, besonders auf die Jünglinge aus der arbeitenden Klasse, zu wirken; denn er hatte es klar er kannt, wie gerade unter den untern Bolksclassen von den höhen Ständen aus sich mehr und mehr Unglaube und sittenlose Rohbeit in brohender Weise zu verbreiten ansieng. So entstand damass sein die Ostseeprovinzen Rußlands hinein verbreitetes, reis gesegnetes Büchlein: "Aulerlei für allerlei Leser. 1815."

Doch auch in Gisleben follte feine Arbeitszeit nur eine turg fenn. Er marb icon im 3. 1816 von ber lutherischen Gemeinte in Elberfelb ale Prebiger berufen. Er begrugte fie gum erften mal am 16. Juni, und fie burfte balb bie Ueberzeugung gewinnen, "er truge fie gern Alle auf bem Ruden in ben himmel." Seine Brebigten , von welchen im 3. 1832 eine Sammlung "über im innere Leben ber Glaubigen" erfchien, maren gang fcblichte, et fache, meift ruhig gehaltene, praftifche Unwenbungen bes Terfet: benn er war ber Anficht, man tonne nicht einfach genug prebigm um von Allen verftanben zu werben. Als hauptfache aber gaff ibm freies apostolifches Wirten, Allen Alles ju werben. meist war er bemuht, auf bie Jugenb zu wirken. In ben erste Jahren entstand eine formliche Bewegung unter ben Rinbern, unt Rinbererwedungen waren febr gablreid. Mit Jungfrauen bilbett = er einen Miffionsverein, insbefonbere aber jog er bie Junglings an fich, las mit ihnen Gottes Wort und theilte ihnen, je nat [ ihrem Seelenzuftanbe, driftliche Schriften mit. Es wurde bal gang gebrauchlich, bag bie reisenben Sanbwerteburiche ibn auf | suchten und gewöhnlich nur nach bem freundlichen Baftor fragter, ber jebem Reisenben ein Buchlein gebe. Go reichte feine With famteit auch noch weit über Giberfelb binaus; er fanbte Diffionate burch gang Deutschland. In allen driftlichen Bereinen war & thatiges Mitglieb; Miffionssache, Bibelgefellichaft 2c. faben ib ftete unter ihren Bortampfern, und Leute aus allen Beltgegenbes wandten fich an ihn mit Anfragen und Bitten. Er war mit Einem Worte lange, bebor ber Rame bafür auftam, ber Mann

er innern Miffion, beffen hauptfeufger gum herrn ber mar: "Bulbigten bod nab und fern Alle bir, bem beften Berrn!" Auch uf Meinern und größern Reifen mußten ibm Padete von Schriften blgen, bie er bann reichlich austheilte. Auf offener Strafe pflegte p bie Leute anguhalten; ba war ibm Reiner ju folecht, Reiner pu gut; Alle mahnte er, für ihre Seele ju forgen. Er hatte babei aber auch einen munberbaren Tatt, mit Leuten aus allen Rlaffen und Bilbungeftufen umzugeben und Jeben am rechten Buntte ansufaffen, wie benn jugleich auch fein Rorper ftart und fraftig genug war, um bie vielen Strapagen gu ertragen unb unter ben mannigfacen gemuthlichen Bewegungen nicht zu erliegen. war er in feinem gangen Bezeugen einfach, burchaus ebel, uneigen= tapig, reblich und folicht, fo bag bie Leute unbegrenztes Bertrauen n ihm hatten, und vor Allem feine Gemeinbe, beren Arme, Rrante and Betummerte er ftete auf treuem Bergen trug, ibn, obwohl A ihm auch nicht an Spottern und Berachtern gefehlt hat, uns vemein bodachtete. Fr. Wilh: Rrummacher, fein reformirter Dit= ubeiter in Elberfelb, bezeugt von ihm in feinen Palmblattern. 1843. Beft 1: "Er ift im ebelften Sinn bes Bortes ein liebens: parbiges, arglos:offenes Rinb, ein inniger, burch unb burch bich: terifc angelegter Menfc, burch bie Berebtfamteit ber Liebe bie bergen jum Glauben überrebenb, gang Lutheraner, in ber Lebre feiner Rirche lebenb"; babei liebte er aber ben confessionellen Friepen und umfaßte in feinem Wirten ohne alle Parteifarbung alle febenbige Chriften mit gleicher mabrer Bruberliebe. Ueber feiner milofen und aufopfernben Thatigfeit, in ber ihm wenig Geiftliche ebangelischen Deutschlanbs gleich gekommen febn mogen, wurben aber enblich feine fonft ftarten Rorpertrafte verzehrt. Reng feit 1838 an einer Lungentrantheit zu leiben an, welche im 2. 1843 gu einer Sowinbfucht fich ausbilbete. Auf feinem letten Rrantenlager ließ er fich am liebsten aus ben Pfalmen unb Protheten vorlefen und in ben Phantafien mar er ftete mit feinen Gemeinbegliebern feelforgerlich beschäftigt. "Der Mann ber Gehn: fuct" - wie ihn Sinber nannte, ben er 1838 noch auf fein Betreiben als Pfarrer an feine Seite geftellt feben burfte fente fich je langer, je freubiger feinem Enbe entgegen unb 17. Jan. 1844 gieng er in fanftem Frieben binüber, nachbem er noch 11 \*

turg zuvor seiner Frau, einer Tochter bes Baftor Rauschenbusch in Mtena an der Lenne, auf ihre Frage, wie ihm seh, mit einem feligen Blid nach oben betheuert hatte: "schon, immer schoner!"

Bei seiner Beerdigung sang man sein Lieb: "Gott, bu bist mein Gott bes Lebens," bas er sich schon vor 1830 als sein Grablied gebichtet hatte und bas auch ein Ausbruck seins ganzen Lebens und Wesens ist. Es schließt mit ben Worten:

Dort fleht um Gnabe nur Die arme Creatur, Rur um Gnabe! Barmherzigkeit sen mein Geleit Durch unbegranzte Ewigkeit.

Sein Schwanenlieb war bas Lieb eines Predigers an seinen Geburtstage: "D Herr, mein Fels und meine Burg" vom 22. Jan. 1843.

Döring gebort unter bie fruchtbarften firchlichen Dichter ber neuern Beit. hat er boch in einem noch auf bem Sterbebelt gebichteten Liebe betannt: "Es wogt in mir ein reicher Lieberquell." Er bichtete unter ftetem lebenbigem Bertehr mit feinem himmlifden Bater, ju bem er, weil er bie Berfohnung burch Christum tief fühlte, in einem gang besonbern tinblichen Berhaltnig ftanb. betete gewöhnlich, wenn er bichtete, und hielt babei manchesmal mit bem Nieberschreiben inne, inbem er auf eine ihm innerlig au Theil werbenbe Antwort bes Berrn laufchte. "Theomil", b. i. Sottumganger, nannte er fich barum gerne und am liebften faf er mit ber Feber als Theomil in ben frühesten Morgenstunden an feinem Schreibtisch ober in feinem auf einem naben Bugel gelegenen Garten. Hierhin namentlich zog er fich als auf seinen "beiligen Berg" nach ber geiftlichen Tagesarbeit am liebsten gurud und hier floß gewöhnlich auch fein Lieberquell am reichlichften. Es mangelte ihm aber bei ber größten Sprachgewandtheit und Wertigteit im Gebrauch bes Reims an ber rechten bichterifchen ; Bhantafie und barum find auch nicht wenige feiner Lieber gu eins tonig und farblos. Bestrebt, alle Materien bes driftlichen Glaus bens und Lebens in Lieber ju faffen, bat er unter vielfachen Wieberholungen ber gleichen Gebanken viel zu viel producirt und fich mehr als gemuthlich frommer Reimer, benn als eigentlichet Dichter gezeigt. Auch hat er feine Lieber meift zu fonell gemacht

ib mit zu wenig Strenge gegen fich felbft bie lette Feile an fie legt, weghalb fie auch nur felten in vollenbeter Form erscheinen.

Neben einer Menge von geistlichen Dentversen, hexametern, pigrammen, Episteln, Sermonen, Lehrreben, erzählenben und prischen Gebichten, Elegien, Sonetten, zu welchen er — es sind irer 193 — in ganz besonderem Grade Borliebe und Geschick atte, Oben, Poesien in freiem Sylbenmaß, Hymnen, Theomilien nd Psalmen, welche sich in seinem, nur eine Auswahl von 34 ereits vorher gedruckt erschienerer Lieder enthaltenden "christlichen daus garten. Poetischer Theil. Elberseld 1831." gesammelt inden, hat Döring bei 1200 Lieder meist auf Kirchenmelobien edichtet. Sie sanden nicht nur in den Rheinlanden, wo selten in christliches Fest geseiert wird ohne den Gesang eines Döring's hen Liedes, sondern auch in den übrigen deutschen Landen vielsach lusundme in Kirchen S.S. und traten in solgenden Sammsungen erstmals zu Tag:

. Chriftliche Gefange nach firchlichen Melobien. Salle 1814. Mit 28 Liebern.

Er gab fie als militarifcher Lagarethgeiftlicher von Salle in Duobez beraus mit einer poetischen "Darbietung", in ber er unter Anberem faat:

Ich suche liebevolle Seelen, Die kindlich glauben an ben Herrn, Die ihn jum Führer sich erwählen, Ihn, gläub'ger Hergen Worgenstern. Mein Bater! trage biese Lieber An manch verwandtes Bruderherz. Laß beines Reiches fromme Glieber hier schöpfen Troft in jedem Schmerz.

Sier bie Lieber:

"Bein Troft in 3 weifelen ächten" — Charfreitag. "Mein Troft in 3 weifelenächten" — Geligkeit ber Glausbenben. Auch im Hausgarten. 1831.
3m Rig. G.

"B weite verbesserte Auflage in zwei Sammlungen. Elberf. 1817." Die 1. Sammlung bieser mit mehreren zuvor im Einzelbruck erschienenen Liebern vermehrten Auflage hat 28, bie 2. Sammlung 34 Lieber. hier:

"Lobt ben herrn ber Geifterheere" — Reformationsfestlieb. Gesungen 1817 bei ber Jubelfeier. Auch im hausgarten. 1831.

Im Zür. G.

2. Chriftliches Saus-Befangbuch.

a. Erfter Theil. Elberfelb 1821 — bie hauptsammlung, beren von Schleiermacher und Drafede empfohlene Lieber bie größte

ihm burch einen Schlaganfall seine Sattin vorangeführt in bie "obern Friedenstäume ber ewigen Gottesftabt." Er selbst aber folgte ihr am 28. Jan. 1849.

Fr. Wilh. Arummacher, ber währenb seiner Frankfurter Amtswirksamkeit in vertrautem Umgang mit ihm stand, hat von ihm, biesem "Mann einer höhern Ordnung", bezeugt: "Er war ein Mystiker im ebelsten Sinn bes Wortes und ein Mann bes Gebets, wie wenige. Wie oft war ber Herr ihm in ben auffallendsten Erfahrungen und Aushülfen nahe getreten! Daher ber eigene milbe Lichtschein auf seiner Stirne. Oft, wenn ich ihn ansah, siel mir ein, was von Mose geschrieben steht 2 Mos. 24, 29."

Ueber Deper ale geiftlichen Dichter lefen wir in bet evangelischen Rirchenzeitung. 1838. Dr. 39: "Seine bichterifden Gaben geboren ju ben beften ber driftlichen Lprit unfrer Beit, und in einer Partie, in ben Liebern, welche ben innern Gomergenewegen bes Glaubigen, feinem Rreugleib und feiner Bingebung an bie treue Rubrung bes Berrn gewihmet finb, fpricht fich eine folde Reife ber Erfahrung, eine folde Innigteit ber Empfinbung und fulle bes Bebantens aus, bag wir nicht mußten, welchen ber jest lebenben beutschen Dichter wir in biesem Capitel ber lebenbigen Taufe in ben Tob Chrifti ibm an bie Seite ftellen follten." Es fpiegelt fich überhaupt in Mepers Liebern fein innerer Lebensgang beutlich ab; fie athmen benfelben Geift ber Bachfamteit, bet Ernftes, ber Gelbftverleugnung und Rreugeswilligfeit. Sein Bio graph fagt barüber: "es leuchtet in biefen Liebern bas Feuer einer wahrhaft gewaltigen Sehnfucht, welche, alle Nebelbunfte und Glang gewölke ber irbifden Athmosphare fraftvoll burchbrechenb, geraben wege bem Bergen Gottes gulobert und in bie innere und innerfte Gemeinschaft bes Tobes und ber Auferstehung Jesu einzubringen ftrebt, aber auch, abwärts brennend in bie Tiefen bes eigenen Bergens, bie ""aus ben Flammenaugen Gottes brechenben Strablen einfaugt, alle Schatten, alle Schulben, alle Breuel, alle Bunfce, bie nicht taugen, feiner Blide beifer Bracht" in helbenmutbiger Entichloffenheit ausfest, bamit ""Alles, mas vor Gott ihn haglich macht"", in feinem Feuer verzehrt, ""ploblich Afche fen" und fein Feuer Mart und Bein icheibe. ", Go nur bin ich, Knecht, ge freiet, fo nur bin ich bir geweihet, fo nur bin ich ewig rein" -

"Segne, Bater, Sohn unb Geift" — Confirmation. 3m Str.-Conf. u. Rig. G. mit Str. 1-3. Gemeinbegefang. ober nach ber Faffung bes Raff. B.'s. Str. 1-3: "Bater, Sohn und beil'ger Geift, fegne biefe Rinber" ober mit Weglaffung von Str. 1-3: "Wir fleh'n um beine Gnabe" - mit ben 6 Str. bes Conf.= Befangs. Im Prov., hamb., Leipz., Str.:Conf., Amer. luth., Ruß., Bur., Lub. luth., Pf., Denabr.:Gym. u. Olbb. G. ober mit Weglaffung ber 9 erften Strophen: "Rimm fie bin gum Gigenthum — Gefang ber Eltern, Berwanbten und Lehrer. 3m Tedlb., Rug. u. Preug. ref. G. "Sen getreu, und weiche nicht" - Treue. 3m hamb. u. Bub. luth. G. "Tief zwar beugt bie Roth bes Lebens" - Trofflieb. Im Berl. G. "Berlaß mich nicht, mein Gott, in meinen Schmerzen" - Krankheitslieb. Im Nass. G. "Wenn alle von mir icheiben" - Dftern. Im Prov. u. Hamb. G. "Wie jauchzt mein Geift schon hier im Staube" — Oftern. 3m Berl. u. Brov. G. 3weite vermehrte Auflage. Elberf. 1825. In ihr find alle Lieber frember Berfasser, bie in ber 1. Auflage Plat fanben, weggelassen und allein Borings eigene Lieber, aber namentlich in ber Rubrit "Feftlieber" in febr veranberter und verbefferter Geftalt, beibehalten und mit 115 neuen vermehrt, so daß fich die Gesamtlieberzahl auf 630 belauft. Unter ben neuen: "Dein Bille nur geschehe, nur er ift weis und gut" -Liebe gu Gott im Leiben. Im Denabr.=Ghm. G. b. Zweiter Theil. Elberfelb 1830. Nach ber Vorrebe vom Juli 1830 wünscht Döring, daß von ben Liebern biefer Sammlung im hauslichen Kreise, sowie in Privatversammlungen gottgefälliger Gebrauch gemacht werbe. Es find bei gleicher Rubricirung, wie im 1. Theil, im Gangen 551 neue Lieber, von welchen aber 52 Rachbilbungen von Liebern feines Freundes ba Cofta, fowie von englischen und hollan= bifden Originalen, namentlich bes van Alphens finb. hier: "Dir jauchzet froh ber Chriften Schaar" - Bibel- unb Miffionegefellichaftelieb. Zm Nass. G. "Der bu, o göchter, ben Thron bir im Simmel bereis tet" - beggl. Im Nass. &. "Des Em'gen Saatgefilbe" — Beltbetrachtung. Gebichtet 1831. Auch im Sausgarten. 1831. Im Nass. G.

"Freunde, Brüber, freuet Gud" - jur Bibelgefellicafts:

ober nach ber Fassung im Rig. G.:

"Reichsgenoffen, freuet Euch."

feter.

glaubigen Schriftertlarung bie Babn gebrochen. Rach feiner Ans ficht ift ber eigentliche Berfaffer ber gangen b. Schrift ber beilige Beift; barum bat er auch bie b. Schrift in ber mpftifchen Beife feines Meifters, Fr. v. Meyer, unter Unnahme eines Debr- um Unterfinnes ausgelegt, mabrent er babei, nach Art ber Balle'iden Bietiften, ben erbaulichsprattifchen Charatter, felbft mit Unwenburg von Ansprachen an die Lefer, vorwalten lieft. Dabei bat er fic aber nicht als firchlicher Theologe tunbgegeben, fonbern ausschlieglich nur ale Bibeltheologe mit speculativer Grunblage, wie fie bei ben Muftitern gewöhnlich fich finbet. 216 Bfarrer trat er feiner Gemeinbe gegenüber ju fprobe ober gar ju fchroff auf, wogu ein Rervenleiben, bas ibm von einer im Februar 1844 erftanbenen fdweren Rrantheit gurudgeblieben mar, bas Seinige beigetragen haben mag. Er hatte es fich nämlich gleich beim Gintritt in fein Amt, mabrend noch alles feines Lobes voll war und feine Brebigten ungemein gablreich besucht maren, gur Aufgabe gemacht, "bem bier machtig einherbraufenben Strome religiöfen Lebens nicht rubig fich bingugeben, fonbern vielmehr, wo es noth that, beffer Wogen einzubammen und in bas richtige Bett zu leiten burd berichtigenbe und neugestaltenbe Ginwirkung auf bie gang eigen thumlich ausgeprägte Form bes driftlichen und firchlichen Lebens." So trat er benn ben gablreichen Unbangern Collenbufche mit ibret vermeintlichen Bolltommenbeit, fowie überhaupt allen Schmaden und Unlauterteiten ber Glaubigen als Wahrheitszeuge gang ent fchieben entgegen, und führte auch als Seelforger, nach ber Leute Urtheil, nicht ben Stab Sanft, wie fein Borganger Sanber, fow bern ben Stab Bebe. Schon feiner gangen Ratur nach mar er nicht zugänglich und leutselig genug, und feine ausgebehnte Schrifts ftellerei nahm feine Beit allgufehr in Unfpruch. Inebesonbere aber war es auch bie Bollmacht bes geiftlichen Amtes, bie er gegenüber bem Borwiegen bes gemeinblichen Elementes bei ber Breebnterialverfaffung von vornherein festauhalten entichloffen war, und gerabe barüber tam es benn, ale er einemals eine Bermanbe lung von fonntäglichen Rinberlehren in Brebigtgottesbienfte gang felbftftanbig vollzogen batte, zu einem fo fcweren Bufamenftog mit feinem Presbyterium, bag er 3. Sept. 1846 erklarte, feinen Plat raumen zu wollen, ba er fich feinen Manbelftab (4 Dof. Nalen und Harfenspielen ausbilbete und mit besonderer Borliebe ven Studien der alten Classiter oblag, zeigten sich bei ihm Schwingungen einer tiefern Sehnsucht nach etwas Ewigem.

Bom 3. 1789 an ftubirte er auf ber Universität gu Göttingen bie Rechtswiffenschaft , borte aber auch bie Borlefungen Benne's und Lichtenberg's. Rach vollenbeten Stubien gieng er 1793 nach Letzig, um fich gang allein ben iconen Wiffenschaften, ber Poefie und Runft, gu wibmen. In biefer Beit verloren fich jene Spuren boberer Gebnfucht und er fieng, gang und gar bem Rationalismus and ber Mefthetit bulbigend, ben Cultus bes Genius mitzumachen an. Nachbem er fobaun 1794 beim Reichstammergericht zu Bettlar in bie Rechtspraris eingetreten mar, murbe er 1795 Galm - Rbrjurgifcher: Rammerbirector, worauf er fich mit ber tatholifchen Lecter bes bairifden Geheimerathe v. Zwadh, bie er in Wehlar tennen gelernt hatte, vermählte. Als aber nun bie Frangofen vom linten Rheinufer, wo bie Galm : Ryrburgifden Lanbereien lagen, Befit genommen hatten, tehrte er in feine Baterftabt gurud. Richt lange barnach wurde er Pfalg-Bairifder Appellationsrath in Mannfeim; allein balb brachten ibn bie bamaligen Gebieteveranberungen and von biefer Stelle. "Ohne jemals an ben politischen Beltberanberungen thatigen Antheil gu nehmen," fagt er beghalb felbft, murbe ich von ihnen allen ein geschlagenes, wiewohl bennoch gefontes Opfer. Die glanzenbften Aussichten auf mein weiteres Leben giengen mit bem vielfachen Umfturg ber Dinge unter. Der Befit und bie Anwarticaft von wichtigen Staatsamtern wurben mir burd Lanbertaufch und Aufhebung ber Behorben vernichtet. 36 manbelte zwischen ben Schreden bes Rriege und auf ben Erummern gewesener Berrlichfeit." Unter folden ernften Erfah: tungen lernte er je langer je entichiebener umtehren und etwas Befferes fuchen. 3mar ließ er fic, nachbem er 1802 ein Baus in Frankfurt angekauft und als Rechtsanwalt zu wirten angefangen hatte, noch im Berbft 1803 bestimmen, bie Leitung ber Frankfurter Bubne au übernehmen, inbem er mit Schiller bie Soffnung theilte, bas Theater als moralifche Anftalt und als ein nicht untraftiges religiofes Befehrungsmittel heben ju tonnen; allein als er im Lauf von brei Jahren über biefen Bestrebungen ben Wiberftreit awifden Chriftenthum und Welt fattfam zu fühlen betommen,

trat er gurud. Er war nun unter ben vereitelten Belthoffnungen fähig geworben, bie Geburtemeben eines bobern Lebens gu erfahren und unter ben mannigfachen Rreugen, bie er namentlich auch im Familienleben gu tragen betam, fein Berg ber Ertenntnig aufzw foliegen, bag "Alles unter Ginen Fluch gebannt ift in biefa niebern Welt ftarrer, mantenber Leiber und im Traume wanbelm ber Seelen." Er berichtet barüber felbft folgenbermagen: "Die "Gnabe bes herrn burchfuchte ben Ader meines herzens eine "lange Zeit und hatte bann von ihrem Samen bineinzuftreuen. "Bei freier Duge und mancher augern Annehmlichkeit unter blof "tunftlerifden Beftrebungen that fich ber herr meiner Geele naber "tund und flöfte mir ben Gebanten ein, ju fprechen: ""Bater! "mache mich zu einem beiner Tagelöhner!"" Die Bibel hatte is "juvor wieber hervorgefucht. Gine Frucht von meiner noch gang "afthetischen Liebe zu ihr mar mein Gebicht: ""Tobias"" (von "Jahr 1800. 2. Aufl. 1831.). Es wurde noch im Unglauben, "aber im Ahnen bes Beiligen geschrieben. Der Berr that aber "nun ungleich mehr an mir. Er machte mir offenbar, bag bet "gelehrte Unglaube, zu bem ich, obwohl nicht ohne Rampf, in "meiner atabemischen Laufbahn übergegangen war und wobei bit "Philologie jum vermeinten Lichte bienen mußte, nichts als eine "traurige Bermechellung bes Beiligen mit bem Semeinen feb und "bag Er, ber alte Bunbergott, noch lebe. Ich befam nach und "nach beim Lefen und Forfchen im Worte Gottes und in folden "Schriften, bie ich zuvor verachtet hatte, überrafchenbe Aufschluffe, "und bie Folge meines Fuhlens und Sinnens wurde bie freubige "Ueberzeugung: Chriftus ift ber mabrhaftige Gott und bas emige "Leben. 3ch fcatte nun bie geoffenbarte Babrbeit über Alles, "ohne jeboch meine menschlichen Renntniffe wegzuwerfen, weil ich "balb inne warb, bag fie mir von Frubem an gegeben worben, "um fie bem Beiligthum gum Dienfte gu weihen. 3ch mußte nun "gewiß, bag bie Lehre von ber Erlofung burch ben Sottmenfchen "bas auszeichnenbe und unumftögliche Symbol bes Chriftenthums "feb, und bag bas Rreug ben Gläubigen gum Sterne werbe, ber "in ungemeffene Tiefen ber Wahrheit und Berrlichfeit leuchtet."

So murbe er benn nun aus einem Refthetiter ein glaubiger Schriftforicher, unb bas um fo williger und völliger, als

ibm bie gange Bibel voll gottlicher Aefthetit mar. Amar begann jest gerade für ibn in Frantfurt eine immer mehr fich erweis ternbe Amtethatigfeit, indem er 1807 von bem Fürftprimas mit einer Rathoftelle im Stadtgericht betraut wurde und er, nachbem feine Mitburger ibn jum Genator und Debutirten beim evange-Hichen Confiftorium ermablt hatten, ber Reihe nach 1821 Schöffe and erfter Sondicus, 1825 und bernach auch 1839 und 1843 Merer Burgermeifter und 1837 Bunbestagegefanbter ber vier freien Stabte wurbe. Allein fo gewiffenhaft und fleißig er biefe Memter verfah, wollte er fich bennoch baburch eine bobere Birfamteit "mehr in ber Rabe Gottes" nicht berwehren laffen. Soon im Jahr 1807 hatte er, um aus ber Offenbarungequelle. bie er auch als ichriftstellernber Jurift für bie einzige Rechtsquelle ertlarte, ju beren gottlichen Rechtsgrunbfaben bie Rechtsgelehrfambit gurudtebren muffe, recht fcopfen gu tonnen, in feinem 35. Jahre angefangen, bei einem jubifden Belehrten, Ramens Bufdential, auf mubfame Beife bie ebraifche Sprache zu erlernen. Die fo erworbenen Renntniffe benütte er nun gur Berausgabe feiner "Bibelbeutungen. 1812." und feines großen Bibelwerts unter bem Titel: "Die Bibel in berichtigter Uebersetung. Samb. 1819.", womit er neben ber alten Qutherbibel eine neue richtig geftellte Bibel in Luthers Seift unb Rraft ichaffen wollte. kelbe bat fich benn auch als fo brauchbar ausgewiesen, baf es nicht nur bie Frantfurter Bibelgefellichaft, beren Brafibent er feit 1816 war, aboptirte und bie englische auf Berwendung Dr. Steintopfs in vielen Exemplaren antaufte, fonbern auch bie theologische fatultat zu Erlangen ihn bafur 1821 gum Dottor ber Theologie emablte, mabrend es in turger Beit mehrere Auflagen erlebte. Er forieb barüber 1. Mai 1820 an Marheinede, ber fich gang besonbers fur biefes Bert interessitte und bereits in ben Berliner Radricten vom Dec. 1818 eine Geschichte beffelben mitgetheilt hatte: "So liegt benn enblich mein Wert fertig, an welchem ich in Soweiß meines Angefichtes, mit ber Bein meiner Augen, auch mit nicht geringen Roften und Entbehrungen, mit Ringen und Meben gearbeitet babe, und ich bente nicht als ein gang unnüber Rnecht. Bom Berrn babe ich's empfangen, ber Gemeinbe habe id's gegeben."

Baster Diffionsanftalt berufen wurde. Am 18. Gept. 1824 nahm er Abicieb bom Seminar und feinen 33 Boglingen, beren mehreren er ein nie vergeffener führer gur Geligkeit ge worben mar, und am 7. Oct. traute ibn ber ehrmurbige Generals fuberintenbent Carl Lubwig Ribid in Bittenberg mit feiner Tochter Erneftine, einer driftlichen Jungfrau von Betrinifden Mufter (1 Betr. 3, 2-4), bie Tholud eine "himmlifche, ftille, reine Magb Jefu" genannt und ber Stier manche fcone Lieber geweiht bat, g. B .: "Berr, mas wirbs für ein Genefen." Am 11. Nov. traf er mit ihr in Bafel ein, wo es ihm in gang be fonberem Grabe gelang, bie Bergen ber Diffionszöglinge, unter bie auch ber nachmalige Bifchof Gobat von Jerufalem gehörte, burch grundliche Muslegung bes Borts Gottes für glaubiges Berftanbnig ber b. Schrift aufzuschliegen. Beil er fich aber burch ein lang anhaltenbes, bebentliches Fufleiben in feinem mit fowerer Arbeitelaft verbunbenen Berufe und ben baneben bod auch noch mit Borliebe getriebenen Bibelftubien und fcriftstelles rischen Arbeiten gebemmt fab - er fette bie "Anbeutungen" fort und gab auch "driftliche Gebichte" 1825 heraus - und weil auch ber Inspector Blumbarbt im Namen ber Romitemitglieber ibm zu versteben gegeben batte, ,,folch Stubium unb Schreiben gehore freilich nicht ins Diffionshaus", fo tunbigte er, obwohl mit fdwerem Bergen, 10. Juli 1827 feinen Dienft und begab fic 31. Juli 1828 von Bafel ju feinem Schwiegervater nach Bittenberg, um feine geschwächte Gefunbheit wieber berguftellen. Bu feinem Abichieb hatte Chr. G. Barth (f. unten) Namens ber Bruber bas icone Gebicht verfaßt: "Go gehft bu nun aus unfrer Mitte" mit bem Buruf:

Richt fruchtlos bift bu hier gewesen, Richt ohne Segen kehrst bu beim: Im Leiben fanbest bu Genesen unb in ber Myrrhe Honigsein Der Meister hielt mit Liebesbliden Dich in bes Kreuzes enger Haft, Um beinem Herzen aufzubrücken Das Siegel seiner Jüngerschaft.

Rach langer Wartezeit burfte er 8. Juli 1829 als Pfarrer zu Frankleben und Rumstäbt bei Merfeburg in ber preus gischen Provinz Sachsen eintreten und bie hier verlebten zehn

labre waren bie fruchtbarften für feine theologischen Stubien ab bie gefegnetften in feiner gangen Amtsthatigfeit. hier fette r feine "Anbeutungen" fort, ließ einen Grunbrig ber biblifchen Berpftit 1830 erscheinen und gab feine LXX ausgewählte Bfalnen 1834 heraus, nachbem er zu feiner Legitimation biefur eine formenlehre ber ebraeischen Sprache 1833 hatte vorausgeben affen; hier machte er auch burch feine Schrift: "bie Befanguchenoth. 1838." Epoche für bie Befangbuchereform (f. S. 58 f.) Im Amte aber lieft es ihm ber Berr gar munberbar gelingen nitten unter gang rationalistisch gefinnten Collegen und Borgeesten, bie ibn anfange wie ein auslanbifdes Gemache anfaben. umablich aber boch von bem fleinen, faft jungfraulich aussehenben Ranne mit feinen lebenbigen Augen und berebten Worten theilvelfe einen tiefen Ginbrud empfiengen, und mitten in einer Geneinbe ohne alles geiftliche Berftanbnig. Balb ftromten ju feinen Bredigten voll einbringlicher Rraft, wovon bie bibelkörnigen "Epiftelprebigten für bas driftliche Bolt. 1837." treffliche Proben find, die Buborer auch aus ben umberliegenben Ortschaften; seine Beelforge, bie er mit Feuereifer und unter besonberfter Bflege ber ringelnen Seelen trieb, bewirtte bie Abstellung vieler Migbrauche und Unfittlichkeiten; namentlich auch an feinen Schulern und Confirmanben, für bie feine weit bekannt geworbene Schrift: "Luthers Catechismus als Grundlage bes Confirmationsunterrichts im Busamenhang erklart. 1832." bestimmt war, wirtte er biel Gutes. Erft fein 1837 für bie Enthaltfamteitefache ents widelter Gifer, woburch fich feine Gemeinbe bem Spott ber gangen Umgegend ausgesett fab, trubte feine Berhaltniffe gur Gemeinbe.

Da wurde er im Sommer 1838 ins Wupperthal nach Bichlinghausen berufen, wo er am 11. Nov. seine Antrittspredigt hielt über 2 Cor. 1, 24, wie in Frankleben. Im still gelegenen Pfarrhause baselbst, wo auch ein neuer Lieberquell seiner Brust entströmte, hat er vollends seinen weithin sich erstredenden Ruf als Schrifterklärer begründet durch die seit 1843 in 6 Banden erscheinenden "Reben des Herrn Jesu", sowie durch seine Erklärungen der Corintherbriefe 1841, der Briefe an die Erkaer 1842, und Epheser 1846, sowie des Briefs Jakobi 1845, bem hernach noch andere solgten. Er hat damit einer entschieden

\* Wir find vereint, herr Jesu Chrift" — fitr Diffions-vereine. Mel.: "Allein Gott in ber Sth." Aus Abichn. 4. Erftmale gesungen in ber St. Martinefirche zu Bafel beim Jahresfest ber Diffionegesellschaft 24. Dai 1886.

Im Burt., Rig., Bair., Mennon., Pf., Amer. un., Reuß.

u. Wittenb. G.

b. Biblifche Gebichte inebefonbere - im Gangen 43 nem gebichtete Rumern ober, wenn man auch, wie bas Regifter ber Lieb-etwa ber einzige Anspruch, mit bem ich auftrete. Manche Deutung bes Bunberworts ber h. Schrift wirb man vielleicht in bieser Form eber gelten laffen, ale in ber Brebigt ober im Commentar, wobei is mich aber gegen ben Berbacht eines unziemlichen Spieles mit Gottes Wort verwahren und ben jugleich theologischen Ernft meiner poet ichen Eregele verfichern muß.

Diefen Gebichten find entnommen und burch Rnappe Lieberfchat

1850 in ben Liebgebrauch übergegangen:

\*\* "Der in ben finstern Stunden aus dem Gedichte: "Die? (Schmerzen)" — Borte am Kreug", bet Anstag stand die Sonne" — Mittag stand die Sonne" — Menja, aus dem Gedarbeit.

\*\* "D Wunder ohne Maßen" — An Knapps evang. G. 1855.

In Knapps evang. G. 1855. terpe 1843. \*\*
"Ift uns boch bas Wort gegeben" — aus bem Gebicht:
"Der herr am Grabe bes Lazarus."

ober in ber Fassung bes Knapp'ichen G.'s 1855:

( \*\* "berr! uns ift bein Bort gegeben."

Auch noch einige weitere ber bort jum Drud gebrachten und in biefe Sammlung nicht aufgenommenen Lieber haben fich weiter verbreitet, g. B .:

\*\* "Gott, man lobt bich in ber Stille" — Erntelob vor Gottes Brünnlein. Erstmals in ber Christoterpe 1844. \*\* "Hull in beine Grabestücher" — Begrabniß Christi.

Erstmals in Stiers evang. G. 1835.

Ueber Stiere vielseitige Thatigkeit auf bem bymnologis ich en Gebiete, insbesonbere feine Berbienfte um bie Gefang. buchereform f. S. 42. 50. 58 f.

Beller, \*) Christian Beinrich, ber fromme Babagog, wurde geboren 29. Marg 1779 auf Sobenentringen bei Tubingen, als ber Sohn bes hofrathe Christian David Beller und ber Christiane Beinrite, geb. Müller, Tochter bes Pfarrers in Fellbach, und gog

<sup>\*)</sup> Quellen: Monatsblatt von Beuggen, Jahrg. 1860. Rr. 6 u. 7.
— Christenbote von M. Burt. Jahrg. 1860. Rr. 33. — Boltsblatt für Stabt und Land von Ph. Rathusius. Jahrg. 1862. Rr. 63. S. 1016 f.

mit feinen Eltern in feinem 6. Lebensjahr nach Boblingen gur Großmutter vaterlicher Seits, einer berglich frommen Bfarrwittme, bie bor Schlafengeben immer bas ibm bon ba an unvergefliche Lieb: "Beil ich Jesu Schäflein bin" betete, und in feinem 9. Jahre nach Lubwigeburg überfiebelte. 3m Jahr 1797 bezog er bie Universität Tubingen, um nach bes Batere Bunfc bie Rechte m ftubiren. hier, wo fein Glaube unter allerlei leichtfinniger Umgebung lange fower gepruft und von Zweifeln ftart erfduttert wurde, obgleich er suchend mar und als ber einzige Aurift ben Mittheilungen beiwohnte, bie Dr. Flatt über bie banifche Miffion gab, wurben in feinem letten Stubienjahr Sanbel und Blumbarbt, bie einzigen Bietiften im theologischen Stift, welche nachs mals am Baster Miffionshaus wirtten, bie Bahnbrecher eines neuen Lebens fur ibn, fo bag er nun gum erftenmal wieber gum b. Abenbmahl gieng und anfieng, aus lauter Liebe fowachen und armen Schulern ber lateinischen Schule unentgelblich in ihren Aufgaben nachzuhelfen. Darüber betam er benn auch eine folche Freude am Unterrichten, bag er nach vollenbeten Stubien 1801 mit Erlaubnig feines Baters bie pabagogifche Laufbahn ermählte und hofmeifter bei ber Familie v. Scheuerlein in Augsburg murbe, wo er ben Sohn bes Saufes mit fo gutem Erfolg unterrichtete, bag wohlhabende St. Galler Familien, bie von bem tuchtigen Dofmeifter in Augeburg gebort hatten, ihn einluben, eine Privatschule in St. Gallen gu errichten. Go gog er benn 1803 nach St. Gallen und bemabrte fich bafelbft in feiner Privatfoule, bie er 6 Jahre lang leitete, als ein grundlicher Lehrer mb Ergieher. Drei driftliche Frauen, Anna Schlatter an ber Spite, nahmen ihn aber bort felbst auch in Erziehung, bag er in tiefern Umgang mit Jefu treten lernte, mabrent er noch in Augsburg einmal fo tief in seinem Glauben gefunten mar, bag er ber Berzweiflung nabe war und nur an bem Gebanten fich noch halten konnte: "ich bin boch ein Befchöpf Gottes!"

Im Jahr 1809 erhielt er einen Ruf nach Bofingen als Schulinfpector bes ganzen Bezirks und Director ber lateis nichen Schulen und verheirathete fich bann hier 7. Oct. 1811 mit Sophie Siegfried von ba, die er bei einer Schullehrerconferenz, welche er mit Lehrern und Lehrerinnen zu halten anfieng, als eine

gottesfürchtige und recht verftanbige Jungfrau tennen gelernt batte. Saft bie gange Beit feines bortigen Aufenthalts gieng er immer noch als ein Gubnenber einber, ber bei aller driftlichen Ertennt: nig und mufterhaftem Wanbel ber Gnabe nicht gewiß werben tonnte. Da folug ihm endlich im Jahr 1818 bie lang erfehnte Onabenftunbe, worüber er felbft einem jungen Freund alfo berichtet bat: "Ich fuchte immer und erlangte nie vollige Rube und Gewifheit. Man hielt mich für einen Stillingianer; auch hatte ich Umgang mit Glaubigen. Aber alles half nichts, bis ich am Charfreitag 1818 beim Abenbmahl burch bas Lefen von Loefiels Baffioneprebigten einen folden Ginbrud von ber Bergebung mel ner Gunben und von ber Gottheit Chrifti betam, bag es mir wie Souppen bon ben Augen fiel. Ich folug bor Freude bie Sanbe über bem Ropf gusamen und machte meinem Gefühl in Autrufen Luft, bag meine Frau meinte, ich feb nicht recht bei mir. Darauf hat mich ein sonst ungelehrter Schreiner, ber gleichfant vor meinen Augen befehrt murbe, in feiner erften Liebe und Er fahrung von ber Gnabe fehr geforbert. Bon ba an ift mir bat Wort Sottes gang anbere erfchienen; es gieng mir ein neues Licht auf." Bis in feine Tobesftunbe bauerte benn nun auch bei ibm bie innigfte perfonliche Berbinbung und Gemeinschaft mit Jefr, bem Sohne Gottes, fort.

Bei solchem Liebesleben mit Christo war er auch willig und bereit, ber Aufforberung seines Freundes Spittler in Basel Folge zu leisten und die Leitung ber in ber alten Deutsch-Ritterorbends Commenthure Beuggen am Rhein, brei Stunden oberhalb Basel neugegründeten Anstalt zur Erziehung armer Kinder und zur Bildung von Armenschullehrern, wozu er selbst aus Anlaß bed Hungerjahrs 1817 den Antrieb gegeben hatte, zu übernehmen. Am 17. April 1820 zog er mit Frau und 5 Kindern in Beuggen ein, wo turz zuvor 1812—1815 ein Spital für franke Soldaten, beren 8—10,000 dort dem Thyphus erlagen, gewesen war und alles noch wüste und leer lag. Vierzig Jahre lang stand er hier als ein Zeuge der rettenden Liebe Gottes in Christo. Treulid unterstützt von seiner Frau hat er hier 253 Schullehrerzögling und 593 arme Kinder in seiner Pflege gehabt, und die Anstal ist unter seiner schlichten und christlichen Lehr: und Hausordnung

nach ber er bemuthig und treu auch im Rleinften Alles leitete, ju einem Licht in bem herrn geworben, bas mit feinen bellen und belebenben Strablen weithin in bie Lanbe leuchtet. 216 Befaloggi einft, bon beffen Grunbfaben Beller bas Befte behalten and driftlich verklart bat \*), bie Anstalt besuchte, rief er, übernommen bon bem ihn umwebenben Beifte, einmal übere anbere at: "Ungebeure Rraft!" Auch burch mancherlei Schriften, 3. B. feine "Lehren ber Erfahrung für Armenschullehrer. 3 Bbe. Bafel 1827." und feine "Seelenlebre", insbefonbere aber burch bas "Monateblatt", bas er vom Jahr 1829 an bis an feinen Lob 32 Jahre lang rebigirte, bat er vielen taufenb Denfchen aller Stanbe bas Wort bes Lebens nach ber h. Schrift verkunbet. Der fel. Brofeffor Auberlen in Bafel fagte barüber: "Zeller bat von Anfang an in biefem Blatt gefunde, biblifche Roft geboten; ben gangen Rath Gottes zu unfrer Seligfeit, wie ibn bie b. Schrift barlegt, hat er hier ausgebreitet. Und in biefem umfaffenben und bruhaften Schriftverftanb ift er ein achter Sohn ber guten, alten Theologenschule feines ichmabischen Baterlanbes gemefen. tonnte fic bei ibm an Manner, wie Roos ober Flattich erinnert fiblen. Und auch barin mar er ein Mann ber Schule A. Bengels (86. V, 10 f.), bağ ibm jum ganzen Schriftgrund bas prophetische Bort wesentlich mitgeborte. Die lette Rumer seines Monatsblatts, bie er noch angefangen, aber nicht mehr vollenbet bat, handelt bon ben Zeiten ber Erquidung, b. i. vom taufenbjahrigen Reiche (nach Apoft. : Gefc. 3, 19-21.). ""3ch febe"", fagte er fcon bor Jahren einmal, "nin eine herrliche Butunft, in einen lichten Morgen hinein; aber es geht vorber burch bie schwersten Gerichte. "" Alle biefe Erwartungen hielten ihn aber nicht ab, mit ber größten Rüchternheit und bem treueften Gifer feinem Berufe obzuliegen; vielmehr nahm er baraus nur um fo mehr Antrieb, auch in feisem Theile mitguwirten, bag bem tommenben Berrn ein bereitet Bolt entgegengebe."

In ben letten Jahren seines Lebens betete er oft und viel bie Worte Pf. 71, 9 und 51, 13. 14 und erbat sich babei von bem herrn, seinem Gott, noch insbesondere: "laß mich

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bericht über bie gegenwärtige Ginrichtung unb Berfaffung ber Armenfchullebrer-Anftalt in Beuggen. 3 Bbe. Bafel 1833."

nicht ein unnüter Menfc werben, lag mich ftebenb (b. i. im Amte ftebenb) fterben!" Und bieg warb bem treuen Rnochte auch Am 11. Mai 1860, als er gerabe noch ben Schullebrergoglingen Religionoftunbe gehalten, in ber er Rurg! Lebrbud au Enbe brachte, und bann am gemeinschaftlichen Mittageffen bes Saufes Theil genommen hatte, murbe er über ber Rudtehr in feine Wohnung in Folge einer fonell ausgebrochenen Lungenent gunbung von folder Athemnoth befallen, bag er fogleich gu Bett getragen werben mußte, wo er mehrere Tage gang fille lag. In ber letten Racht aber rebete er im bewußten Buftanb und bagwie fchen auch in ber Fieberphantafte bebeutfame Borte bes Geiftes. Ramentlich ale fich bie Boglinge noch um fein Sterbebett verfammelten, rief er ihnen gu: "Erneuert Guch im Beifte Gures Gemuthest Gehet bin im Geift ber Liebe und Ginigleit. D bag bein Feuer balb entbrennte!" Dann segnete er noch seine Kinber — bie Frau war ihm bor zwei Jahren borangegangen - und feufzete bierauf: "Romm balb, Berr Jefu, Amen! In beine Banbe befehle ich meinen Beift." Damit waren feine Rrafte erschöpft, und er 18. Mai 1860 am Tage nach Chrift fcblief fanft ein am himmelfahrt — ein Simeon von 81 Jahren. Barth bezeugte bernach beim Jahresfest zu Beuggen im Juni felbigen Jahres: "Bon Doje beißt es: ""er ftarb am Munbe bes Berrn"" (5 Mof. 34, 5); bie Rabbinen fagen, Gott babe ibm feine Seele weggefüßt. Go ift Bater Zeller geftorben." Er binterließ 3 Sobne, bie alle als Lehrer an ber Anstalt fteben, und mehrere Tochter. Bu feinen Tochtermannern geboren Manner, wie Bifchof Gobat in Jerufalem, Pfarrer L. Bolter, Berausgeber bes fübbeutichen Schulboten, und Pfarrer Carl Werner in Kellbach.

Bei seiner Leichenseier 20. Mai umringten seinen Sarg 70 arme Kinder und 15 Schullehrerzöglinge, und die ganze Begleitung, unter der viele Brüder und Schwestern aus Basel waren, sang vor dem Hause seinen Lieblingsgesang: "Wie wird mir seyn, wenn ich bich, Jesu, sehe" (s. S. 41), und bei der Einsenkung auf dem Kirchschof stimmten die Zöglinge das Lied an: "Wenn der Herr einst die Gesangnen."\*) Im Schloßhof hielt dann noch Prof. Auberlen die

<sup>\*)</sup> Offenbar in ber irrigen Boraussetzung, biefes Lieb fen von Zeller verfaßt, wie es auch im Burtt. G. unter feinem Namen aufgeführt ift.

Leichenrebe über Pfalm 1, und Prof. Riggenbach von Basel sprach bas Schlußgebet. Der erstere bezeugte babei von bem Heimges gegangnen: "Einfalt und Krast, etwas burchaus Reelles und Gessundes ohne alles äußere Sepränge, ein wesentliches Leben in und ans und vor Gott — bas war ber Eindruck, den dieser Patriarch machte. Seine Größe bestand barin, daß er klein blieb und in seitener Weise die Treue im Kleinen übte."

Seine burch und burch vom Bibelgeist und Bibelwort erfüllten stieder erschienen meist Jahr für Jahr vereinzelt theils in seinem Beuggener Monatoblatt von 1829 an, theils in dem str jede "Jahresseier der freiwilligen Armenschullehrer-Anstalt in Beuggen" vom J. 1821 an ausgegebnen, "Einige Lieber" entstattenden Büchlein, deren jedes mit 1 Bogen zu Basel in der Bahnmaier'schen Buchbruderei erschien. Sein Sohn und Nachstiger, Reinhard Zeller in Beuggen, hat neuerdings ihrer 50 ihm ihr zugehörende in einer noch andere 30 Lieber enthaltenden Sammlung: "Lieber der Armenanstalt Beuggen. 1871." plamengestellt. Bon den in Kirch. "G.G. aufgenommenen sind alle, bis auf das unten zuleht genannte, von A. Knapp in der 1. Ausgabe des Lieberschates 1837 mitgetheilt und dadurch weiter bebreitet worden. Es sind die Lieber:

\*Arbeit ift mein Loos auf Erben" — vom J. 1832. Im Rev. u. Olbb. G.

\*Frenet Euch, ihr Menschentinber" — Beihnachtslieb. Erftmals im Monaisblatt 1831. Im Rig., Rev. u. Amer. ref. G.

\*, Sott bei mir an jebem Orte" - vom J. 1828.

3m Marg., Rev., Dein. u. Dr.-Rant. G. \*,D Berr! versammelt finb wir hier" — vor bem Gottesbienft.

Sim Amer. luth. G. \*"Breis unb Dant, bem ber bie Welt befreit" — Lobgefang. Erftmals im Monateblatt 1831.

Im Schaffb. G.

\*, Sieh! ein weites Tobtenfelb" — Missionslieb.

\*\*\* Bair ref. Fauer Mennon, Amer. luth., ref.

Im Bair. ref., Jauer., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Schles., Delser G. u. heff. S.-Entw. ††† "Treuer heiland, wir sind hier" — zur Anhörung bes Borts Gottes. Bon Conr. Rocher 1838 mit einer Melodie: as

gas b as d e s d e s c geziert.

Das Lieb gehört Sam. Gottlieb Barbe an (Bb. VI, 321) und Zeller felbft hatte aufs bestimmteste bie Autorschaft von sich abgelehnt.

Rod, Rizdenlieb. VII.

†† "Zum Eitbe geht bas alte Jahr" — zum Jahresschluß. Im Rig., dev. u. Ruß'schen G. "Bas ift des Kindes Leben" — Kinderlied vom J. 1824. Im Mennon. G.

An Beller reihen fich vier Vertreter bes Pietismus in Rorb= und Gubbeutschlanb:

Anak, Duftav Friedrich Ludwig, geb. 12. Juli 1806 gu Berlin, wo fein Bater, Chriftian Friebr. Lubw. Rnat, Juftige commiffarius mar. In feinem breigehnten Lebensjahr tam er, nach bes Baters Tob 1819, nach Mittenwalbe, ber ehemaligen Arbeiteftatte B. Gerhardte (Bb. III, 300) zu feinem Obeim mutterlicher Seits, Brobft Straube, ber ibn gur Confirmation porbereitete und in ben Wiffenschaften unterrichtete, bis er mit beffen Sohn, Carl Straube, ber einen innigen Freunbschaftsbund mit ihm eingegangen hatte, in bas Friebrich: Wilhelms: Somnafium an Berlin übertreten konnte. Ru Oftern 1826 begannen bann bie beiben Bettern und Freunde als Theologen bie Universitäts: ftybien in Berlin, und bier gefcah es im Fruhjahr 1829, baf beibe, bie bis babin noch bie Welt und was in ber Welt ift, lieb gehabt, in Giner Stunde gum neuen Leben erwedt murben und fich nun erft recht in ber Liebe Chrifti gufamenfoloffen und einander bienten mit ben Baben, bie Bott jebem gegeben hatte. Die Lieber ber erften Liebe, bie Knats im Glauben fich gang felig fühlenbem Bergen entftromten, fcmudte Straube bei feiner musikalischen Begabung mit lieblichen Weisen. Nachbem fie 1830 ihre Studien vollendet hatten, fand Straube - ber nachmalige Pfarrer in Werber bei Juterbog, wo er eine Bibelgesellicaft grundete und ben Werber'ichen Bibelfalenber berauszugeben anfieng, jest Pfarrer zu Follenhagen bei Betershagen in ber Mart eine Lehrstelle, Rnat bagegen wurde Lehrer an einer Meinen Bripat: foule ju Ronige : Bufterhaufen, tehrte aber foon 1833 von ba nach Berlin jurud und wurde burch Bermittlung bes Barons v. Kottwis, in beffen haus er ben religiöfen Bripatperfammlungen eifrig beiwohnte, von bem Patronatsberrn. Dbrift-

<sup>\*)</sup> Quellen: Geiftliche Lieber im 19. Jahrhunbert. herausg. von 2. R. D. Kraus in Darmftabt. Darmft. 1863. G. 187 f. — Sieben Bücher preußischer Rirchengeschichte von Wangemann. 1859, 1860.

lieutenant v. Wolben, als Pastor nach Wusterwitz bei Dramsburg in hinterpommern berufen. Im October 1834 trat er bort sein Amt an, in welchem ihm während einer 15jährigen Wirkssamseit ber Herr große Gnabe zur Predigt bes Evangeliums schenkte, so baß in Wusterwitz und brei bazu gehörenden Kirchsbörfern viele Seelen zum neuen Leben in Sott erweckt wurden. Dort verehelichte er sich auch mit Wathilbe Wendt, einer Stiefsweter bes Conrectors und Predigers Görde in Phritz, die ihm 6 Kinder gebar, von welchen aber zwei schon frühe heimgegangen sind.

Bu Enbe bes Jahrs 1849 ergieng ber Ruf an ibn, Bogners Rachfolger an ber Bethlebemefirche in Berlin gn werben, und 24. Febr. 1850 hielt er an berfelben feine Antrittsprebigt über 1 Cor. 2, 2. Auch ju biefem Amte fchentte ihm Gott gleich von Anfang an reichen Segen und fein Saus wurbe ber Sammlungsort für bie Glaubigen aus ber Nabe und Ferne. Go fanb fic auch gleich als einer ber ersten Gaste ber Chinesenapostel Guslaff in feinem Hause ein und wurde für ihn bie Beranlaffung, baf er einen Frauenverein für China grunbete, ber balb bernach in Bictoria auf Hong : Kong ein Findelhaus erbauen konnte für arme Chinefenkinber. Aber auch für Ueberwindung bes mobernen beibenthums im eignen Lanbe bemubt fich Rnat bis in bie neuefte Reit als unerschrodner und tapfrer Streiter Jefu Chrifti. Seine füngste That ist ber auf ber Branbenburger Provinzialsynobe 1870 geftellte Antrag auf Ausschliegung ber Mitglieber bes Protestantenbereins von ben Prebigt= unb Lehrämtern.

In seinen geistlichen Liebern von burchgebildeter Form und mustalischem Wohllaut zeigt sich Anat als tieffühlender und inniger Sanger der Heilandsliebe, nach Art der besten Herrnhuter Brüderdichter. Barthel stellt sie den damit allerdings verwandten Liedern eines Novalis gleich, obgleich sie bieselben durch christliche Tiefe und Fülle acht evangelischen Geistes weit übertreffen. Sie trichienen —

<sup>1.</sup> unter bem Titel: "Simon Johanna, haft bu mich lieb? Geiftliche Lieber und Sonette. Dit fechs Melobien von C. S. \*) Berlin

<sup>9</sup> G. S. ift niemanb anbers, als Anats obenerwähnter Bergensfreund, Carl Straube von Mittenwalbe, ber fpater auch als Paftor gu

1829." Mit einer poetischen Wibmung an ben herrn und einem Sonett ale Schlufwort an feinen treuen Freund Carl Straube. Es find 31 Lieber und 50 Sonette, bie er im erften Gefühl feiner

Betehrungegnabe 1829 gebichtet bat. Die verbreitetften finb:

++ "Dir will ich banten bis gum Grabe" - Jefus Chriftus unfer Erlofer. Phil. 1, 18. 3m Berl. Lieberfcan 1832 u. im Rev., Bur. u. Dr.-Rant. G.

† "Erbebt bie Saupter himmelwarts" — Abventlich 2. Cor. 8, 9.

3m Berl. Lieberichat 1832.

"borft bu bie Glode laben?" - am Sonntagmorgen Mit einer Melobie von Straube: fffg as as b b.

"Bobin, mein Beilanb, foll ich geb'n" - von ber 86 ftanbigfeit im Glauben. Sob. 6, 68. 69.

Im Berl. Lieberschat 1832.

"Bu bir will ich mich naben" - Abenbmahlelieb. 1 Cor.

10, 16. Im Berl. Lieberichat 1832 und im Ruf'ichen G. bes As

"Dir, Berr, will ich mich naben".

2. in bem "Geiftlichen Lieberschat. Berlin 1832." (f. S. 39), w neben ben oben genannten vier Liebern aus Dr. 1 eilf Rnatif Lieber erstmals gebruckt zu Tage treten. Unter biesen:

"Bruf, Berr Befu, meinen Ginn" - von ber Liebe #

Jesu. Psalm 26, 2. "Qualt mich Angft im Bergen" - füßer Troft beim Geft eigner Schwäche und Sunbhaftigfeit. Bf. 138, 7.

++ "Barft bu für mich nicht Menfc geboren" - alle geistige Leben aus Chrifto, bem Quell bes Lebens, gefchopft. 1 30h. 5, 4.

Im Rug'schen G.

†† "Wenn Seelen fich gusamenfinben" - von ber Gomeinschaft ber Glaubigen in ber Liebe. Job. 13, 34. 15. 201 besonderer Melodie von Boigtlander in ber Reiseharfe 1853:

ffdcbagesddc.

†† "Die fo wenig gibt's ber Seelen" — Zuftanb ber Chriftenheit. Phil. 3, 18.

3. in den neueren Ausgaben von Dr. 1 unter bem Titel: "Zionsharft Geiftliche Lieber und Sonette von Guftav Knat, Prediger zu Wufter wis. Berl. 1840." und vermehrte Aufl. Berl. 1843, wogu nod als Rachtrag mit weiteren Liebern erfchien: "Liebe um Liebe Eine kleine geiftliche Gabe zu milben Zweden. Werber 1849."

Berber eine icone Liebersammlung unter bem Titel: "Reisepsalter", sowie eine "Reiseharfe. Gin Melobienbuchlein jum Reisepsalter. Bum Beftes ber Bibel- und Missionssache. Werber bei Jüterbog 1853." mit 36 eignen Melobien anonym berausgegeben bat. In biesem Reisepsalter finben fic auch einige Lieber von bem Schwager Knats, Moris Gorde, geb. ums Jahr 1806, Pfarrer zu Zarben bei Treptow an ber Rega in Hommern, wo er durch seine seelsorgerliche Wirksamkeit und herzeindringende Predigtweise eine allgemeine Erwedung in ber Gemeinde hervorrief und "Beihnachtelieber fur Rinber" im Drud erscheinen ließ.

Au biefen neueren Liebern geboren:

36 hab von ferne, herr — unb mar" — Benbant gu bem himmelsvorfcmad bes 3. E. hermes (Bb. VI, 379).

Im Jauer'ichen G.

"Rommt ber, benn Alles ift bereit" - Abenbmablelieb.

Im Basler G. "Laft mich gebn" — Sehnsucht nach bem Parabies. 3m Wittenb. u. Delser G.

"Dach bich auf, mach bich auf" - Aufruf gur Bufie. Im Schles. u. Delser G.

\* "Selig, Zefu, finb bie Seelen" — Cheftanbelieb. "Bieht in Frieben Gure Pfabe" - gur Reife.

Im Delser G.

Feldhoff, \*) Friedrich August, wurde geboren 19. Nov. 1800 u Elberfelb, wo fein Bater Raufmann und zweiter Rirchenvortand ber lutherischen Gemeinde war und langere Zeit 'als Braibent ber bergischen Bibelgesellichaft vorstand. Unter ber driftichen Erziehung feiner Eltern, an benen er ftets mit ber tinbichften Liebe und Dankbarkeit bieng, wuchs er beran als ein echtes Gnabentinb, bon bem feine Mutter fagen tonnte, fie babe nemals nothig gehabt, ibm einen Bermeis zu geben. Für ben Laufmannoftand bestimmt, tam er, 13 Sabre alt, in bie Erziemnasanstalt bes Kirchenraths und Brofesors ber Theologie 3dwarz in heibelberg, eines Tochtermanns Jung Stillings. Bei ben glaubenstärkenben Ginbruden, bie er bier empfieng, entblok er fich zum Stubium ber Theologie, bem er bann vom fahr 1816 in Heibelberg und Berlin oblag. Rachbem er 1820 eine Studien vollendet hatte und nach haus gurudgelehrt mar, interitute er ale Canbibat ben bamale an ber lutherischen Rirche u Elberfelb angestellten Baftor Strauf in feinem Brebigtamte, ind hatte, nachbem berfelbe als hofprebiger nach Berlin berufen vorben mar, beffen Stelle bis zu ihrer Wieberbefepung zu ber-Bernach wurde er Berweser ber Pfarrstelle in ber burch Barteiungen gerriffenen Gemeinbe Leichlingen, wo er fich bie Kotung und Liebe aller Parteien gewann. 3m 3. 1823 wurde t Pfarrer an ber beutsch-lutherischen Gemeinbe zu Romwegen in Holland, und von hier wurde er 1828 als Pfarrer nach

<sup>\*)</sup> Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.

Bupperfelb im Bupperthale berufen. Bier gog er in feinen Brebigten neben bem berebten Beufer fein feuriges, bon ber Liebe Befu Chrifti im innerften Grund burchflammtes Berg aus unb . erwedte Biele, wie überhaupt feine gange Ericheinung eine überaus liebenswürdige mar. Er vertiefte fich jeboch mehr und mehr in theosophische und apotalpptische Studien, beren Früchte er in einem besonbern Buch nieberlegte, bas jeboch nicht jum Druck tam, weil feine Freunde es verhinderten. In ber Borrebe gu bemfelben vom 3. 1830 fagt er zum Zeichen, an wen er fich bei biesen Stubien hauptfachlich anschloß: "Die geiftreichen Worte Detingers, biefes wahrhaft großen Mannes (Bb. V, 138 ff.), find noch viel gu wenig befannt." Fr. B. Krummacher, ber ju gleicher Beit in Semarte ftanb, gab über ibn in seinen "Balmblattern. 1843." Beft 1. S. 73 bas Urtheil ab: "Er ift ein Mann geheiligter Speculation, ber Gnofis und Theosophie nicht abbolb, burch feinen afcetischen Ernft bie Beifter bewältigenb und binbenb; obaleich Lutheraner, mehr mit bem reformirten Typus beprägt und. unbefummert um Rirchenthum und firchliche Dogmatit, feine Theologie unmittelbar über bem gottlichen Buchftaben bes Schrift. worts als über ihrer allein unwandelbaren Bafis conftruirend." Lange hatte er mit Rranklichkeit gu tampfen, ließ fich aber burd biefelbe nicht abhalten, feinem anftrengenben Amt mit aller Treue obzuliegen. In fichrer Ahnung feines balbigen Beimgangs fang ber von einer mächtigen Sehnsucht nach ber Vollenbung bes Reichs Gottes und nach feiner eigenen Vollenbung burchbrungene Beuge Chrifti:

Silf mir biefes Lebens Plagen Glaubig, liebenb, hoffenb iragen, Bis bein Ruf (ich hoffe balb) Mir: "Run komm!" entgegenschalt.

Und fo geschah es. In der Hälfte seiner Jahre erlag bie schwache Leibeshütte einem Nervensieber 8. Jan. 1844 zu Lauerssfort, einem Landgute seiner Berwandten, wohin er sich zur Stärzung seiner durch die vielen Anstrengungen des Amts erschütterten Gesundheit zurückgezogen hatte.

Seine innigen, lieblichen Lieber voll entschiedenen Chriftens glaubens erschienen in folgenben Sammlungen:

## 1. Chriftlige Gebichte. Barmen 1840.

Dieselben find nach einer Anmerkung am Schluß bes Registers, alle, mit Ausnahme von zwei im August 1839 in Bab Ems verfaßten, aus bem Beitraum bom herbft 1838 bis Oftern 1839. Auf ein größeres Gebicht "Bileam, Beors Cobn," folgen 42 "fleinere Gebichte", von benen bei 20 liebartigen Charafter haben. Unter biefen :

"Einer nur ift's, ben ich meine" - ber Freund ber Seele. 2 Feiertlange. herausg. jum Beften ber Rleinfinbericulen Ober-barmens. Barmen o. 3.

Unter ben 56 hier mitgetheilten Liebern, von benen 31 auf befannte

Rirchenmelobien gebichtet finb, fanben weitere Berbreitung:

"Das Aug' empor, bes herzens Anie gebeugt" —
himmelfahrtelieb. Luc. 24, 52. Mel.: "Zerufalem, bu hochgebaute. \*

\* "Frühling feiert auf ber Erben" — im Frühling. Mel:

"Urquell aller Seligkeiten."

"herr unser Gott, Jehova Zebaoth" — Hilfegebet ber Gemeine in bebrangter Zeit. Jubith Cap. 9. Mel.: "Jerufalem, bu bochgebaute."

Sinan, hinan, ermube nicht" - Ermube nicht. Offens. 2, 10. Mel.: "Mir nach, fpricht Chriftus."

Im Olbb. G.

"Romm vom bochften Throne" — Pfingfilieb. Apoft. : G. 2, 11. Rom. 11, 33. Mel.: "Bunberbarer Ronig."

"Run bas heil getommen" — Beihnachtlieb. Luc. 2, 1. ff. Mel.: "Jefu, meine Freube." ober nach ber von Knapp ftammenben Fassung im Rev. G.:

Chrifius ift getommen." "Oft mit heiligem Erglüben" — Sehnsucht nach bem ewigen Leben. Bi. 84, 2. Mel: "Bas ift wohl ein fußres Leben."

Barth, \*) Dr. Christian Gottlob, ber große Missionsagitator und driftliche Rinberfreund, über ben Fr. 28. Krummacher ben Ausspruch gethan hat: "er hat von feiner einsamen Belle aus bie gange Belt mit ben Armen feiner miffionarifchen Liebe umfpannt, unablaffig, wie wohl nie ein Regent, Diplomat ober Ambaffabeur, mit ben Boltern aller Erbtheile gottliche Reichsbepefchen gewechfelt und ungablige Tractate und liebliche Erbauungebuchlein wie geifts Rice Laubenschwärme mit bem Friedensölblatt Jahr aus Jahr ein in alle Richtungen ber Winbrose ausgeben laffen." Die Wurzeln

Duellen: Lebensabriffe in ber Reuen evang. Kirchen Beitung von Meifner, 1862. Rr. 48. S. 753—757; im Chriftenboten von Burt. 1862 (30. Nov.) und im Subbeutschen Schulboten. 1863, Rr. 16. 19.: Barthe Berbienfte um bie Schule von Diac. Rieger in Calw." - Jul. hartmann, Detan in Tuttlingen, in herzogs Real-Encycl. Bb. XIX. 1865. S. 168—173. — Chr. G. Barth, nach seinem Leben und Wirten gezeichnet von C. Werner in Fellbach. 3 Bbe. Stuttg. 1865. 1866. 1869.

seinem Dekan (s. S. 82), im Weinberg bes herrn. Auch hier hatte er unter ben hohen Anschauungen ber herrlichen Albuatur Poesie gelernt; hier hatte er aber anch den Schmerz, seine lunig geliebte Sattin, eine rechte geistliche Frau, der er ein schönes "Denkmal der Liebe" gesetzt hat in einem Büchlein, das 1836 die 3. Auflage erlebte, durch den Tod zu verlieren. Er hatte es ihr an ihrem Sterbebette geloben müssen, nur Bersammlungsstunden, zu halten. Und er hielt Wort in seinem Kirchheimer Amte und in allen nachherigen Aemtern.

Um 4. Mai 1836 murbe er auf ben Bunfc und bie Bitte vieler Stuttgarter Gemeinbeglieber jum Diaconus an ber Dofpitalfirche ju Stuttgart ernannt und bielt bafelbft am 8. Trinitatissonntag feine Antrittspredigt über 1 Cor. 2, 1-13, worauf er fich im felbigen Sabre noch jum zweitenmal bermablie mit ber Wittme bes als Sauptmitarbeiter an ber Branb'ichen Schullehrerbibel bekannten Pfarrere C. M. Offanber in Maichingen, Emilie, Tochter bes Steuerraths hoffmann, bie ibm eilf Rinber gebar. Um 18. October 1837 murbe er Oberhelfer an ber Stiftefirche, an ber er 19. Nov. feine Antrittspredigt über Ebr. 13, 8 hielt und acht Jahre lang wirkte, bis er 10. Dec. 1845 als Stadipfarrer an St. Leonhard berufen wurde, wo vor ihm G. Schwab und Dann geftanden hatten und eine Beit lang Bilh. hofader und hernach Chr. Burt, ber Berausgeber bes Chriftenboten, als Diaconen feine Mitarbeiter maren. lettern lieferte er in feine driftliche Beitschrift manchen wichtigen Beitrag burch Befprechung firchlicher Beitfragen, wie g. B. ber Lehre G. Bernere (1851), ber unbefledten Empfangnig Maria (1855), ber Sacularfeier Schillers (1859). Wahrend er auf feinen beiben vorigen Stuttgarter Stellen ju lang und gebehnt, für Biele auch qu boch und gebantenreich geprebigt und fich babei gang ans Manufcript gebunden, überhaupt auch bei feiner vielfältigen Schriftstellerei bem Amte nicht bie volle Rraft zugewenbet hatte, lernte er nun feine Rraft concentriren und auch furger und einfacher predigen, frei vom Manuscripte. Und bei foldem Brebigen mit einbringenber Stimme, in martiger Sprace und nadbrudevoller Salbung, wobei in Bengels und Steinhofers (Bb. V, 89. 126) fdriftmäßiger Beife bas Rreug Chrifti und beffen Scene ans bem Seisterreich." Richt lange zubor hatte er auch, als er auf einer zu Fuß unternommenen Bakanzreise nach Ruriserg zu Schoner, Ranne, Rießling und Rerv, bem Berleger ber Stilling'ichen Schriften, 6. Det. 1816 bie Sonne burch finsteres Sewölk sich hatte Bahn brechen sehen, auf altem Gemäuer sihend ein Gebicht verfaßt, in welchem er aus ber Tiefe seines jungen herzens sang:

Blid auf, mein Seift, und schwöre hier, bein Leben Und beine Kräfte Gott zu weih'n.
Und du, Allvater, der sie mir gegeben,
Erhalte meine Seele rein,
Daß, wenn ich einst aus diesem Thal der Zähren
Zur Ruhe jenes Lebens geh',
Der Fruchtstaub vieler guten Aehren
Im meinen Grabeshügel wehl

Und biefem Sinne ift er auch mit seltener Beharrlichteit ten geblieben bis an fein Enbe.

3m Berbft 1817 burfte er von bem Stuttgarter Obergommaftum in bas theologische Stift zu Tubingen übertreten, wo er mit anbern bon ber Gnabe ernstlich ergriffenen Junglingen, ju benen namentlich bie beiben Repetenten Aug. und J. E. Offianber und fpater auch Lubm. Hoffader gehörten, erbauliche Bufamentunfte pflegte, fast allein unter feinen Freunden bie Brübergemeinschaft in bem Saufe eines Sanbwerters befuchte und in ber Berfammlung rebete, mit großem Gifer und unter vielem Zulauf fich in benachbarten Kirchen im Predigen übte, auch ben jest noch bestehenben Diffionsverein grundete, ber ihn mit ben Miffionefreunben in ber Schweig in bleibenbe innige Beziehungen brachte. 3m 3. 1819 wollte er Miffionar werben, und nur bie Ginrebe feiner Mutter erhielt ihn bem orbentlichen Brebigtamte. In bemfelben Sabr erschienen auch von ihm in Lotters "Binche" mehrere driftliche Lieber, bie er im Sommer 1818 gebichtet hatte und eine anonyme Bertheibigungsschrift für ben über ber Grunbung ber Kornthaler Gemeinbe burch viele bife Geruchte gebenben Bietismus unter bem Titel: "Ueber bie Bietiften. Dit besonderer Rudficht auf die württembergischen und ibre neuesten Berbaltniffe. Tub. 1819. Motto: Gal. 5, 23." Meber biese feine Stubienzeit fagt er felbft mit Dant bor bem berrn: "Babrent fo Mande an ihrem Glauben Schiffbruch gelitten haben, führte mich ber herr immer tiefer in bie Ertenntift seines Wortes hinein und ich konnte, obgleich burch manche Zweisel hindurch, die aber nur zum Festermachen bienten, meinen Glauben bewahren, daß die Bibel Gottes Wort set und Jesus Christus Gottes Sohn."

Nachbem er im Sept. 1821 feine Stubien vollenbet und gubor noch im Juni erstmals einem Baster Diffionsfest ange wohnt hatte, tam er an Martini als Bicar nach Neckarweihingen, ein Bierteliahr fpater als Stabtpfarrvermefer nach Dornban und 28. Juni 1822 ale Pfarrverwefer nach Effringen und Schow bronn am Ranbe bes Schwarzwalbes bei Ragolb, wo er burd Conferengen mit gleichgefinnten Geiftlichen und burch weither befuchte Erbauungestunden seine Wirtfamteit im Schwarzwalb begann, bie fein ganges übriges Leben ausfüllte. Rach zweijabriger gesegneter Arbeit baselbst trat er 3. Mai 1824 eine wiffenschaft liche Reife burch Rorbbeutschland an, "um ausgezeichnete Prebiger tennen au lernen und baburch von ber groken Rraft, ben Des fchen ans herz zu reben, ein Studlein zu lernen." Benige Tage nach ber Rudtehr von biefer Reife, bie ibm "ben Reichsblid es weiterte und bie Ueberzeugung verschaffte, wie ber Berr fich auf gemacht habe, noch recht Biele für fein Reich ju gewinnen", wurde er 10. Dec. 1824 jum Pfarrer in Mottlingen bei Calw ernannt, wo vor ihm bie gefalbten Prebiger Dtachtolf 1763-1799 und Groß, früher Pfarrer zu Efferbing bei Lim 1800-1814 im Dienst bes Herrn gestanben waren. Am Christs fest bielt er feine Antrittspredigt und begrüfte feine Gemeinbe mit ben Worten: "Bier fteb ich als ein armer Gunber und tans Euch nichts bringen, als ben Beilanb. Da habt 3hr ihn, nehmet ibn bin! 3d fuche nicht bas Gure, sonbern Guch! Machet mit mein Umt nicht fcwer; belfet mir, betet für mich!" erften Sahren hatte er eine reichgesegnete Wirtsamteit. anziehenben, bunbigen und von vielen Auswartigen besuchten Prebigten voll ebler Popularitat, mit freier und forgfältiger Benubung bes Textes, fein liebevoller und vertraulicher Umgang und feine uneigennütige Saltung gewannen ibm balb bie Liebe feiner Bfarrtinber. Er hielt Miffions: und Erbauungeftunben, versammelte bie confirmirten Gobne und Tochter au besonberer

Besprechung um sich und stiftete eine driftliche Lesegesellschaft. Aber bei all bem wurde es nach einiger Zeit in seiner Gemeinde weniger, besonders in dem Filial Unterhaugstetten, wo sie von ben Tanze und Zechhochzeiten nicht lassen wollten. Wenn er noch so eifrig predigte, daß oft Alles an ihm lebendig ward und er mu ganzen Leib zitterte, so schlief doch die Hälfte seiner Zuhörer inst die ganze Lirche hindurch. Darüber brach er endlich gegen Ende des Jahrs 1835 in schwere Klagen aus und schried z. B.

11. Dec. einem seiner vertrautesten Freunde: "Es will mir oft der Wuth sinken und der Gebanke ausstellegen, an einem andern Orte könnte ich mehr wirken, und für die zu Tod gepredigten Möttlinger wäre es besser, wenn sie auch einmal eine Zeit lang am geistlichen Hungertuch nagen müßten."

Unter folden bittern Erfahrungen in bem engern, burch fein Amt ihm gunachft gestedten Birtungetreife fieng er benn nun mehr und mehr feine Rraft ber Reichs : Sottes : Arbeit im Großen und Gangen juguwenben an, benn er hatte bas große Beburfnig einer im Argen liegenben Welt flar erkannt und fühlte fic gur Abbulfe machtig gebrungen "burch bie Liebe gum herrn aub au allen burch fein Blut ertauften Seelen." Er bat befibalb um feine Entlaffung von feinem Pfarramt und flebelte 13. Jan. 1838, in welchem Jahr ihn bann auch bie theologische Facultät Breifsmalbe mit ber Doctorwurde beehrte, nach Calm über, sang feinem allgemeinen Gottesberuf leben und bie ichon in Mottlingen begonnenen Arbeiten weiter führen zu konnen in ausachehnterem Magstabe. Hatte er boch schon 1836 gesagt: "An ber Emporbringung und Berberrlichung bes ewigen Wortes Gottes mitguarbeiten, ift bie Aufgabe meines Lebens und Wirtens." Bor Mem war es bie Sache ber Miffion unter ben Beiben und Juben, ber er feine Thatigfeit wibmete. Satte er icon wn Möttlingen aus 1825 einen Begirtemiffionsverein in Calm gegründet, ber bas Borbilb fürs gange Land wurde, und als Missionerebner bei ben Jahresfesten ber Baster Missionsanftalt weelmäßig fich eingestellt ober boch Festlieber bagu gesenbet; hatte er auch icon zu Reujahr 1828 in babnbrechenber Beise bas Calmer Diffionsblatt gur Bedung bes Miffionsintereffes unter bem Bolle berauszugeben angefangen: fo ließ er nun feit 1838

Der Entstehungszeit nach unbefannt — Nr. 1011. 1089. 1100.° 2526. 2570.

Reben ben Liebern :

"Sep bu in unfrem Rreife" - vom 3. 1840.

3m Amer. allgem. G.

\*\*, Eraulich nimmat, o guter hirte" - Rinberlieb. Gine heerbe und Gin hirt. Bon Rocher in ber Bionsharfe 1855

mit einer Melobie geschmudt: g g as g c h a g. haben in Missionstreisen weitere Berbreitung gesunden die gespent gebruckten und mit versehenen Numern nebst ben zwei nicht in Knapps Lieberschap besindlichen Liebern:

"Die Rirche Chrifti, bie er befcutt" - Beibenmiffione-

"Erhebe bich aus beinem Jammer" - für ben Berein ber Freunde Fraels. Befaj. 54. Bom 3. 1837.

- 4. Chriftliches Schul-Gefangbuch mit zweistimmigen Melobien. Serausg, von bem Calwer Berlageverein. Calw 1843. (Gefammelt von A. Anapp, welcher ber anerkannte Dichter und Humnolog" ift, ben bie Borrebe Barthe vom Februar 1843 als Sammler bezeichnet, ohne ihn zu nennen. hier:
  - \*\* "Herr Jesu, bu haft einst mit Hulb" zur Schulprüfung. Im Rin. G.
  - †††† "Bas Glaube thut, ift wohlgethan" Lieb zur Jahresfeier ber Stammheimer Kinberrettungsanstalt. Erstmall burch Knapp im Lieberschat 1837 jum Drud gebracht. Im Raff. u. Amer. luth. G.

Kern, M., Christian Gottlob, wurde geb. 13. Jan. 1792 zu Söhnstetten auf der schwädischen Alb bei Heibenheim, wo sein Bater, von dem er frühe Eindrücke der Gottseligkeit erhielt, Pfarrer war. In der niedern Klosterschule zu Denkendorf, an der einst Bengel als Klosterpräceptor gestanden (Bb. V, 92), und in die er 1806 aufgenommen worden war, studirte er in großem Wissensburst oft ganze Rächte lang, wodurch er sich eine höderichte Berwachsung seines Körpers zuzog, die ihm zeitlebens viele Besschwerden machte. Nachdem er dann noch in der Klosterschule zu Maulbronn und 1810—1815 im theologischen Stift in Tübingen seine Studien gemacht, wurde er daselbst nach zweizähriger Vicariatszeit in Plochingen am Nedar 1817 Repetent. Der damals entbrannte Kamps zwischen Schristglauben und Vernunftglauben

<sup>\*)</sup> Quellen: Reuer Netrolog ber Deutschen. 1835. S. 1196. — Allgemeines Repertorium für die theologische Literatut von Rheinwald. 14. Jahrg. heft 1. — Predigten auf alle Sonn- u. Festtage des Kirchensjahrs von M. Chr. S. Kern. Nach seinem Lobe herausgegeben (mit seinem Lebenslauf) von B. Hoffmann und L. Bölter. Stuttg. 1837.

ivang. Rirch. Big. 1864. Rr. 34 als eine "literargeschichtliche Hat von großer Bebeutung" anerkannt worden.

Seine Dichtungen erschienen, mahrent er einen größern theil berfelben in seiner Christoterpe\*) 1833—1853 und in einem Lieberschat 1837 und 1850 (G. 12 ff.) als frische Dichterbluthen voraus mitgetheilt hat, in folgenden von ihm hersungegebenen Sammlungen:

1. Chrifiliche Gebichte von A. Knapp. Bon feinen Freunden herausgegeben. 2 Bbe. Bafel 1829.

Diefe Freunde, an beren Spige Obersthelfer Linder von Basel stand, veranlaften ihn, biese Gedichte zur Deffentlichkeit zu geben und haben bann auch vor bem Drud bas Manuscript, wie er sagt, "mit treuester Gründlichkeit und Offenheit bis auf einzelne Lesarten und Wortsfügungen hinaus gemustert."

Es find im Ganzen 156 Numern in 5 Abtheilungen: 1. Für besondere Zeiten und Gelegenheiten (34), 2. Bermischte Lieber und Gebichte (50) — Bb. I. 3. Aus und nach ber Schrift (22), 4. Missionslieber (21), 5. Gesegenheitsgedichte. Für Freunde (29) — Bb. II. Bon biefer Sammlung, die sich gleich beim ersten Erscheinen einen

Bon bieser Sammlung, die sich gleich beim ersten Erscheinen einen großen Leserkreis und viele Berehrer erwarb, erschien dann von ihm felbft besorgt und im Tert der Lieder mannigsach verbessert, eine zweite verbesserte Auflage. 2 Bbe. Basel 1834. 1835.

Sier finden fich erstmale bie meiften feiner bem altern Rirchenlieberton am nachften tommenben Lieber, bie beghalb auch nebft anbern,

verfunbenben Sofader und ber Rreis driftlicher Freunde, in ben biefer ibn baselbst einführte, thaten hiebei weiter noch bas Ihre. Run manbte er feinen Sinn vom irbifden Baterlanbe weg glubenb bem himmlischen Baterlanbe ju und lernte im lautern Evangelium Jefu Chrifti Licht fur feine Geele und Frieben fur fein Der finden. Am 20. Juli 1821 hatte er nach bem Tobe feines Pfarrers als Bicar bei bem franten Bfarrer Rornbed in Gaisburg ein autreten, wo er unter großer Beichaftelaft noch bie amei weiteren bamals bamit gusamengepfarrten und je mit einer besondern Rirde versebenen Beiler Gablenberg und Berg ju beforgen und neben vielen anbern Arbeiten jahrlich bei 200mal, in acht Wochen einmal fogar 50mal zu prebigen batte. Bon ben innern Lebenserfahrungen mahrend bes vierthalbjährigen Aufenthalts an Diefem Ort, ben er feinen "Buß: und Gigenwirtensort" nannte, berichtet er felbst: "Das fcone Sonnenjahr 1822 verlebte ich unter bem "barteften Drud bes Gefetes, fo bag mir oft bie beiterften Tage "ju Tagen ber außersten Angft und Folter wurden; benn ich ber-"ftanb bie Bultigfeit bes einmal fur bie Ewigfeit gefchehenen "Opfere Christi noch nicht, sonbern machte meinen Antheil baran "und bie Berficherung beffelben ftete von bem Grab meines "Boblverhaltens und Gefühls abhangig. Wenn bie Geele au-"weilen himmelhoch gejauchet hatte: ""alle meine Gebeine muffen "fagen: wer ift wie bu?"": fo verfant fie bernach wieber in "furchtbare Noth und Bebrangnif, fo bag mir oft Monate lang "aller Troft auf ewig entwichen ju febn ichien. Dabei prebigte "ich mit großem Reuer evangelisch, tonnte von Bergensgrund bas "Beil Chrifti Andern anbieten, tonnte für fie glauben und hoffen, "- und fant bann ju Saufe mit weinenben Augen ohnmachtig "vor meinem Erbarmer babin, weil ich nie fo fromm, nie fo "zerknirscht, nie fo ernftlich zu werben vermochte, als ich febn gu "muffen bachte, wenn er mir ben Friebenstuß fur bie lange Ewig-"teit geben follte. Ich habe mir ju jener Zeit meine Borner am "Berge Sinai in Borfaben bes allerpunktlichsten Beborfams gegen "Gottes Gebote fürchterlich abgelaufen und bas, mas ber Jube "burd Berte ju Stanbe bringen will, burch eigenwilliges Bebet "im Befühl zu erftreben gefucht." Unter foldem foweren Befepesbrud murbe eines feiner Beidtfinber fur ibn gum Brebiger

Serechtigkeit — ber Fabrikausseher Phil. Eberh. Wörner in rg. Der schloß sich an ben breiundzwanzigjährigen, kaum vor em Jahr von ber Snabe Christi ergriffenen Jüngling mit aller migkeit und Liebesfülle an und wurde sein Bormund und geiste ber freien Gnabe Sottes in Christo Jesu wies. Gleichwohl ng noch manches Jahr hin, bis er hindurchbrang "zum Glaus an die ein für allemal geschehene und durch die Auferweckung risti versiegelte Versöhnung ber ganzen Sünderwelt und ber izelnen Sünderseele, die keine Wiederholung oder Ergänzung n Seiten des Menschen bedarf", und es völlig verstehen lernte, ei vorkommenden Mängeln und Versehlungen die neutestaments be Inade sestzuhalten und immer und immer wieder verdienstlos ergreifen."

Am 1. Februar 1825 trat er als Helfer in ber Stabt ulz am Nedar ein, womit zugleich bas Pfarramt in bem nahen orfe Holzhausen verbunden ist, und verheirathete sich bann 27. pril 1828 mit Christiane, Tochter bes Generals v. Beulwitz, zer ber ebelsten Schülerinnen Danns, die aber schon im nächsten ahre in eine langwierige Krantheit versiel, wodurch er viel austreuz zu tragen betam. Hier, wo er im Ganzen kein erzediges Erdreich vorsand, ließ er sich 1828 durch Basler Freunde wegen, seine seit der Bekehrung versaßten geistlichen Gezichte herauszugeben, nachdem er in einer wahren Furcht vor icher Beröffentlichung berselben es lange von der Hand gewiesen tite, weil ihm, wie er sagte, "vor der Eitelkeit des alten Menzben bangte." Seit 1820 hatte es bei ihm nun, wie er das in ran den Herrn gerichteten "Zueignung" dieser Gedichte aussrach, geheißen:

Bor beinem Throne liegt mein Saitenspiel. Du bift's, o herr! ber ihm bie Tone leihet. So seh bein Ruhm auch meines Liebes Ziel Und beiner Treue jeber Laut geweihet.

Im Juni 1831 tam Knapp sobann auf ben Bunsch ber erwittweten herzogin henriette von Burttemberg, welche ben piftlichen Sänger und begabten Prebiger hochschätte, als helfer it che beim u. T., wo sie ihren Wittwensith hatte, und theitete hier funf Jahre lang mit bem ehrwürdigen Bahnmaier,

mehr nur für ben bauslichen und privaten Gebrauch geeigneten, in namhafter Anzahl in Rirch.=G.G. übergiengen ober fich fonft weite verbreitet haben. Er felbst hat nicht weniger als 40 berfelben seinem Lieberschape einverleibt.\*) Die bebeutenbften finb:

"Abend ift es, Berr, bie Stunbe"" - Abenblieb. Geb. zu Sulz 19. Juni 1828. Aus Abth. 1. 3m Ruß., Mennon., Pf., Amer. ref., Str.-Conf. u. luth. G.

"An bein Bluten und Erbleichen" - bem ewigen Sobe priefter. Geb. ju Gulg 1828 und feiner neu mit ihm ber mahlten Frau Chriftiane, geb. v. Beulwit, gewibmet.

3m Burt., Rev., Amer. ref. u. Dein. G.

"An bem Sabbath fteh'n bie Rinber" - Confirmations lieb. Geb. 1. Mai 1822 für feine Confirmanben in Gaisburg und von ihnen erstmals an ihrem Confirmationstag 5. Da gefungen. Aus Abth. 1.

ober in neuer Fassung nach bem Berl Lieberschat 1832 "Bor bir, Tobesüberminber." Im Burt., Str. = Conf., Tedlb., Breug. ref., Amer. luth

u. Dlbb. G.

ober mit Beglaffung von Str. 1:

"Friebefürft! ba ich geboren, warb ich alshalb vol bir erforen."

Im Lub. luth. G.

"Dein ift bas Licht" — Schullieb. In Rochers Zionsharf 1855 von Mufitbir. Beeber in Rürtingen mit einer Melobi geschmüdt: c as b c. Im Bur. G.

<sup>\*)</sup> Außer ben obengenannten, von benen bie burch ihn auch in set "ebang. G. 1855" aus biefer und ben anbern Sammlungen aufgenon menen Lieber jebesmal hinten mit \* bezeichnet finb, folgenbe, und zwar

Aus Abth. 1: "herr! bu blidft in meine Seele" (Abenbmahleliel - "Inbeg bu bort im himmelssaal" (Beichtlieb vom 18. Oct. 1828) -"Still ift's in ber weiten Belt" (bie Stille ber Racht vom 6. Oct. 1828 "Bie wird es heute mir ergeben" (Erquidungen am Morgen. Nov. 1826

Aus Abth. 2: "Leben will ich, boch zuvor muß ich" (Tob vor be Leben. 1828).

Aus Abth. 4. Miffionslieber: "Auf bes himmels Bolten ichwebeni — "Balsam auf bem Saupte" (fcon im Bast. Miss. Mag. 1824. Seft! — "Der von ber Sunbe nicht gewußt" (Bast. Miss. Mag. 1826. heft! - "Einst auf ihres Königs Bitte" (erstmals gefungen beim Miffionsse in Basel 7. Juli 1825). — "Einst sahren wir vom Baterlanbe" — "Kar Menschenfinn in beine Tiefe bringen" — "Schaut das Ende treuer Ze gen" (ber Entschlafenen Borbild. 1828. Jm Miss. 2013. 1829. Heft: — "Wenn von den geistlich Todten" — "Wo noch schwermuthvoll u blöbe" (im Bast. Miss. 2013. 1826. Heft 4).

Aus Abth. 5: "Was erblüht ju beinen Ghren" (Feftlieb für ei Rinberrettungsanstalt) - "Wie wallft bu friedlich an Jefu Sand" (a ben Beimgang einer betagten, in Gott reichen Mutter G. R. 1823).

"Der bu gum Beil ericienen" .- bes herrn Borgang. 1822. Aus Abth. 4. Das Lieb ber Missionsichule in Bafel. bas icon im Diff.-Mag. 1823. Seft 2 fich finbet.

Im Lüb. ref., Kav., Rig., Kev., Lectib., Elb. ref., Jauer., Mennon., Bf., Anh., Amer. luih., ref. u. un., Presb., Lüb. lufh., Preuß. ref., Mein., Reuß. u. Schles. G., auch im Schlesw.-Holft. u. Berl. G.-Entw.

"Einer ift's, an bem wir hangen" \* - Rraft in Schwachheit. Missionelieb aus Abth. 4. Schon im Basl. Miss.-Mag. 1824. Heft 4.

Im Rav., Jauer., Barm., Anh., Preuß. ref., Str. luth., Wittenb., Schles., Delser, Amer. un. u. allgem. u. Olbb. G., auch im Berl. G.-Entw.

"Eines wünsch ich mir vor allem Anbern"\* — Wunsch. Geb. 23. April 1823 zu Gaisburg für eine Confirmanbin in Stuttgart, Cochter eines Schloffers bas., bessen Geselle, Wilh. Gruner aus Saalfelb, ihn barum gebeten hatte. Aus Abth. 2. Im Ahein : Prov., Würt., Rav., Rev., Mennon., Reuß., Basl., Elberf. ref., Anh., Pf., Barm., Amer. un., Mein., Str. luth., Shlef., Delser u. N. Herrnh. G., auch im Shlesw.: Holft. u. Berl. G.: Entiv.

ober blog mit Weglaffung von Str. 1 u. 2: "D herr Jefu, Chrentonig." Im Str.=Conf. u. Lub. luth. G.

"Eingesargt jum letten Schlummer" — bie Mutter im Sarge. Seiner 30. Juni 1827 entschlafenen Mutter. Aus Abth. 5.

Im Nasj. u. Pf. G.

"Geift (Quell) bes Lebens, beil'ge Gabe"" - Pfingfilieb. Geb. zu Sulz auf bas Pfingftfeft 1828. Aus Abth. 1. Im Lub. ref., Burt., Hamb., Narg., Str.=Conf., Reuß., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Mein. u. Olbb. G.

"Gottes Binbe weben" - Miffionefestlieb. 1828. Erftmals gefungen beim 13. Jahresfest ber Basler Wiff.-Anstalt 18. Juni 1828. Aus Abth. 4.

Im Rig. u. Mennon. G.

"Beil! Befus Chriftus ift erftanben" \* - bem Auferftanbenen. 15. April 1822. Aus Abth. 1.

3m Lub. ref., Bur., Mennon., Amer. ref. u. un. u. Prest. G. ober nach ber Fassung im Berl. Lieberschat 1832: "Breis seh Chrifto, ber erftanben."

"Hier fichen wir von nah und fern" — Missionsfestlieb.
1824. Erstmals gesungen beim 9. Jahresfest ber Baster Miss.-Anstalt 17. Juni 1824 und in Krummachers Zionsharfe 1827 abgebruckt. Aus Abib. 4. Im Basl., Pf. u. Delser G.

"Ich freue mich (Bie freu ich mich) mit Beben" - hoffnung bes neuen Lebens. Geb. 27. Juni 1822. Aus Abth. 2.

"Jejus (O Berr) habe Ucht auf mich" - Buflieb. 1828. Mus Mis. 2. Im Rav. u. Schles. G.

Im Rav. G.

- "herr, binbe bu jufamen" \* Traulieb. Im Rev., Pf., Amer. ref., Mein. u. Dibb. G.
- "Ihr Rinber, lernt von Anfang gern"" Rinberlieb. 1840. Im Burt., Pf., Amer. lath., ref. u. un., Prest., Dein. u. Olbb. G.
- "Röftlicher Edftein, in Zion geleget" Rirchweihlieb. Im Mennon. G.
- "D Schöpfer, welch ein Cbenbilb" gottliches Cbenbilb. Aus ber Chriftoterpe 1889. 3m Amer. ref., un. u. Presb. G.
- "D Baterhers, bas Erb und himmel fouf" Tauflieb. 3m Rig. u. Rub'fchen G.
- "Selig, wer bich ewig liebet" Confirmationslieb. Im Rav., Rig., Schlef. u. Delser G.
- "Bernimm in beinen himmelshöhen"\* am Geburisseleines Regenten. Im Rig. G.
- "Wer war in feiner Jugenb"\* Borbilb Jefu für bit Jugenb. Im Mennon. G.
- "Wir banken bir, o Herr ber Welt"\* Engellieb. Rad Melanchthons "Dicimus grates" (Bb. I, 259). Im Rig. u. Ruß'schen G.
- 4. Gebichte von A. Anapp. Neueste Folge. Stuttg. u. Tub. 1843 (eigentlich ber 5. Band von Nr. 1 u. 2).
  - Es sinb 302 neue Numern in 5 Abtheilungen: 1. Tageszeiten und Naturanschauungen (83), 2. Bermischte Lieber und Gebichte (96), 3. Biblische Bilber (46), 4. Ballaben und historische Gebichte (55), 5. Gelegenheitsgebichte (22).

Sievon giengen in Rirchen-G.G.\*) fiber:

"Es geht als flögen wir bavon" — Reujahrslieb. Aus Abib. 2. Im Rev. G.

\*) In ben Lieberschatz nahm Knapp außer biefen noch auf:

Aus Abth. 1: "Die hoffnung schwillt in Baum und Strauch" (Frühlingslieb. 1841.) — "Süßes Leben, holdes Weben" (Frühlingslieb vom 10. Mai 1837. Zuerst in der Christoterpe 1838.) — "Ber ift's, der vom himmel glänzt?" (Frühlingslieb) — "Wie süß ift diese Stille" (Sonntagsfrühe. 1842).

Aus Abth. 2: "Du fankst hinab und slogst empor" (am Grabe eines Frommen) — "Ew'ges Leben wilst du geben" (bem Sott unsres Lebens. 1840. — "Jelum zu kennen und Jesum zu haben" (die höchste Gabe) — "Hirte, gehst du von den Lämmern" (am Grade eines Lehrers). — "Mein herr und Gott, weß tröst ich mich" (Neujahrslied. 1842.) — "Schweigt nun, ihr Klagen und ihr Thränen" (Grablied. Jaum moesta quiescs querela. Zuerst in der Christoterpe 1836.) — "Süß klingt der edle Freudenschall" (Ofterlied) — "Theures Lämmlein, schlafe wohl" (auf ein entschläsens Kind).

Mus Abth. 5: "Rinblein, Rinblein, bleibt bei ibin (Confirmations- lieb. 1842).

- "Geh zum Schlummer ohne Kummer"— am Grabe einer Sattin. 1837. Aus Abth. 2. Zuerst in ber Christoterpe 1838 mit ber Ueberschrift: Grablieb für meine sel. Gattin. Bon Kocher 1838 mit einer Melodie geschmüdt (j. unt.). Im Nass., Zür. u. Pf. G.
- "herr, bessen Thron bie Simmel sinb" Lauflieb. Dem alteften Sohne Paul. 1838. Aus Abih. 5. Zuerft in ber Christoterpe 1839.
  3m Amer. ref., un. u. Beest. G.
- "Rönig ber Könige, seh uns im Staube willkommen"\* Abventslieb. Aus Abth. 2. 3m Mennon. G.
- "Konig, Priefter unb Prophet" bie herrlichfeit bes herrn. 1842. Aus Abth. 2. 3m Rig. G.
- "Bie fuß (holb) in früher Morgenfiunb" Morgenlieb. Aus Abth. 1. Erstmals in ber Christoterpe 1838. Im Narg. G.
- "Bir wollen bich nicht halten" seiner vollenbeten Gattin Christiane (geb. 19. März 1806, † 11. April 1835). Aus Abth. 1. Bei ihrem und seinem Begräbniß gesungen. (In ber Auswahl 1854 (Nr. 5) ist bas Lieb irrihumlich im Register vom Jahr 1841 batirt.)
- . Gebichte von A. Knapp. Auswahl in Ginem Banbe. Stuttg. 1854. (Zweite von Neuem burchgesehene Aust. bas. 1868.)

In biefer von Knapp "bas Schmerzenskind seiner Liebe" und sein "Lieblingskind" genannten Sammlung theilt er unter dankenswerther Beifägung ihrer Entstehungszeit aus seinen seit 34 Jahren entstanbenen Dichtungen 272 Numern mit in 5 Büchern: 1. Naturleben (85), 2. Inneres Leben (84), 3. Poesse und Kunst (9), 4. Ballaben und historische Gebichte (48), 5. Biblische Bilder (46). Der geistelichen Lieber sind so im Ganzen 64, und zwar im 1. Buch 19 und im 2. Buch 45. Bon den wenigen berselben, die sich noch nicht in Nr. 1—4 sinden, übrigens bereits anderwärts gedruckt erschienen waren, sind zu nennen, obgleich sie bis jeht in Kirch. EG. noch nicht sieben:

- "Der Glaube bleibt!" Grablieb. 1857. Zuerft im Lieber- fcat 1850.
- "Du bift nicht mehr ein Kranter" einem Bollenbeten. Febr. 1851. Zuerft im Chriftenboten 1853.
- "Sint in beines Gottes Frieben" Grablieb. 1848. Buerft im Lieberschap 1850.
- "Benn meine Beit verflogen (verronnen)" Biel ber Sehnsucht. 1851. Buerft in ber Chriftoterpe 1852.
- 6. herbsiblithen. Gebichte von A. Knapp. Stutig. 1859.
  Diese fast burchaus erst seit 1854 entstandenen Gedichte nannte er so, "weil sie gesungen sind vor seiner Wallahrt Sonnenuntergang." Als solche charafteristen sie sich duch durch ihre vielsachen Anklange on die Richtigkeit und Flüchtigkeit alles Irbischen, sowie daburch, daß in ihnen mehr trodene Resterion und ruhige Betrachtung, versbunden mit allzuweit gehender Dehnung des Grundgedankens vors

berricen, mabrend übrigens auch von ibnen nicht wenige noch einen jugenblichen Ablerschwung zeigen und bei allen bie Form fich auf

einer noch hobern Stufe ber Bollenbung zeigt.

Es find im Gangen 214 faft burchaus neue Rumeen in 5 Buchern: 1. Naturleben (58), 2. Inneres Leben (46), 8. Selbnifche und drift-liche Geschichte (47), 4. Lieber ber Sehnsucht fein feinem im Jahr 1857 verftorbenen Sohn Paul gewibmeter Cyclus von 55 Numern), 5. Auf Perfonen (8).

Mus bem 2. Bud nahm Rnapp 10 in bie 3. Ausgabe feines Lieber dages 1865 \*) unb 2 weitere in bie Auswahl feiner geiftlichen Lieber 1864 \*\*) auf. Aus bem 5. Buch wurbe jum Rirch.-G. : Lieb:

"Mein Sohn, bem ich mit fel'gem Blid" — auf meinen Erftlingefohn Baul. 10. Oct. 1837. An feinem Begrabniftag. Am Pf. G.

7. Evangelischer Lieberschat für Rirche, Schule und haus von M. A. Rnapp, Stadtpfarrer an St. Leonhard. 3 weite ganz umsgearbeitete Auflage. Stuttg. 1850, und britte vermehrte und versbesserte Auflage. Stuttg. 1865. (s. S. 44. 45.)

In biefen beiben neuern Ausgaben bes 1837 erstmals erschienenen Lieberichates finben fich gufamen 220 eigene Lieber Rnapps \*\*\*), worunter 22 Ueberfetungen und Bearbeitungen frember Lieber, und bon biefen 220 Liebern finb 86 in ben obigen Sammlungen Rr. 1-6 nicht enthalten. Es finb bavon -

a. aus ben Jahrgangen ber Chriftoterpe noch herübergenommen in bie 2. Ausgabe 1850 - . . 34, und gwar

vom 3abr 1838 - Rr. 252, 2747, 2937. (geb. 26. 3an. 1837.)

vom Jahr 1839 — Nr. 838. vom Jahr 1842 — Nr. 856. 2306. vom Jahr 1844 — Nr. 573. (erstmals im Christenboten 1843); 1659. (geb. 1843.)

vom Jahr 1845 — Nr. 618. 1032. 1052. 1087. 1096. 1101. 1105. 1235. 1329. 1346. 2910. (geb. 1844.)

vom Jahr 1848 — Nr. 2221.

vom Jahr 1849 — Mr. 834. 835. 837. 845. 1228. 2841. 2933. vom Jahr 1850 — Rr. 621. 842.\* 846. 859.\* 939. 2176. 2330.

<sup>\*)</sup> Es find baselbst bie Numern: 315 (Geb. 21. Dec. 1856). — Rr. 599 (Geb. 1851. Erstmale in ber Christoterpe 1851). — Nr. 611 (Geb. 1850). Crsmals in der Christoterpe 1853). — Rr. 645 (Ged. 21. Mai 1857). — Rr. 657 (Ged. 1851). — Rr. 677 (Ged. 28. Mai 1857). — Rr. 741 (Ged. 31. Mai 1857). — Rr. 929 (Ged. 23. Rov. 1856). — Rr. 1064 (Ged. 28. Juni 1857) — Rr. 2715 (Ged. 2. Dec. 1852) Erfimals in ber Christoterpe 1853 unb bann im evang. &. 1855.)

<sup>🐃)</sup> Es sind die beiben Lieber: "Schon manchen Lag voll heiterkeit" (Rreuglieb) und Bas war ich ohne Gottes Bort' (bie b. Schrift. Geb. 23. Jan. 1856). Diese fehlen im Lieberschat 1865.

<sup>\*\*\*)</sup> Es find zwar in der 3. Auflage von den 197 Knapp'scher Liebernumern der 2. Aufl. weggelassen Kr. 535. 667. 1023. 1052. 1087. 1094. 1096. 1101. 1718. 1720. 2176. 2306. 2318. 2562. 2568. 2675. 2717. 2847. Dagegen find bafür neu aufgenommen Rr. 315. 537. 599. 611. 645. 657. 677. 679. 741. 870. 874. 885. 900. 929. 1064. **1367. 1699. 2715. 2865. 2956. 3010.** 

b. aus bem Burttembergifden G. von 1841 herübergenommen

in bie 2. Ausg. 1850 — 1, nemlich Rr. 857; c. aus bem von ihm bearbeiteten Griftlichen Schulgesangbuch. berausg. vom Calwer Berlagsverein. Calw 1843. heribergenommen in bie 2. Ausg. 1850 — 9, und zwar Nr. 2561. 2562. 2566. 2568. 2569. 2571. 2573. 2575. 2577.

d. aus feinem Evangelischen Gefangbuch. Leips. 1855. berüber= genommen in bie 3. Ausg. 1865 - 2, und zwar Rr. 885. 900.

e. ganz neu aufgenommen — : 40, unb zwar

aa. in bie 2. Ausg. 1850 — Ar. 381. 831. 832. 839. 840. 843.

844. 848. 1023. 1233. 1718. 1720. 2119. 2166. 2318. 2546.

2547. 2585. 2589. 2592. 2594. 2598. 2600. 2601. 2717. 2872.

2924. 2931. 2932. 2938. 2941. 2945. 2947. 2952.

bb. in die 3. Ausg. 1865 — Mr. 537. 679. 870. 874. 1367. 2956.

Bon biefen 86 Numern find in Kirch.=G.G. übergegangen:

\* "3 d bin in bir und bu in mir" - Lieb eines Confirman= ben. Geb. 1839.

3m Burt., Amer. ref., un. u. Breeb. G. "Thut euch auf, ihr himmelspforten" — himmelfahrte-lieb. Erftmale in ber Chriftoterpe 1850.

Im Mennon. G.

"Bater, bier im Erbenfcoop" - am Grabe eines Baters. Im Nass. u. Pf. G.

8. Chriftliche Lieber von A. Anapp. In einer Auswahl. Stuttg. 1864. Diefe Auswahl von 95 (nicht 96) meift in Rr. 1 enthaltenen Liebern foll nach ber Borrebe ben Kern feiner fammtlichen Lieber aus alterer und jungerer Zeit enthalten mit Ausschluß jeber Ueber-setzung ober Rachbilbung frembsprachlicher Dichtungen und "aller bem allgemeinen Berfiandniß ferner liegenben Lieber, bamit jebe Chriftenfeele ohne Anfeben bes Bilbungsgrabes und Stanbes fich baran erbauen konnte." Dem entsprechen aber manche Lieber, wie "Ausgegossen ift bas Leben" — "Bleib von Fürchten" — "Ewiges Leben, o herrliches Wort" — "Bann bein tief verhülltes haupt" — "Was ich bem Bruber" ober auch noch andere S. 135. 175. 177. 178. burchaus nicht.

Reue Lieber finben fich bier nicht.

Solieflich find noch ju nennen bie brei von Knapp eigens für bas "evang. Mennoniten : G. Borms 1856." gebichteten Lieber:

"Du tennft, o Berr, bie Deinen" - Bredigerwahl. A.: G. 1, 24. "herr, ber bu priefterlich und behr" — apoftolische Ge-meine-Bucht. Matth. 18, 17. 18.

"Stell, o Berr, nach beinem Ginn" - bei ber Bahl unb Einsepung eines Diaconen ober Almosenpflegers. 1 Tim. 3, 13.

Ueber Rnapps bymnologifche Arbeiten und Bemühungen um bie Befangbuchereform f. S. 42-46. 49 f. 80. Ermähnt ieben bier nur noch feine Lebensschilderungen mehrerer geistlichen Lieberbichter, wie eines J. R. Bebinger 1836, Ph. Fr. Siller 1842, 3. 3. Balbe, mit Uebersepungen feiner lateinischen Lieber 1850, und die mit Lebensfliggen verbundene Berausgabe ber beften Lieber eines G. Arnolb 1844, und Bingenborf 1845.

Spitta, \*) Dr. Carl Johann Philipp, wurde 1, Aug. 1801 geboren in ber Stadt hannover als ber britte Sohn bes bortigen Taufmannifden Buchhalters und frangofifden Sprachlebrers Lebrecht Wilh. Gottfr. Spitta, welcher aus einer ursprünglich ben Ramen do l'Hopital führenben, nach Aufhebung bes Chicts bon Nantes von Frankreich ins Braunschweigische geflüchteten Sugenottenfamilie stammte und icon 1805 ftarb. Die Mutter, bie fich barnach wieber verebelichte, war eine getaufte Jubin, Rebecca Lofer aus Goslar, und hatte bei ihrem 1780 gu hannober er folgten Uebertritt in bie lutberische Rirche bie Ramen Benriette Charlotte Fromme erhalten. Sie gab, weil ihr Sohn viel an Scropheln zu leiben hatte und baburch im Lernen fehr gurudtam, ben Plan auf, ihn studiren zu lassen, und that ihn nach feiner enblich unter besonderer gottlicher Fürsorge burch ein einfaches hausmittel erfolgten Genesung zu einem Uhrmacher ber Stabt in bie Lehre. In biefem Berufe fühlte er fich aber bei feiner beschaulichen Gemutherichtung je langer besto unglucklicher, so bag er gar anfieng, fich ben Tob zu munichen. Er ftartte aber fein wankenbes Gottvertrauen burch Gebet und Bibellefen und griff babei am liebsten nach feiner Leier, ju beren Tonen er bann für bie ibn bewegenben Gebanten und Gefühle ben Ausbruck in einem Liebe fuchte, wobei er bereits eine ziemliche Sprachgewanbtheit zeigte. Ginem Tagebuch, bas er unter bem Namen "Erinnerungen" im Decemb. 1817 ju fchreiben anfleng, feste er bann, wieber in Gott gestärkt, bas Motto vor: "Walle muthig fort auf bornenreichen Wegen! Bielen ift ihr Unglud noch ihr Segen!" bas follte er auch balb erfahren burfen. Nachbem im Frubjahr 1818 fein jungerer zur Theologie bestimmter Bruber beim Baben ertrunten war, ließ ibn bie Mutter an feine Stelle treten und entlieg ibn im Berbft ber Werkstatt, in ber er nebenber immer feine Soulbuder hervorgeholt und Lateinisch. Geographie und Befdichte fortgetrieben hatte. Go tonnte er auf bem Shmnaftum

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Nachrichten. — E. G. im Boltsblatt für Stabt und Land. Jahrg. 1859. Nr. 85. S. 1355 ff. — Spitta, ein Lebensbild von Dr. K. M. Müntel, Pastor zu Diste bei Berben (hete ausgeber bes kirchl. Zeitblatts für Hannover und einer Predigtpostike). Leipz. 1861. — Neue Evang. Kirch. Zeitung von Messner. Jahrg. 1868. Nr. 5. S. 747.

S Berfäumte balb nachholen, zumal als er mit einem burch ebet gestärkten Muth ben anstrengenbsten Studien sich unterzog. iter diesen fand er seine größte Erquickung in der Musik, wosi er sich außer der Leier nun auch auf der Harse und dem adier, die ihn fortan durchs Leben begleiteten, versuchte. Boll gendlicher Begeisterung schried er da einmal in sein Tagebuch: Vibt es heiligere Augenblicke im Leben des Menschen, als die, o in Tönen der Musik voll hoher Rührung die Seele dahinsmilzt? Da ist es, als ob ein gefallener Engel himmelstöne irte, die ihn beglückten, als er noch rein und himmlisch war." azu suhr er auch fort, Lieder zu dichten, die solchen Beisall nden, daß sie in dem Symnastum beclamirt wurden. Selbst derländische Trauerspiele sloßen nun aus seiner jugenblichen, nmer formgewandter werdenden Feder.

3m Frubjahr 1821 bezog er bie Univerfitat Gottingen. o ibn aber bie meift bem talteften und flachften Rationalismus nebenen Rubrer von bem Studium ber Theologie fo abstiefen. er fich langere Beit ben iconen Runften und Wiffenschaften wandte und nebenber noch bie morgenlanbifchen Sprachen erente, um fich burd morgenlanbische Begeisterung ju neuen bich: rifden Schöpfungen zu befähigen. Er trat auch in bie Burbenfchaft ein, zu ber ihn, wie er fagt, ihre "fireng fittliche lichtung im Begensatz gegen bie Bugellofigteit ber übrigen Stumtenfchaft und bie brüberliche Ginigfeit" bingog. Für bie in efer Berbindung am meisten beliebten Baterlandslieber eines . Dr. Arnbt, Schenkenborf und Th. Körner gab er ben eigents ben Sangmeifter ab und in biefer Luft murbe er ein begeifterter Defhalb folog er fich auch, noch mit rein welts ber Dichtung fich beschäftigenb, in engerem Rreis mit einigen mftliebenben Jünglingen gufamen, gu benen M. Beters unb einr. Beine, ben er aber fpater, ale er fich in feiner Frivolität ubulte, entschieben von fich abwies, gehörten. Damals gab er no fein Erftlingswert im Drud beraus, ein " Sangbuchlein ber iese für Sandwersburiche." Allmählich begann aber bei ihm urd bas Lefen von A. Tholud's Schrift: "Des mabren Zweiflers Bethe" (f. G. 26 f.) eine Umwanblung, indem ihm die in berfelben nthaltenen Borte: "burch bie Sollenfahrt ber Gelbstertenntnig gur himmelfahrt ber Gottebertenntnig" fower aufs berg fielen. Doch tam es bei ihm langere Beit noch ju teiner rechten Em icheibung und beinabe batte er fich in einen Rreis junger firch: famer Ratholiten voll religiofer Barme, ju benen auch Diebes t brod, ber nachmalige Fürstbischof von Breelau geborte, jur te tholifden Rirde binuber gieben laffen. Erft am Schluffe feine Universitätszeit gelangte er auf bem von Tholuck ihm gewiesem ! Bege ber Selbstprufung und Selbsterkenntnig au einer burchgris fenben Beranberung, bag er fich als ein Gunber gu Refu guffen werfen und glauben lernte, Jefus fen getommen, bie Gunber felig zu machen, woburch ibm bie Rraft bargereicht warb m Erneurung feines gangen Sinns und Banbels. Er fagt felft barüber: "Jahre lang habe ich an ber Ertenninig bes Chrifte thums getäuet, aber es wollte nicht jur Gefinnung werben, un wenn es nicht anbere mit mir getommen mare, fo wurbe ich gulett ein tatholischer Wertheiliger geworben fenn."

Nachbem er Oftern 1824, mit bem Spottnamen eines Bis tisten und Schwärmers belegt, Göttingen verlassen und seine erste Prüfung erstanden hatte, wurde er als Candidat Hauslehrer bei Umtmann Jochus zu Lüne bei Lüneburg, und die vier Jahr, die er hier verlebte, waren die bebeutungsvollsten für sein ganzes Leben, so daß ihn die Uhnung nicht täuschte, von der ergrisser bei der Hinreise durch die lange Lüneburger Haibe die Worke niederschrieb:

Ich finde boch mein Canaan Durch dieses Lebens Wilbniß; Es zieht mein Heiland mir voran, Der ewigen Liebe Bilbniß.

Mit Herzenslust an ber Bilbung und Erziehung ber beiben Söhne bes Hauses arbeitenb benühte er zu Lüne bie freien Stunden vor Allem bazu, sich in bie h. Schrift hineinzuarbeiten, barüber er voll inniger Freude bas Lieb sang: "Da sit ich die turzen Tage bis spät in die lange Nacht." Doch mußte er noch burch schwere innere Kämpse hindurch gehen, indem er unter viel Selbst qual bei seinem Bußethun und Glauben immer noch in versteckter Weise seine eigene Gerechtigkeit aufrichten wollte, bis er endlich durch das Studium ber Schriften Luthers, der in gleichen Kämpsen gestanden war, es begriff, daß nicht der Glaube für sich,

fonbern einzig und allein Christi Berbienst burch ben Glauben gerecht mache. Dann aber warf er fich auch mit um so größerer Buversicht ins Meer ber Gnabe, wie Betrus gethan (Joh. 21, 7), und bie Rechtfertigungelehre, wie er fle burch weiteres Rachforichen in ben Betenntnifichriften ber lutherischen Rirche immer grunblicher ale bas Bergblatt bes gangen Evangeliume ertannte, galt ibm nun ale "ber hochfte Schat, von bem er lebenelang aehren und ewig reich werben wollte." Ueber bem traten seine frühern iconwiffenschaftlichen Stubien gang gurud, und er fieng jest an, feine Dichtergabe bem Berrn zu weihen, wie er barüber im Mai 1826 einem Freunde geschrieben: "In ber Beife, wie ich fruber fang, finge ich jest nicht mehr. Derrn weihe ich mein Leben und meine Liebe, fo auch meinen Befang. Seine Liebe ift bas Eine große Thema aller meiner Rieber; fie wurdig ju preisen und ju erheben, ift bie Gehnsucht bes driftlichen Sangers. Er gab mir Lieber und Befang, ich gebe fie ihm wieber."

Ihm bin ich, was ich bin, Drum leg ich Sang unb Lieber, Die er gegeben, wieber Bor ihm jum Opfer hin.

So entstanden benn seine schönsten und besten Lieber, die Lieder seiner ersten Liebe zum Herrn, diese "geweihten Kinder bes göttlichen Friedens und der herzinnigen Einfalt", auf seiner Stubirstube zu Lüne, wo er unter wohlthätigen hauslichen Berhältznissen und anregendem, erquicklichem Berkehr mit gleichgesinnten geistlichen Freunden in der Nachbarschaft in ungestörter ländlicher Stille ganz friedlich wohnen und sich beschaulich in sich selbst versenten konnte. Er gab davon selbst in seinem Tagebuch folgende Beschreibung: "Ueber meinem Schreibpulte hängt ein schwarzes eisernes Crucifix mit Immortellen oder im Sommer mit andern Blumen geschmudt, darunter ein kleines Delgemälbe, Luther mit Catharina v. Bora barstellend. In der Ede steht die Harfe, die ich Abends zu einem Choralgesang anschlage, und vor mir auf meinem Schreibpulte die Bibel und Luthers unverweltliche Blätter."

Am 16. Dec. 1828 hatte er auf Befehl bes Consistoriums als Amtsgehülfe bes Paftors Cleves in bem ganz abgeschieben wegenen Dorf Subwalbe in ber Graffchaft hoha einzutreten und 16. Rov. 1830 flebelte er aus ber ihm liebgeworbenen lanb= lichen Ginfamteit nach Sameln an ber Befer über als interis miftifder Garnifonsprebiger und Strafanftalt: Geift: Die Berhaltniffe waren bier fowierig und ber junge eifrige Brebiger mufte burch aute und bofe Geruchte geben. Aber ber Berr ging mit ibm und fein Sinn babei war ber, ben er in bem foonen Liebe: "Ich glaube, barum rebe id" -ausgesprochen hat. Unter ben 230 Straflingen, in beren Betfaal er über Luc. 15, 1-7 feine Antrittspredigt hielt, zeigten fich -balb bie Früchte feiner feelforgerlichen Thatigteit in fo erfreulicher Beife, bag nach anberthalb Jahren ein vielfahriger Angestellter an ber Strafanstalt bezeugen tonnte, es berriche ein gang anberer Beift unter ben Leuten und fie tommen nun gern und ohne Zwang gur Bredigt, feben auch viel fleifiger und geordneter bei ber Arbeit. Bei ber Garnifonsgemeinbe, bie fich in einer als vergnugungs füchtig befannten und vom Rationalismus burchbrungenen Stabt befand, führte er fich am Abventefest burch eine Brebigt ein, bon ber an fich bie Garnifonstirche mit Buborern gu fullen begann, wie man es feither nicht gewohnt war. Er brachte mit beiligen Ernft und warmer Lebenbigfeit, gefalbt vom b. Beifte, bie Bot schaft bes Lebens, und man fühlte es ibm an, bag er felbst in Dabei rebete er aber gang in apo: bem lebe, mas er prebigte. ftolischer Ginfalt und von bem Dichter war babei nichts zu finden; er entkleibete fich bes poetischen Schmuds ganglich und berichmabte es, mit ben Empfindungen, welche feine Lieber fo gewinnen machten, bie Bergen angufaffen, icopfte auch nicht aus fich felbft, sonbern rein nur aus ber b. Schrift, in beren ungeschminkter und boch fo majestätischer Sprache er rebete nach bem Dufter bet Satte er boch ichon in Lune, von wo aus er öftere, namentlich in Luneburg, prebigte, fich babin ausgesprochen: "nicht ein guter Rangelrebner, aber ein driftlicher Brebiger mochte ich febn, ber in jeber amtlichen Begiehung bie Rrone feiner Gelehr: famteit vor bem Throne bes Lammes nieberlegt, und in wahrhaftiger Demuth im Dienst bes Evangeliums fich weigert, feine Ehre gur Schau gu tragen in bem, worüber man ben Berrn berlafterte und anspie." Bu feiner Freude sammelten fich je langer je mehr junge Manner aus ber Militar- und Stadtgemeinde um

ibn, mit benen er an Sonntagabenben erbauliche Busamentunfte bielt, driftliche Schriften las und gottfelige Gefprache führte. Rachbem fo bas beilige Feuer in ber Stabt entgunbet mar, marf ber Obem Gottes bie feurigen Rohlen auch in ber gangen Umgegend umber., fo bag großer Zulauf zu ihm war. Anzahl gläubiger Prebiger verband fich mit ihm und aus bem Lehr- und handwerterftande tonnte er einen Miffionsverein bilben. Run aber brach auch bie lang gegen ibn gebegte Feinbschaft in um fo beftigeren Flammen aus, ba es nach bem gegen Enbe bes Rabrs 1835 erfolgten Tobe bes tranten Baftors Lüber, beffen Memter er feither als Abjunct verfab, nun galt, feine Anftellung m verbinbern. Zwar hatten ihn bereits zu Anfang bes Sabres 1833, in welchem bie erfte fo berühmt geworbene Sammlung feiner Lieber unter bem Ramen "Pfalter und Sarfe" erfcien, bie beiben Stabtprebiger beim Confiftorium verklagt, bag burch ibn ber bofe Beift bes Mpfticismus überhand nehme, inbem er Conventitel halte und Trattate "hirnverbrannten Inhalts" vertheile. Aber sein Superintenbent Delter in Groß-Bartel hatte ihn bagegen gefdutt, fo bag er fagen tonnte: "Der Berr bat meine Freudigkeit zu ihm mit Gnabe und Barmbergigkeit gekrönt; ich ichlage in bie Saiten und finge: ""Der herr ift mein Licht unb mein Beil; bor wem follte ich mich fürchten u. f. w."" (Bf. 27). Allein nun murbe bie bochfte Militarbehorbe burch Zeitungsartitel iber ben unter ben Unteroffizieren in hameln einreißenden Bietiemus aufgestachelt, fo bag biefe mehrere berfelben aus bem Militarbienst entließ und bas Consistorium ihn nicht mehr halten fonnte.

So wurde ihm benn nun die Pfarrei Wechold bei Hoha ibertragen, die er 10. Oct. 1837 bezog, nachdem ihn seche Tage zuvor sein getreuer Superintendent Delher mit der hinterlassenn achtzehnjährigen Tochter bes als eifriges Mitglied seines Misslions- vereins innig mit ihm befreundet gewesenen Oberförsters Hohen in Grohnde getraut hatte. Sie war "ber gute Fund", den er in dem Liede bieses Namens gepriesen hat als

Ein frommes herz, ju Gott gekehrt, Bon feinem Geift getricben; Ein liebend herz, von Gott gelehrt, Unwanbelbar ju lieben.

Mit einem folden Bergen im Bunbe grunbete er benn auch ju Becholb ein foldes Saus, wie er es in ben gwei fconen Sausftanbeliebern befungen bat: "D felig Saus" unb "36 und mein Saus." Und wie fein Familienleben, fo mar auch fein Amtoleben gesegnet in Wecholb. Er hatte bier eine Gemeinbe gefunden, bie ebenfo große Luft an ber Brebigt bes gottlichen Bortes als Achtung vor bem Prebigtamte hatte und voll Willige teit gegen bie Bucht ber Bahrheit war. Um fo freudiger legte er benn auch nun in berfelben bie Banb an ben Bflug. bei ben in ber Berbft- und Winterzeit bobenlofen Wegen, bie gu feinen acht Filialien führten, allen Rranten, Somachen und Angefochtenen Bulfe bringen tonnte, ließ er fich große Bafferftiefel machen, in benen er benn recht als ein Menfchenfischer umbergog felbft bie ju ben entlegenften Saufern. Er ftiftete einen Dafige teite: und einen Diffionsverein und versammelte an ben fonntage lichen Rachmittagen bie angeregten Bemeinbeglieber zu erbaulichen Befprechungen. Conventitel wollte er aber bamit nicht bilben, er arbeitete folden fogar entgegen, ale Freunde ber Brübergemeine folche grunden wollten, weil er barin bie Befahren bes Separas tiemus und bes Gleichgultigwerbens gegen bas Betenntnig und ben Gottesbienst ber Rirche erkannte. Ueberhaupt nahm er in Wecholb namentlich feit 1839 mehr und mehr eine entschieben tirchlich-lutherische Richtung an, ohne aber bas Unfeben ber Rirche an bie Stelle bes Borte Gottes fegen und bie Liebe nicht mehr walten laffen zu wollen. Go ftellte er bie alte lutherifche Bottes: bienftorbnung wieber ber, bei ber es ihm als Freund bes Gefangs bann immer zu besonberer Freube gereichte, bie gange Bemeinbe bei Antiphonien und Collecten antworten gu boren. Much in manchen feiner Lieber, von benen er um 1843 eine zweite Samm. lung ericeinen ließ, fpiegelt fich feine tirchlichere Stimmung ab, bei ber er, um von ber Union unbehelligt gu febn, 1844 einen Ruf nach Bupperfelb und 1846 einen nach Elberfelb ablehnte.

Da tam benn, obgleich er in Becholb fein zeitliches Leben zu beschließen gebacht hatte, 1847 zum viertenmal "Gottes Ruf zum Beiterziehen" an ihn, indem ihm jest eine höhere Stellung als Superintenbent angewiesen wurde, wozu auch seine ganze Persönlichkeit, in ber mit Milbe und Freundlichkeit Ernst und

Burbe gevaart war, vorzüglich geeignet war. Und gerabe bas. baß er, ber zuvor als Bietift und Myftifer und nun als oriboborer Latheraner galt, ber erfte Beiftliche biefer Richtung mar. velder in Bannover ju folder Stellung beforbert murbe, mar bm ein befonderer Untrieb, fich in berfelben auch ben trodenften Soreibereien und unerquidlichften Meugerlichteiten bei aller feiner Bemutblichfeit und Beidaulichfeit aufs Bunttlichfte gu unterziehen, wmit es auch nicht im Rleinen fehle. Buerft betleibete er biefes But in Bittingen, einem Stabtoen ber Beneralinspection Eineburg-Celle, wo er an feinem Geburtstag 1847 inveftirt murbe und in großem Gegen wirten burfte an einer für Gottes Bort empfanglichen Gemeinbe, bann feit 5. Oct. 1853 in Beine, duem Stabtoen im Silbesheimischen, wo er aber febr berunteretommene firdliche Buftanbe traf, bie ihm manche Dornftiche gu empfinben gaben, und julest, nachbem er bort gur Feier bes Angeburger Religionefriebens fcon 23. Gept. 1855 von ber theologischen Facultat Göttingen bas Doctorbiplom erhalten batte, in Burgborf, wo er im Juli 1859 eintrat und einen firch= licheren Sinn und ein liebevolleres Entgegentommen traf, als in Beine, und jugleich auch ein ausreichenberes Gintommen batte, beffen er als Familienvater von 7 Rinbern febr bringenb beburfte.

Allein nur turz noch sollte in Burgborf sein Wirken und Bleiben sein. Schon als er in ben ersten Tagen sich bort im Freien ergieng und burch ein Tannengehölze an ben alten Burgsplat tam, erkannte er hier die Stätte, die ihm in drei sich immer gleich bleibenden lebendigen Träumen in Wechold, in Wittingen und in Peine als seine letzte Ruhestätte gezeigt worden war. Birklich erkrankte er auch schon nach wenigen Wochen an einem gastrischen Fieber, von dem er zwar wieder genas, aber bald barsnach besiel ihn 28. Sept. 1859 am Arbeitstisch plöhlich ein berzkrampf, in bessen Folge er schon nach einer Biertelstunde unter dem breimaligen Anrusen: "mein Gott!" starb.

Am 1. October, bem Sonntag, an bem er zum erstenmal wieber nach seiner Genesung prebigen wollte, hielt er eine Prebigt im Sarge, in welchem seine sterbliche Sulle unter Lilien und weißen Aftern gebettet lag, mahrend braugen vor bem Hause ein Gor von Knaben und weiß gekleibeten Mabchen sein "Lieb vom

Sterben" fang. Um Grabe aber rebete fein Amtebruber Borbeme, ber zweite Pfarrer von Burgborf, ber ibm auch in feinem Tobestampf mit Beten beigeftanben war, unter Bugrundlegung feines Liebes: "Um Grabe fteh'n wir ftille." Balb barnach legte Baftor Dr. Betri im "Neuen Zeitblatt" ein "fleines Liebeszeugniß" über ihn ab, in welchem er unter Anberem fagt: "Der Friebe und bie Ginfalt eines Rinbes Gottes, Anfpruchslofigteit, Liebe, große Gebulb und Sanftmuth unter ben Menichen in und außer bem Amte, maren Grundzuge feiner Seele und gaben feiner gangen Ericeinung eine herzgewinnenbe Macht. Sein Wirten war ftill und rubig, einfältig faen, in Gebulb begießen und pflegen, tragen, erhalten, binben, bas Rleine anseben, bas Geringe ehren und nicht balb etwas, Berson ober Umt, verwerfen, - bas war feine Art und fein gesegnetes Thun. Er mar vorzugsweise eine Rraft bes Erhaltens und Zusamenhaltens; er war ein Band bes Friebens."

Ms geiftlicher Lieberbichter bat Spitta mit feinem für bie Sache bes herrn völlig entschiebenen und von ber Babr: heit in Chrifto tief burchbrungenen Gemuth bas Wort bes herrn in vollstem Maage bewahrheitet: "Weg bas Herz voll ift, bes geht ber Mund über." Seine ebenfo burch Gemuthetiefe unb Glaubensinnigkeit, wie burch ruhige, von aller bogmatischen Farbung freie driftliche Haltung fich auszeichnenben Lieber finb ber mahre und flare, unmittelbarfte Ausbrud feiner eigensten Empfin bungen und Selbsterlebnisse, und babei ift Alles in fold eble eins fache Sprache und wohllautenbe, wahrhaft melobische Form ge-Bleibet, bag es nicht zu verwundern ift, wie fie fo großen Beifall finben und in alle Schichten bes Boltes einbringen fonnten. Dazu trug insbesondere auch bas noch bei, bag bie in ihnen überwiegenb ausgesprochenen Stimmungen benen volltommen ents fprachen, welche in bem gur Beit ihres Erfcheinens neuerwachten Glaubensleben vorherrichten. Sie murben felbst in frembe Spras den, namentlich in bie englische, übertragen. Doch eignen fie fic jum größern Theil weniger für bie firchliche, als "häusliche Er bauung" ober Privatanbacht, wofür er fie auch nach feiner eignen Titelangabe gunachft gefungen bat. Sie erschienen in folgenben brei Sammlungen:

1 Bfalter und hatfe. Eine Sammlung driftlicher Lieber zur häuslichen Erbauung von Spitta. Pirna 1833. (31. Aufl. Leipz. 1869).

Wit dem auf ben Litel bezüglichen Motto: Pfalm 57, 9.

Die 66 Lieber bieser Sammlung find fast burchaus in ben Jahren 1824—1828 zu Lune gebichtet, wo er als hauslehrer in einfältigem, herzinnigem Kinderverkehr und ungeftörtem Frieden bei harsentlang in gemüthlicher Beschaulichkeit lebte ([. S. 234). Sie wurden zunächt von Consistorialrath Brandes zu hannover durch eine gunstige Beurtheilung in den "vierteljährigen Rachrichten" eingeführt und machten ihn um ihrer religiös dichterischen Anmuth willen balb in ganz Deutschland beliebt und geseiert. Der Freund, der ihn nach längerem Sträuben zur herausgabe vermochte und dann auch um Oftern 1833 die Auswahl und Anordnung der ihm handschristlich übergebenen Lieder besorgt hat, ift sein früherer Göttinger Studiengenosse Abolph Peters, Prosesson an ber Klostersehranstalt St. Afra zu Meißen in Sachsen (I. S. 233.).

In Kirch : G. G. find bavon mit mehr ober weniger Recht folgenbe . 30 Abergegangen: \*)

+ "Am Grabe fieh'n wir ftille" — am Grabe. 3m Rig., Jauer. u. Reuß'schen G.

"Am Enbe ift's boch gar nicht ichwer" — Gottes Gebote find nicht ichwer (1 Joh. 5, 13.). Im Jauer'ichen G.

\*,Bei bir, Jesu, will ich bleiben"\* - 3ch bleibe ftets bei bir (Pf. 73, 28.).

Im Burt., Narg., Rig., Rev., Bair., Ruß., Jauer., Mennon., Bf., Lüb. luth., Mein., Reuß., Schles., Delser, Olbb., Dr.-Kant., Amer. res. u. un. u. Str. luth. G.

†† "Bleibt bei bem, ber euretwillen" — Bleibet in Jesu. (1 Joh. 2, 28) Im Hamb., Würt., Aarg., Bast., Ruß., Amer. ref., un. u. Presb., Mein., Keuß., Str.:Cons. u. luth. u. Olbb. G.

Das ift bie rechte Liebestreue" - bie Treue im Rleinen. 3m Rig. u. Dibb. G.

"Der bu bie Nacht bes Tobes" — Erfcheinung Chrifti. 3m Rug'ichen G.

\*"Ein lieblich Loos ist uns gefallen" — bas liebliche Loos. (Pfalm 16, 6.) Im Leipz., Rig., Rev., Ruß., Amer. ref. u. un. u. Str.= Conf. u. luth. G.

"Freuet Euch ber ich nen Erbe" — bie Schönheit ber Ratur. 3m Amer. ref., un. u. Brest. G. u. Schl.-holft. G.-Entw.

\*\* "Freut im herrn Euch allewege" — Freuet Guch in bem herrn allewege. Phil. 4, 4. 3m Am. luth. G.

<sup>\*)</sup> Die von A. Knapp nicht bloß in seinen Lieberschat, sonbern auch in sein evang. G. 1855 aufgenommenen Lieber sind hinten auch noch mit \* bezeichnet.

borgenen Willen Sottes und achtete es als große Gnabe zur Borbereitung auf ein frühes Scheiben. Nur um so eifriger wollte er barum noch wirken, so lange es Tag für ihn wäre. Ms ihn im März 1846 bie Bassersucht unter großen Beschwerben aufs Sterbebett legte, ließ er sich fast jeden Tag seines lieben Gerehardts Trostlied: "Warum sollt ich mich denn grämen" vorlesen, also daß er in Gott getröstet das glaubensvolle Lieb: "O Herr, mein Gott, verlaß mich nicht in meinem großen Jammer" bichten und barin in völliger Hingebung sagen konnte:

Ich weiß es wohl, bu liebst mich noch, hast bu mich gleich zerschlagen; Orum will ich auch bas Trubsalsjoch, Das bu mir auflegst, tragen!
In Allem, herr, gescheh bein Will', Ich halte bir in Demuth still Und beuge meine Kniee.

In bem Glauben, ben er im Leben verkundet, gieng er unter bem mehrmaligen Anrufen: "Bater, in beine Hande befehle ich meinen Geist" 23. April 1846 getrost aus bieser Welt, bessen gewiß: "Droben ist mein großer Lohn: Jesus Christus, Gottes Sohn."

Seine unter bem Kreuz geborenen Lieber, in benen ein rechter Gerhardtston erklingt, gab nach seinem Tobe bie Predigerconferenz zu hirschifelb, beren Mitstifter er 1837 gewesen war, unter bem Titel heraus:

"Sechsundzwanzig geiftliche Lieber von M. Bahr. Zittau 1846."
In bem Borwort vom 2. Aug. 1846 bezeichnet Oberpfarrer M. Ernst Fr. Moriz Cobias in Reichenau, ber die Ausgabe besorgte, biese Lieber als "Erzeugnisse eines lebenbigen, im Feuer großer Trübsale sich bewährenden Glaubens an den Herrn, der ihn nach seinem in der Seelenführung nicht ungewöhnlichen heiligen Rathsschlusse durch harte Kämpfe näher zu sich zieben und so für die wahre Heimath immer mehr vollenden und verklären wollte."

A. Anapp hat fie Alle, mit Ausnahme von breien, in bie 2. Ausgabe feines Lieberschapes 1850 aufgenommen und baburch giengen

folgende 9 in neuere Rirchen=G.G. über:

\*\* "Am Kreuze hangt verschmachtet" — zum Charfreitagnachmittag. Mel.: "Nun ruhen alle Balber." 3m Rav. u. Olbb. G.

\*\* "Bis hieher und nicht weiter" — zum Reformationsfeste. Mel.: "Schat über alle Schäte." Im Hess. G.-Entw.

\*\* "Das Jahr ift nun zu Enbe" — Jahresschluß. Mel.: "Chriftus ber ift." Im Rev., Amer. ref., un. u. Presb. G. \*\* Banble leuchtenber und ich öner" — Ofterfeier. Im Burt., Rig., Mein., Reuß. u. Olbb. G.

"Bas macht ihr, baß ihr weinet" — Abschieb. Im Amer. luth. u. ref., Presb., Mein., Reuß., Olbb. u. Or.-Rant. G.

\* "Wenn meine lette Stunde schlägt" - Christus hat bem Tobe die Macht genommen." (2 Tim. 1, 10.) Im Rig., Rev., Wennon., Amer. luth., ref. u. un. u. Presb. S.

† "Wie wirb uns sehn, wenn enblich nach bem schweren" — Wie wirb uns sehn! Im Olbb. G.

\*\* "Wort bes Lebens, lautere Quelle" — bas Wort bes Lebens. Im Rig, Rev., Amer. ref. u. Olbb. G.

\* Wohl uns, ber Bater hat uns lieb" — ber Bater hat Euch lieb! Rom. 8, 32. Aus seinen über bem Studium bes Römerbriefs seit Oftern 1824 entstandenen und im Juli seinem Bruder Heinrich, Prof. Med. in Rostod, ber selbst auch unter bem Namen Sequanus Gedichte herausgab, übersandten Liebern. Im Leipz., Str.-Conf. u. Rig. G.

†††† "In Gott ift meine Seele stille" - meine Seele ift fille zu Gott. (Pf. 62, 2.) Im Leipz. u. Dibb. G.

l. Pfalter und harfe. Zweite Sammlung drifflicher Lieber gur bauslichen Erbauung. Leipz. 1843. (18. Auft. baf. 1868.)

Mit 40 Liebern aus bem "Spätfrühling seines Dichtens." Bei ber immer entschiedener kirchlichen Richtung, die er seit 1839 annahm (s. S. 238), erklingt bei manchen dieser meist in Wecholb entstanbenen Lieber ein kirchlicherer Ton, denn Spitta hat sich nun wirklich zu bestreben angesangen, der eigentlichen Kirchenlieberdichtung nahe zu kommen. Jedensalls zeigt sich bei diesen Liedern seiner spätern Beriode eine ruhigere, objectivere Darlegung christlicher Ueberzeugunz gen zum Zwecke der Erbauung. Mehr, als man nach der ersten Sammlung denken sollte, zeigen sich bei den einen und andern derzielben Unregelmäßigkeiten und Harten in Sprache und Form. In Kirch.=G.G. giengen über:

"Ach! welche Marter, welche Plagen" - bie Gebulb bes herrn.

Im Osnabr. Sym. G.

† "Die Zeit flieht hin und immer näher" — Wie habt ihr bas Gitle so lieb! (Bf. 4, 3.) 3m Rig. u. Rev. G.

† "Du, beg Zutunft (Antunft) einft erflehten" — Er ift mitten unter Guch getreten. (30h. 1, 26.) 3m Rev. u. Olbb. G.

\*\* "Es tennt ber Berr bie Seinen" — ber herr tennt bie Seinen. (2 Tim. 2, 19.) Im Jauer., Mein., Reuß., Schles., Delser u. Olbb. G.

\*\* "Ein herz und Gine Seele war" — bie Gemeinschaft in bem herrn. (Apoft.: G. 4. 32.) 3m Rig., Rev., Mennon. u. Str. luth. G.

.

\*\* "Ein Bohlftanb ohne Gleichen" - bes Chriften Bohls ftanb. 3m Mein. G.

"Gebe bin in Gottes Namen" — jum Tagwert. 3m Rev., Rig. u. Olbb. G.

\*\* "Gottes Stabt ftebt fest gegranbet" \* - Gottes Stabt. (Bf. 87.)

Im Narg., Basl., Mennon., Amer. ref., Reuß. u. Dr.=Rant. G.

- † "Gottlob bas Licht geht wieber auf" nach ber Trubfal. 3m Rig. u. Reup'ichen G.
- \*\* "Hier Gottes Kinber unb bort Erben" ber gute Name. Im Rev. G.
- "Bergenskundiger! bu mein Gott unb herr" Gelbftprufung vor bem Angesichte Gottes. Im Reug'ichen G.
- \*\* "Hochgesegnet send ihr Boten" zur Aussendung von Missionaren. Im Str.=Conf. G.
- "Ich weiß, ich werbe felig febn" 2 Tim. 1, 12. 3m Osnabr.: Gym. G.
- † "Mein herr und Gott, beß gute hanb" Richte bein Amt reblich aus. (2. Tim. 4, 5.) 3m Rev., Delser u. Olbb. G.
- \*\* "D bu reicher herr ber Armen" \* jur Rinbstaufe. 3m Rev. G.
- "D Gott, mein Gott, so wie ich bich" mein Gott. 3m Amer. ref., un. u. Brest. G.
- \*\* "O wie freu'n wir uns ber Stunbe" \* bu haft Borte bes ewigen Lebens. (Joh. 6, 68.) Im Basl., Rev., Mennon., Amer. ref., Mein., Reuß. u. Olbb. G.
- † "Bollenbet hat ber Tag bie Bahn" zur guten Nacht. Im Rev. G.
- \*\* "Was bewegt mein Herz".— vor bem h. Abendmahl.. Im Reußschen G.
- \*\* "Wir banken, treuer Beilanb, bir" 3ch will Euch nicht Baisen lassen. (30h. 14, 18.) Im Olbb. G.
- \*\* "Zieh beine Sanb von mir nicht ab" 4. Dof. 14, 34. 3m Reuß'schen G.

3. Nachgelassene geiftliche Lieber von Spitta, Berfasser von Pfalter und harfe. Mit bes Dichters Bilbniß (aus feinem 33. ober 34. Lebensjahr in Del gemalt von Feiftforn und in Knpfer gestochen von A. Sammler in Dresben.) Leipz. 1861. (3. Aust. 1865.)

Mit einer Borrebe von A. Beters aus St. Afra vom 31. Mai 1861, wornach er, veranlaßt durch Spitta's Wittwe und zur Erfüllung eines Bersprechens, das sich beide Freunde einst in Göttingen an einem Sonntagmorgen gegeben hatten, daß nemlich bes zuerst Sterbenben Gedichte vom Zurüchbleibenden geprüft und die probehaltigen als Beweise jugendlicher Innigkeit in Oruck gegeben werden sollen, die Herausgabe, wie bei Nr. 1, besorgt hat, nachdem er zuvor unter

ben vielen eigenhanbigen Sanbidriften Spitta'icher Lieber, bie ibm bie Wittwe und beren Schwestern in forgfamen Abschriften zugestellt hatten, eine firengere, namentlich "bas Polemische und überhaupt Alles, was unbefangene Erbauung fibren könnte", vermeibenbe Aus-wahl getroffen, einige in seinem Besit befindliche, noch ungebruckte Lieber bes Freundes beigefügt") und noch einige Flüchtigkeiten und hatten in Sprache und Form beseitigt hatte.

Es find 112 mit wenigen Ausnahmen noch ungebrudte Lieber aus ben erften Mannesjahren Spitta's von 1825 an, in 3 Reihen aufgeführt: 1. die Erlösung durch Christum (32), 2. die driftlichen Tugenben mit ihren Anfechtungen und Gegenbilbern (33), 3. Meugerungen bes errungenen driftlichen Bewußtseyns nach einzelnen Richtungen und verschiebenen Lagen bes herzens und Lebens (47). Die Lieber ber beiben letten Reihen schließen fich ber außern form bes weltlichen Liebes an und ergeben fich meift in driftlich fymbolifcher Auffassung bes Raturlebens und in poetischen Contemplationen und Schilberungen bes driftlichen Saufes und Lebens, und find fomit zu Kirchenliebern völlig unbrauchbar. Die in ber 3. Reihe bagegen find alle in ftrengerem Styl gehalten, theils im fubjectiv geiftlichen, theils im objectiveren bes Rirchenliebs, bem fie fich moglicht nabern, wie: "herr, was tann von beiner Liebe icheiben" (Hohel. 2, 4.) — "Der herr ift meine Starte" — "Laß mich teine Liebe ruhren" (1 Petr. 2, 9) — "Bir haben immer Frieben" — "Berr, por beinem Angefichte (Selbstprufung) und Anbere.

Mufnahme in ein Rirch. . G. hat bei ber Rurge ber Beit bis jett

noch feines gefunben.

Spitta, welcher, wie wir gesehen, ganz vermachsen mit seiner

<sup>\*)</sup> Peters hat dabei die Aufnahme des in Knapps Christoterpe 1853 on Spitta mitgetheilten ichonen Liebes: "Bie munberbar, o perr, ft beine Gnabe" - bie Bunbergnabe, überfeben. Auch Spitta's ber Biograph, Muntel, icheint von ber Griffenz beffelben nichts gewußt D haben, ba er bei ber Ermahnung ber 2. Sammlung von Pfalter und sarfe 1843 behauptet: "hernach hat Spitta kein Lieb mehr gebichtet." Merbings hat er nach 1843 mur wenig mehr gebichtet. In einem Briefe vom 21. Mai 1852, den er mir auf meine Bitte um biographische Rittheilungen von Wittingen aus fandte, fchrieb er mir: "Seit meiner Instellung als Superintenbent in Bittingen lebe ich gang für mein uchliches Amt, wie ich benn je langer je beutlicher nicht sowohl in lite-arischer, als in pastoraler Birksamkeit bie mir burch bie Gnabe und Sabe Gottes gestellte Lebensaufgabe erkannt habe." Und in bem Briefe 10m 22. Jan. 1852, mit welchem er an Rnapp auf beffen Bitte um eine setifche Gabe für feine Chriftoterpe obiges Lieb überfandt hat, fdrieb er: Daß ich Ihrem Buniche um Mittheilungen bis lange nicht entsprochen abe, ift aus ber geringen Reigung geschen, etwas bruden zu lassen, a überhaupt zu fereiben. Bei allem, was von mir im Drud erschienen ft, beburfte es eines gewissen Abbringens, ja Abzwingens von außen ber. ber Berr hat's gegeben und auch berausgegeben. Uebrigens ift auch eine Bule bes Gegebenen bei mir nicht vorhanben. Was ber Berr an Geift und Leben gibt, bas gebe ich in ben vielfachen Beziehungen meiner geift= ichen Aemter aus. Es gestaltet fich jur Prebigt und Lehre, felten gu linem geiftlichen Liebe." (S. Knapps Lebensbilb. Stuttg. 1867. 5. 442. Y

Harfe gedichtet und sich mit Bezug auf 2. Buch ber Könige Cap. 3, 15 seinen eigenen Spielmann genannt hat, that einmal den Ausspruch: "Es liegt boch wohl Musit und Poeste und Religion sich so nahe, daß man glauben möchte, der Unterschied sep nur ein formaler, und was uns die erstere als Wahrheit in sinnlicher Bekleidung gebar, erkenne auch die Religion als ihren Geist an." Daher auch die besondere Melodit in seinen Liedern und die Thatsache, daß — wenigstens dei denen der 1. Sammlung — so viele Bersuche gemacht worden sind, sie melodisch zu gestalten. Es sind —

theils arienhafte Compositionen, wie g. B .:

Pfalter und harfe von Spitta. In Mufit gefest für eine Singstimm und Begleitung bes Bianoforte von Aug. Mühling. Ragbei. 1839. Bier hefte mit je 10 Mel.

Bier und zwanzig Lieber jur bauelichen Erbauung, componirt am Spitta's Pfalter und harfe von G. Rabe. Berl. 1840.

Bwblf Lieber aus Spitta's Pfalter und harfe mit Begleitung be Pianoforte in Mufit gefett von Carl Bilb. Fliegel. Basel 1840.

Behn Lieber aus Pfalter und harfe von Spitta, einstimmig mit Begleitung bes Pianoforte ober für Sopran, Alt, Tenor und Bag is Musik geseht von Carl Eduard Hering. Leipz. 1844.

Dreizehn Lieber von Spitta, vierstimmig für Sopran, Alt, Tenor und Baß, comp. von Conr. Kocher, Stiftsorganist in Stuttgart — bie Numer II seiner "christlichen Hausmussit, eine Sammlung alter und neuer Lieber, Arien, Chöre, mit Begleitung bes Pianosorte u. s. w. Stuttg. 1846."

Deratt erschienen auch 15 Arien für Spitta'sche Lieber von Ferbinand v. Roba in verschiebenen zu hamburg 1844 und 1846 erschienenes Musikheften.

theils doralmäßige Compositionen, wie vornämlich von

E. F. Beder, Organist an ber St. Nicolaitirche in Leipzig, welcher herausgab: "46 vierstimmige Choralmelobien zu Spitta's Pfatter und harse, theils componirt, theils bearbeitet. Leipz. 1841." und zur Bervollftändigung noch weitere: "66 vierstimmige Choralmelobien" u. s. w. o. 3. (wahrscheinich erst 1865), und babei nach Borrebe es versuchte, "zunächt für ein jedes Spitta'sche Lied eine seinem innern Sharatter genau entsprechende Melobie aus unserem beutschen Choralscha aufzustellen und nur in dem Fall, wo ihm selbst keine völlig genügend erschien, eine neue in bieser classischen Form zu entwersen."

ober auch von Joh. G. Frech, Organist und Musikbirector am Schullehrerseminar in Eflingen, von dem eine Composition zu dem Lieb:

"Rehre wieber" ins Burt. Ch. B. 1844 tam.

Bei einer Bergleichung biefer beiben gefeiertften geiftlichen Dichter unserer Zeit, Rnapp's und Spitta's, ftellen fich einige wesentlich unterscheibenbe Merkmale heraus.

Während die Dichtungen Knapp's mehr feurige Kraft und bichzterischen Schwung, überhaupt mehr Ergreifendes zeigen, tragen die Dichtungen Spitta's mehr das Gepräge ruhiger Glaubenszfestigkeit, öfters sogar ber besonnenen, erbauenden Ueberzeugung. Bahrend die Sprache Knapps reicher, mehr eine Sprache im höhern Lon ist, wozu auch die Wahl seiner Rhythmen, insbesondere der von "Wachet auf" und von "Wie schön leucht't uns"stimmt, singt Spitta mehr in klarer, faßlicher und einsach herzlicher Sprache, und während Knapp mehr ein Dichter für die kirchliche Feier ist, ist es Spitta mehr für die Privaterbauung.

Un fie reiht fich in wurbiger Beife gunachft an -

Momes.\*) Beinrich, geboren 25. Febr. 1793 zu Magbeburg. wo er, von einem Obeim unterftutt, nachbem fein Bater frube gestorben mar und bie Mutter fich wieber anbermarts verheirathet batte, unter vielfacher Bebrangnif bie Domidule befuchte, bis er 1812 bie Universität Göttingen beziehen konnte, um Theologie gu Aubiren. Bon bier trat er, ergriffen von ber vaterlanbifchen Beneisterung im Jahr 1814 als Freiwilliger in ein westphälisches Jagercorps und tampfte bie Schlachten bei Ligny, Belle-Alliance und vor Paris mit. Für feine Capferteit mit bem eifernen Rreuze 'geichmudt, tehrte er nach bem Enbe bes Rrieges gurud und voll-' mbete nun feine Stubien in Salle, wo er aber ebenfo wenig, als : In Sottingen driftliche Ginbrude empfieng und ihm bie Theologie nach wie vor eine "tobte Wiffenschaft" blieb. Nachbem er bann ein Sahr lang Lehrer an ber Domfdule in Magbeburg gewefen war, übertrug ibm 1818 ber Graf von Schulenburg-Angern als Batron bie Bfarrstelle in Angern und Wenbborf, worauf er fich mit ber Schwester seines vertrautesten Studien: und Rampfgenoffen Carl Blum verheirathete. Diese übte burch ben evangelifchen Beift, bon bem fie erfüllt war, einen fo beilfamen Gin= Muß auf ihn, bag er fich nicht in bie Lange bamit begnügte, für

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebichte von H. Möwes, weil. Paftor in Altenhausfen. Rebft einem Abrif seines Lebens, großentheils nach seinen Briefen. Ragbeb. 1836. Zweite vermehrte Aust. Berl. 1837. — 3. Aust. 1838. — Bierte, mit einer kleinen Auswahl von ihm gehaltener Presbigten vermehrte Aust. Magbeb. 1843. als 2. Theil von Möwes sammtslichen Schriften, von welchen die 2. Auslage des Pfarrers von Andouse ben 1. Theil bilbet. — 5. unveränderte Aust. Magbeb. 1849. Deßgl.

Neben Roethe bichtete in Thuringen als ein Lichttrager bes Evangeliums im Gothaischen, wie biefer im Beimarischen es war, -

fen, \*) Wilhelm, geb. 27. Marg 1789 gu Leina, einem Dorfe zwifden Gotha und Reinharbebrunn, wo fein Bater. S. A. Ben, Pfarrer mar. Nach beffen frühem Tob unterrichtete ibn fein alterer Bruber Carl, ber nachmalige Archibiaconus in Gotha, in ben Sprachen, fo bag er 1802 bas Gymnafium in Gotha besuchen konnte, in welchem er ale Rlofterschuler bee Conobiums unter Rector Fr. Jacobs ben Grund zu ber claffifchen Bilbung legte, burch bie er fich fpater neben guter Renntnig ber englischen, frangöfifden, hollanbifden, fpanifden und italienifden Sprace auszeichnete. Bom Jahr 1808-1811 ftubirte er in Jena unb Sottingen, wo er fich mit Bunfen, Lude und Anbern befreunbete. Rachbem er bann 1811 als Canbibat eine Hauslehrerftelle in Bolland angetreten und von ba 1814 Lehrer an ber Borbereis tungeclaffe in Gotha geworben mar, erhielt er 1818 bie Pfarrei Töttelftabt und verheirathete fich mit Cophie, geb. Grofd aus Gotha, welche burch ihr vielfaches Rrantfebn und ihren balbigen Tob fcmeres Rreug in fein haus brachte. hatte er guvor icon, ergriffen von ber burch ben beutschen Freiheitskampf eingetretenen religiösen Erwedung ber Jugenb, ben Rationalismus, unter beffen Ginwirtung er feine Universitätestubien gemacht, abgestreift, so bag er in Töttelstäbt mit jugenblicher Begeisterung bas Evangelium zu verkunden anfieng, fo murbe er burch biefes Rreug vollenbe immer mehr in bie Rachfolge feines Berrn und Beilanbes eingeführt.

Im Jahr 1827 wurde er als Hofprebiger nach Gotha berufen, wo fich ihm ein schöner Wirkungekreis eröffnete. Durch bas Wort vom Kreuz, bas er hier in lebendigfter Beise predigte, stärkte er Bielen ben unter bem herrschenben Rationalismus wankend gewordenen Glauben. Als er aber seine lebendigen Zeugnisse von Christo, dem Sohne Gottes, in einer Auswahl von Predigten, die er in seiner zahlreich besuchten Hoskirche 1829 und

<sup>\*)</sup> Quellen: hey's Netrolog von A. F. B. in h. in ber Evang. Kirchen-Zeitung. Berl. 1834. Nr. 53 u. 54. S. 533-535. 537-542.

om entquoll bemfelben. Bu feinem größten Schmerze mußte fich enblich im Juni 1830 entschließen, fein Brebigtamt, mit Achem fein Berg aufe Innigfte vermachfen mar, niebergulegen ib fich Enbe Augusts nach Magbeburg in bie Stille gurud: gieben. Da ftanb nun eine völlig ungewiffe Butunft buntel r ihm; fein Rubegehalt reichte nicht bin, feine Familie zu verrgen und feine vier Rinber zu erziehen. Er aber hatte bas orgen langst verlernt und pflegte zu fagen: "Der herr forgt r mid; er versteht's viel beffer; warum follte ich es ihm nicht erlaffen?" Dazu ftarb ibm auch icon in ber erften Zeit feines tagbeburger Aufenthalts ein Töchterlein, bamit er auch von biefer eite geprüft murbe, und nach einigen Monaten ber Befferung, ihrend ber er an Allem, mas bas Reich Gottes und bes Baternbes Bohl betraf, regen Antheil nahm, fo bag er ebenfo ein riges Mitglieb bes Miffionsvereins mar, als er auf politifchem ebiete gur Steuer bes burch bie Julirevolution im Jahr 1830 tfeffelten Aufruhrgeiftes unter bem Bolte ju Anfang bes Jahrs 131 "brei Lieber eines preußischen Lanbestindes", 3. B .: "Gottbl baß ich ein Preuße bin", im Druck ausgab, bie, wie auch rige Choleralieber, vielfache Berbreitung fanben, tamen in turzen vifdenraumen wieber mehrfache beftige Rrantheitofturme über n, wie er fie bisher noch nicht erfahren batte, fo bag er fich balbigem Sterben anschidte und 30. Mug. 1831 feine "Sebndt nach bruben" in bem Liebe aussprach:

Beg von bannen — hin zum Lichte, Zu bem vielgeliebten Herrn, Meinem Bürgen im Gerichte, Dahin, bahin will ich gern!

Im October 1831 schien ihm bieser Sehnsuchtswunsch erfüllt i werben, ba bei einem erneuerten Anfall ber Tob eine ganze Boche lang "mit wilben Schmerzen auf ihn einstürmte und seine lewalt an ihm versuchte." Aber es war nur zu weiterer Brüsing seines Glaubens und seiner Treue, worin er sich benn auch währte, wie bas bamals 9. Oct. von ihm versaßte "Gebet in both und Tob" bezeuget: "Der Himmel hängt voll Wolsen schwer." Als bann im Winter 1831—32 sogar wieber träglichere Zeiten für seinen kranken Körper sich eingestellt hatten, ar sein Geist in allerlei schriftsellerischer Thätigkeit rege und er

forteb bamale namentlich feine febr beliebt tremorbent' biftortiche Rovelle: "ber Bfarrer von Anbouje." Diefe feit fente er auch fort, nachbem er bei langer anhaltenber B 24. Juli 1832 mit feiner Familie fich wieber nach feinem baufen gurudbegeben batte, um in ber Mitte feiner Pfa leben ju tonnen, bis er vielleicht irgend eine Anftellung fit ibn wo möglich mit ber Rirde in Berbinbung erhielte. bolte fic bier allmablich fo weit, bag er, obgleich tein I ton fomergenofrei war, wieber einigemal auf feiner liebe Rangel prebigen tonnte und ju Anfang bes Jahrs 188 wieber um ein orbentliches Brebigtamt fich bewerben burfte. im Arubiabr tam ein neuer fdwerer Rrantheitsanfall, i beffen er bas Bett nicht mehr verlaffen tonnte und noch! lang bie lebte "Feuerprobe," unter bielen außern und inm fechtungen au besteben batte, wobei er fich am meisten a erften Briefe Betri ftartte, an bem er fich fo oft fcon hatte. Richt lange vor feinem Enbe tam noch bie Rachrie er jum Superintenbenten und Pfarrer von Beferlingen b werben folle, und als er baffelbe nun nabe fühlte, fp "Balb werbe ich bor Gottes Thron fteben; meine Seele jagen, wenn fie jurudicaut auf ein Leben, worin fo w schen ift; aber bennoch gage ich nicht und sterbe freu getroft, benn mein Berr und Beiland vertritt mich im und ließ es meine Schwachheit zu, ich gienge mit einem E lieb auf Gottes Barmbergigfeit binuber." Dann fangen ib Frau und Töchter noch fein Lieblingelieb: "Chriftus ber i Leben", bas er sich schon acht Tage zuvor, als er mit b nigen bas h. Abendmabl feierte, von ben Lehrern und & hatte anstimmen laffen, und inbem barnach feine Fran il bas Lieb vorlas: "Es ift noch eine Ruh borhanben", w feine Seele 14. Oct. 1834 los und "eilte heil'gen Be und fand, mas fie fo lang gefucht, bie erfebnte Beimathri

Ein einfacher Stein bedt nach seinem Willen sein mit ben seinem von ihm schon 26. Febr. 1829 als Schwerfasten Liebe: "Merkt ihrs, Freundes mein Auge wird entnommenen Worten:

are more specific

Schmudt ben Sugel mit einsachem Steine; Schreibt barauf; "Er hat ber Gemeine Lebenb unb fterbenb von Chrifto gezeugt; Drum wirb sein Leben und Sterben ihm leicht."

Ms Dichter hat Mowes alle großen Intereffen bes Lebens, Ratur, Freundschaft, Liebe, Konig und Baterlanb, wie Chriftenthum, Rirche und Diffionswert mit gleicher Begeifterung umfaft. Rur wenige feiner weltlichen und geiftlichen Gebichte erfchienen aber zu feinen Lebzeiten im Druck, wie z. B. bie oben bereits erwähnten Breugen: und Choleralieber und vier in feinen "Bfarrer von Andoufe. 1832" verwobene, nebst einigen in ben Magbeburger Miffioneberichten vom Sahr 1831. 1832 und ichon im Erfurter Bochenblatt für Prebiger und Schullehrer. 1823 erschienene. Er bat fie meift erft in feinen Rrantheitsjahren 1829-1834 gebichtet und nach feinem Tobe gab fie ber Prebiger Friedrich Arnbt in Berlin, 51, refp. 54 an ber Bahl, gesammelt heraus in bem oben unter ben Quellen angegebenen Buche vom Jahr 1836, in beffen 2. vermehrter Auflage vom Jahr 1837 noch einige weitere beigefügt finb. Derfelbe fagt von ihnen in ber Borrebe: "Gie "zeigen uns vorzugeweise nur Gine Seite feines Lebens. "Chrift unter bem Rreuge tritt uns meift nur baraus entgegen. "Sie haben bisweilen etwas Bezwungenes, Runftliches, mahrenb "er bei aller Tiefe folicht und ungefunftelt mar, mas barauf "binbeutet, baf fein Benius auf biefem Bebiete weniger beimifc "war. Dennoch laffen fie ben tiefen, ftarten, feurigen, vom Beift "bes Chriftenthums burchbrungenen Beift ihres Urhebers oft auf "eine außerorbentlich icone und ergreifenbe Beife hervortreten. "Bu einer eigentlich ichonen Form ber Darftellung tonnte er es "aber, ale in bestänbigen Rampfen mit forperlichen Leiben begriffen, "und fo oft bicht am Ranbe bes Grabes fdwebenb, in feinen "Gebichten nicht bringen. Dan fühlt es ihnen nicht felten an, "wie ber machtige Bebante, bas überschwängliche Befühl mit ber "Form gerungen und ihrer oft nicht hat herr werben konnen. -Gemiffe Barten, Unbequemlichteiten und Duntelheiten bes Aus-"brude machen fich bin und wieber bemertbar. Doch auch in "biefer bieweilen unvolltommenen Form ift ber Rern feiner Be-"bichte werthvoll und hochft genugreich und erbaulich." geiftlichen Lieber vor Allem, bie benen von Spitta, Garve borgenen Willen Sottes und achtete es als große Gnabe zur Borbereitung auf ein frühes Scheiben. Nur um so eifriger wollte er barum noch wirken, so lange es Tag für ihn wäre. Als ihn im März 1846 bie Wassersucht unter großen Beschwerben auße Sterbebett legte, ließ er sich fast jeben Tag seines lieben Gerharbts Trostlieb: "Warum sollt ich mich benn grämen" vorlesen, also baß er in Gott getröstet bas glaubensvolle Lieb: "O herr, mein Gott, verlaß mich nicht in meinem großen Jammet" bichten und barin in völliger hingebung sagen konnte:

Ich weiß es wohl, bu liebst mich noch, hast bu mich gleich zerschlagen; Drum will ich auch bas Trübsalsjoch, Das du mir auflegst, tragen!
In Allem, herr, gescheh bein Will', 3ch halte bir in Demuth still und beuge meine Kniee.

In bem Glauben, ben er im Leben verfündet, gieng er unter bem mehrmaligen Anrusen: "Bater, in beine Hande besehle ich meinen Beist" 23. April 1846 getrost aus bieser Welt, besten gewiß: "Droben ist mein großer Lohn: Jesus Christus, Gottel, Sohn."

Seine unter bem Kreuz geborenen Lieber, in benen ein rechter. Gerhardiston erklingt, gab nach seinem Tobe die Predigerconserm zu hirschselb, beren Mitstifter er 1837 gewesen war, unter ben Titel heraus:

"Sechsundzwanzig geiftliche Lieber von M. Bahr. Zittau 1846."
In bem Borwort vom 2. Aug. 1846 bezeichnet Oberpfarrer Ernft Fr. Moriz Tobias in Reichenau, ber die Ausgabe besorgte biese Lieber als "Erzeugnisse eines lebendigen, im zeuer großer Trübsale sich bewährenden Glaubens an den herrn, der ihn nasseinem in der Seelensührung nicht ungewöhnlichen heiligen Ratzschlusse durch harte Kämpfe näher zu sich ziehen und so für die wahr heimath immer mehr vollenden und verklären wollte."

A. Anapp hat sie Alle, mit Ausnahme von breien, in die 2. Ausgabe seines Lieberschapes 1850 aufgenommen und badurch gienges solgende 9 in neuere Kirchen-G.G. über:

ngende 3 in neuere Arroyenso. o. noer:

\*\* "Um Kreuze hangt verschmachtet" — zum Charfreitage nachmittag. Mel.: "Nun ruhen alle Balber." Im Rav. u. Olbb. G.

\*\* "Bis hieher und nicht weiter" — zum Reformationsfeste. Mel.: "Schat über alle Schäte." Տա Ֆeff. G.:Entw.

\*\* "Das Jahr ift nun zu Enbe" — Jahresschluß. Mel.: "Chriftus ber ift." 3m Rev., Amer. ref., un. u. Bresb. G.

Roch ein Thuringer, junachft in feiner fangreichen thus ngifden Beimath gur geiftlichen Dichtung angeregt, ift -

Sopfenfack, \*) Johann Chriftian Wilhelm Muguft, geb. 1. kt. 1801 in bem Beimar-Gifenach'ichen Dorfe Schlog. Bippad, o fein Bater, Johann Paul Dopfenfad, Pfarrer mar. effen Ueberfiedelung ale Diaconus und Profeffor nach Erfurt, efuchte er bas bortige Symnafium und fpater bie lateinische Mule bes Waisenhauses in Halle. Nachbem er bann 1817— 820 in Leipzig Philologie und Theologie ftubirt, auch in Halle doctor ber Philosophie geworden war und 1820-1821 in Bonn ie theologischen Studien vollendet hatte, tam er als Oberlehrer n bas Symnafium ju Duisburg und in gleicher Gigenschaft Mern 1830 an bas zu Cleve, wo er 1838 Brofessor murbe nb ben Religioneunterricht in ben obern Claffen zu ertheilen atte, mas ibn auf bem Bege driftlicher Ertenntnif gang besoners geforbert bat. Bom Jahr 1847 an nahm er auch thatigen Intheil an ber Verwaltung ber Rheinischen Provinzialkirche als Ritglieb bes Bemeinde - Presbyteriums und ber Rreis: und Prongialspnobe. Seit 1857 lebt er nun gu Cleve in bem von ibm achgesuchten Rubestanbe.

Auch bei ihm ift unter bem Rreug, namentlich unter mannigichem Saustreug, ber Glaube ausgereift, ben er in mehr benn DO Liedern ebenso schlicht und einfach, als innig und klar asgesprocen bat. Er wollte, wie er felbst bekennt, als geistlicher Richter bie Onabe Gottes in Chrifto Jefu, bie er an ihm felbst fabren, bantbar befingen und fich babei ben Worten ber Bibel nb unfrer Betenntnifichriften moglichft genau anschlieken. Darum aben auch nicht wenige seiner driftlich gebiegenen Lieber einen at tirchlichen Rlang. A. Knapp, ber sie ale "christlich gebiegene lieber" erkannt bat, nahm bon benselben nicht weniger, als 21 m bie verschiebenen Ausgaben feines Lieberschates auf. Sie traten in folgender Weise erstmals zu Tag:

lingemorgenlied. Bf. 19, 2-7.

<sup>1.</sup> Bierzig alte und neue Lieber für Rirde, Schule und Saus. Duffelb. 1832. Sier unter ben neuen ihm gehörigen: ++++ "Der Morgen glangt im jungen Lichte" - Fruh-

<sup>\*)</sup> Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.

herrn nach ben Evangelisten, und aus 53 Liebern vermischten Inhalts über Christenglauben und Christenleben, worunter 16 Festlieber, 12 Lieber für besondere Zeiten und Berhältnisse, 16 über innerliches Christenthum, 9 über Tob und Emgleit. Daß sich barnach 446 Lieber ergeben, rührt baber, baß bei dieser etwas sonderbaren Rubricirung oft dieselben Lieber in verschiebenen Rubriten gezählt sin, namentlich die von Nr. 1.

hier von zwar noch nicht in Rird. 28.8., aber in manche Anthe

logien aufgenommenen Liebern:

"Daß wir nicht gar aus finb" — Eroft in fcwerer Zeit. Rlagel. 3, 22 ff. Freitag. Jubilate.

"D Seilanb voller Gnaben" — Erofilieb in ber Baffiont geit. Mittwoch. Eftomibi. Luc. 9, 23. 24.

"Bas qualt bich fpat unb frube" — Martha. Mittwos. Epiphanias 6. Luc. 10, 39. 40.

Bon wesentlichem Ginfluß auf bie firchlichere Geftaltung ba neuen Lieberbichtung mar -

v. Strauf. Bicter Friedrich. Er wurde als ber Sohn woll habenber Eltern aus bem Burgerftanbe zu Budeburg, ber Reft bengstabt bes Schaumburg : Lippe'ichen Fürftenthums, 18. Sept. 1809 geboren. Durch ben fruben Tob ber Eltern tam er ball bon Budeburg weg auf verschiebene frembe Lebranftalten um gulett in bas R. Babagogium in Salle, wo er aber fo febr bon bem bort berrichenben rationaliftischen Beifte angestedt murbe, baf er bem Professor ber Theologie, Begicheiber, mit bem er vid verkehrte und ber ihn jum Stubium ber Theologie ju bestimmer fuchte, erklärte, bag er fich biegu nicht entschließen konne, weil er ben geiftlichen Stanb für gang entbehrlich halte, inbem ja jeber Menich aus ber Bernunft feine Religion felbit icopfen tonne. Er wibmete fich nun, um bie Leere in feinem Bemuthe auszufullen, ben iconen Wiffenschaften und Runften und fieng viele lprifche Gebichte, jum Theil auch politifchen Inhalte, ju bichten an, in benen er fich gang liberal aussprach, gegen bie Cenfur und jebe Bevormunbung bes Beiftes eiferte und bie Reaction geifelte, wie a. B. in einem fog. "Bublicanbum", bas ben Refrain hat: "Rube ift bes Burgers erfte Pflicht, haltet's Maul unb mudfet nicht!" Er nahm bann auch, burch Tied angeregt unb bon ben bortigen Runftschäten angezogen, einen langern Aufents halt in Dreeben, wo er mit ben bort lebenben Runftlern regen Berkehr pflegte und felbst auch in kunftlerischer Thatigkeit sich versuchte. Bon ba bezog er ber Reibe nach bie Universitäten

:langen, Bonn und Göttingen, um bie Rechtswissenschaft zu ibiren, beschäftigte fich aber in ber ersten Zeit seiner akademischen ufbahn mehr mit ber Boefie und Philosophie.

Nach vollenbeten Studien trat er 1832 in ben Schaumburgppe'ichen Staatsbienft und verheirathete fich noch in bemfelben abre mit Albertine v. Torney, ber Tochter eines Gutebefigers Sannover, bie ibn in einem gludlichen Cheftanbe mit brei öhnen und einer Tochter erfreute. Nach einigen Jahren sollte bie berggewinnenbe, umwanbelnbe Rraft bes Evangeliums auf ma befondere Beife an feinem Geifte und Bergen erfahren burn. Glaubeneirre, wie er war, hatte er fich 1835 mit bem neu fcienenen und fo großes Auffeben : machenben "Leben Sefu" von ab. Fr. Strauf naber befannt / ju machen gefucht. Daburc er eben marb er zu ben mahren Urfunden bes Lebens geführt. abem er nemlich barüber in redlichem Suchen nach ber Babrit anfleng, ein vollftanbiges theologisches Stubium burdjumachen, gab fich ihm ale Frucht feiner eifrigen Forschungen und Stubien e unüberwindliche Ueberzeugung von ber gottlichen Babrbeit bes vangeliums und Richtigkeit bes kirchlichen Lehrbegriffs. Darnach mrbe bann auch allmäblich bas Gefühl feiner eigenen Erlöfungebarftigteit in ibm lebenbig, und bie Erinnerungen an feine innig liebte fromme Mutter, die ibn noch turz vor ihrem Tobe mit m Tobiasmorte Tob. 4. 6 gesegnet batte, sowie fdmere Rrankitswochen, in benen ein arzilicher Freund, welcher balb barauf irb, ihm burch forbernbes und anregenbes Gingeben auf bas, as ibn innerlich bewegte, nicht nur gur leiblichen, fonbern auch r geiftlichen Genefung geholfen batte, trugen noch bas Ihrige jan bei, ihn gur Umtehr von bem ungeiftlichen Befen ber falfchrahmten Runft und jum glaubigen Ergreifen bes Beils in brifto zu bringen, ben er nun als uns von Gott gemacht zur Beisbeit und gur Gerechtigfeit und gur Beiligung und gur Erfung erkennen gelernt hatte. Er fcilbert fich felbft babei in nem feiner Gebichte unter bem Bilbe eines verirrten, bem Berimachten naben Rnaben, von bem er berichtet:

> Und ein himmlischer Jüngling naht ihm, Ergläuzenb wie Morgenroth, Sine Fadel erhellt ben Pfab ihm, Er reichet ihm Bein und Brob.

Erregbarteit in ben Genuffen ber in Munden aufblubenben Runft und philosophischen Studien. Rach fünfjährigem für ibn unge mein bilbenben Aufenthalt in Munden tam er 1837 als Repetent an bas bamale unter Soflinge Leitung bestehenbe Ephorat in Erlangen und ftanb bafelbft in "lebenbiger Berührung mit folden Gaulen ber lutherifden Rirde und Theologie, wie Berbft, Bofmann, Thomasius." A. Knapp, ber ihn als 27jahrigen jungen Mann im December 1835 zu Munchen erstmals gefeben und gesprocen bat, ichilbert ibn alfo: "Gine bochftammige und ritter lich anmuthige Geftalt mit reichem, buntlem, auf feine gewolbten Soultern nieberwallenbem Belod, fraftig martirten, barmonifdet Befichtegugen, großen, braunen, bieberbergig glangenben Mugen, einer wohltlingenben metallnen Bafftimme, gerabe ausschreitenben, bie innere Lebenstraft belundendem Bang, - ein blubenber, von Einfalt und heiterer Gottesfurcht getragener Rormalmenic, bell ernfter, freundlicher Mittheilfamteit, ein genialer, aber felbftlofer, befdeibener, fconer Dann, ber feine geiftige Fulle nirgenbe gur Schan trug."

3m Jahr 1839 erhielt er feine erfte Unftellung ale Profeffor ber Philosophie und Religion an bem neu organifirten Lyceum in Speper, worauf er fich nach langer Bartezelt 21. April 1840 vermählte mit Eugenie, einer Tochter bes penf. Oberconsistorial: und Ministerialrathe Raber von München, Die er bon ihren erften Jugenbjahren an "mit großer Innigfeit und mit Rofen und Lilien ber ebelften Dichtung aufe reichfte befrangt bat." Durch bie anstrengenben Arbeiten unter ben mehrseitigen Aufgaben feines Lehrberufe, in bie fich fein raftlofer Beift mit bem lebenbigften Gifer hineinarbeitete, wurden jedoch balb feine Rerven bergeftalt überreigt, bag eine Erichlaffung feiner gangen Natur eintrat und er in tiefe Schwermuth verfiel, fo bag er 16. Marg 1841, bem Tage, an welchem ihm fein Erftlingefind Anna geboren murbe, bem Director ber murttembergifchen Brrenbeilanftalt Winnenthal, A. Beller, in bie Rur gegeben werben mußte. Rach Berflug eines Jahres erholte fich übrigens fein gramgebeugtes Gemuth mit Gottes Bulfe wieber fo, bag auch nicht ber minbefte Trubfinn mehr an ibm haften blieb, wenn gleich bie fcwere Trubfal noch lange in feinem Gemuth nachzittette.

So tonnte er benn 1842 wieber in bas prattifche Berufeleben eintreten, indem ibm gur Schonung feiner Rrafte bie Heine Pfarrei Chb, gang in ber Nabe von Ansbach, übertragen murbe. Darüber tonnte er mit bem Bfalmiften betennen: "es ift mir lieb, bag bu mich gebemuthiget haft, bag ich beine Rechte Lerne" (Bf. 119, 71). Denn nun verfentte fich in folder Stille fein Seift mehr und mehr in ben unausforfclichen Reichthum Chrifti, und bie eblen Beiftesfrüchte folch verborgenen Lebens mit Chrifto in Gott waren feine "Morgen: und Abenbanbachs ten" vom 3. 1843. Balb behnte fich aber in Epb, wo Liebe aur Ratur, jum bauslichen Beerd und ju ben aufblubenben Rinbern fein kindliches Gemuth erfüllte, feine Birtfamteit weiter aus. indem er ale wiffenschaftlicher Theologe jum Commiffar und Examinator bei ben jährlichen Canbibaten : Aufnahmeprüfungen bes Ansbacher Confistoriums bestimmt und bernach auch, ba er fich viel mit hymnologischen Arbeiten beschäftigte, 1845 ale Mitglieb in die bairifde Gefangbuchecommission berufen murbe, in ber er fieben Jahre lang thatig war (f. S. 116 f.).

Nachbem fich feine Rraft wieber als völlig erstarkt erprobt batte, erhielt er 1852 ein hirtenamt an einer größern Bemeinbe, indem er ale zweiter Pfarrer an ber Barfugerfirche St. Jatob au Mugeburg angestellt murbe. Bier, mo er fofort 1856 auf bie erfte Bfarrftelle vorrudte, wibmete er fich mit ber freubigften und hingebenbften Treue feinem befchwerlichen Dienfte. Berbit 1854 bie Cholera in Mugeburg ausgebrochen mar, manbelte er ohne Tobesfurcht von einem Sterbelager gum anbern unb bewahrte fich vor feiner Gemeinbe ale ein rechter Diener Refu Chrifti, in beffen Innerem icon hienieben bas Sterbliche verfolungen mar vom Leben. Bahricheinlich in Folge biefer aufopfernden Thätigkeit fieng fich aber nun bei ihm 1856 ein Magenleiben ju entwideln an, bas julest jum völligen Dagentrebs wurde. Doch murrte er nicht wiber folche Buchtigung, bie ihm bann auch eine fo friebfame Frucht ber Gerechtigfeit trug, bag er am Solug bes Sahres 1857 wieberholt bezeugen tonnte: "ich habe mich noch niemals fo reich gefühlt und fo erhebende Trieb= Braft gur Thatigteit empfunben." Es bewährte fich nun an ibm einer feiner Ginnfpruche:

\*\* "hetr, ein ganger Beibenstag" - Evantenlich (Abenbe em Krankenbette). Del.: "Ghwing bich auf." Sm Rig., Babi., Mein., Moup., Umer. un. u. Dr.Akunt. G.

. Ses mir gegrußt, bu himmelelicht" - Rrantenlich

Mel.: "Was mein Gott will." Im Rig., Babl., Reuf., Amer. un. u. Dr.-Rant. .

Bweite Ausgabe unter bem Titel; Dausaltan, Morgengruß um Feierabend in driftlichen Familien, Frantf. a. M. 1657 (3. Ausg. Bater und Bruber und einer Borrebe vom Juni 1857 aus Carlebeb,

mo er Beilung fuchte.

Rach berfelben bat er eine Sichtung unter ben Gefangen ber 1. Ausgabe vorgenommen und, von Krafft in Erlangen icon langt bagu aufgeforbert, sie in zwedmäßiger Peterarbeitung kirchlichen Bersmaaßen angepaßt, baneben aber auch weitger, zum Theil icon in ber Chriftoterpe mitgetheilte Lieber bingugefügt. Ge find im Gangen - 149 Rumern in 4 Abtheilungen; 1. Bodentage. 3wei Reiben (28), 2. Jahredzetten (je mit 14 Wochentagegebeten 56), 3. Kirchenfeste (meist mit Morgen= und Abendgebeten 45), 4. Des Lebens Benbetage (Tauf=, Confirmations=, Beicht=, Communions=, Geburts= und Trau-Lag, am Krauken= und Sterbebett und an Grebern - 20). Bon ihnen sind 68 bep 32 befanntesten Kirchen melobien angepaßt, am metften ben Melobien: "Wie groß ift bet Anmachtigen Gilte" (15) — "D Durchbrecher aller Banbe" (9) — "D bu Liebe meiner Liebe" (5) — "herzlich thut mich verlangen" (4) — "Zesu, meine Freude" (4).

Bon ben bier neu mitgetheilten gieng in firchichen Gebraud über :

"Beud einher, bu Ofterfonne" - Ofterfeft Morgen. Del.: "Ringe recht." Im Dr.=Rant. G.

9. nachträglich aus feinem Nachlaft als - "Gebichte von heinris Buchta. In Auswahl berausgeg, von A. Knapp. Stuttg. 1860. Ce find im Gangen 145 Numern in 3 Buchern: 1. Bermifchte Gebichte (56), 2. Conette (32), 3. Geiftliche Leber (57, woruntet auch bie 11 Uebersehungen lateinischer hommen vgl. Rr. 1). Reben manchen bereits früher gebrudt erfchienenen theilt Rnapp bier aus brei banbidriftlichen Banben von Boefien im Rachlaffe Buchta's nad beffen Tob Gebichte und Lieber mit, bie berfelbe bam Jahr 1832 an bis auf seine lette Zeit verfaßt hat. Go finden fich benn von nach: gelaffenen, bis babin noch ungebruchten Liebern bier g. B. :

\*\*\* "Laßt uns glauben und nicht forgen" — Trostlieb. "D tomm mein Beilanb, tomm und bampfe" - Gebet.

Sturm. \*) Julius Carl Reinhold, geb. 21. Juli 1816 gu Röftrit im Fürstenthum Reuf j. Linie, wo fein Bater als fürfte licher Rath lebte. Diefer, ein firchlich gefinnter Mann, über beffen Arbeitstifc ber Reimfpruch ftanb: "Bas bu nicht haft, o

<sup>\*)</sup> Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.

Menfc, bas wunfcheft bu, und mas bu haft, verlierft bu bruber, - Rub!" abte ben beilfamften Ginflug auf feine Ergiebung. Rachbem er vom Jahr 1829 am bas Gymnafium gu Gera unb 1837-1841, mit ber Unterftuhung bes Fürsten, ber bie fünf andgelaffenen Sturm'ichen Gobne bie Universität begieben liek. in Jena Theologie stubirt hatte, barnach zwei Jahre im Beinrichis iden Saufe gu Beilbronn a. R. und ein Jahr im Saufe bes Deren v. Debich gu Friefen in Sachsen Sauslehrer gewesen mar. marbe er 1845 Ergieber bes Fürften Beinrich XIV., ben er brei Babre bis zu feiner Confirmation unterrichtete und bann als Brofessor auf bas Somnasium zu Meiningen auf brei weitere Rabre begleitet bat. Auf ber Universität nur bem Streben binmeneben, über alle Dinge burch ben Berftanb flar ju merben, mat er icon in Beilbronn, wo er Juftinus Rerner, Jul. Rrais unb Ric. Lenau tennen lernte, burd religiofe Ginbrude mander Art Mefer angefaßt worben, und nun fernte er in Deiningen befonbere unter bet Ginmirtung bes Oberhofprebigere Adermann. mitten im Treiben und Wogen ber Welt fein Berg vollende immer mehr bent herrn bingeben. Ramentlich ertannte er jest auch burch grundlichere Bertiefung in bie b. Schrift, befonbere bie Briefe Bauli und in Buthers Schriften immer mehr, bag bie Lebre ber lutherischen Rirche gang und gar auf bas Wort ber attlichen Offenbarung gegründet ift. Go fleng er benn jett auch an, neben weltlichen Bebichten, in benen er fich gubor ichen, gewedt burd "bes Rnaben Bunberhorn" von Arnim, versucht batte, geiftliche Lieber zu bichten. In einem berfelben frohlodt er:

"Ich habe ben gefunden, Der nun mein Alles ift, Das ift mit seinen Bunben Mein helland Jesus Chrift. Ihm hab ich mich ergeben, Er fam und fprach zu mir: "Und gibst bu mir bein Leben, Geb ich bas meine bir."

Erft feit ich ihn gewonnen, Beiß ich, was leben beißt; Denn als lebenb'ger Bronnen Durchftrömet mich fein Geift."

Rachbem er bann noch ben Sommer 1850 über in Thallwit, einem Gute ber fürstichen Familie, und zuleht in Köstrit gewohnt hatte, wurde er im Revember feldigen Jahres zum Pfarrer in Göschit bei Schleiz ernatmt. Benige Tage, nachdem er am 21. Jan. 1851 mit Auguste, we älteften Tochter bes Brubers

.

feiner Mutter, bes Rirchenrathe Dr. Schottin, (f. G. 75) in Röftris am Traugltar gestanben war, trat er nun in feinem ents logenen Walbborfe bas erfebnte hirtenamt an. Das game Nabr über burfte er reichen Segen vom herrn im Amt und haus ge nieften, wefibalb er auch mandes frobe Lieb gefungen bat, um im folgenben Jahr 1852 ichien fich fein Glud noch erhöhen gu wollen. Seine Frau gebar ibm in ber Mitte Januars einen gefunden Sohn. Sie felbft auch fühlte fich wohl und munter. So tam ber 21. Januar — ihr Hochzeittag — beran, in beffen Abenbftunden fie noch, auf bas Rind beutend, ju ihm fagte: "Bit fteben nun wohl auf ber Dobe bes Glude; was tann une biefet Leben an irbifden Freuben noch Schoneres bieten?" Da wurbe fie ploblich in ber Nacht unwohl, und bie ber berbeigerufen Arat tam, batte bie Rrantheit eine febr gefährliche Benbung ge Die Morgenfonne bes nachsten Lags beleuchtete bie Trummer bes iconen ehelichen Glude. Sturm aber flüchtete fic ju bem, ber ba fpricht: "Rommet ber ju mir Alle, bie ihr much felig und belaben fepb, ich will euch erquiden." Und aus bem geistlichen Felfen Chriftus trant er sich benn auch fraftige Er quidung, fo bag fich jest Alles in ihm zu geistlichen Liebern ge staltete und er, bas Berg bamit gur Rube fingenb, ftille wurbe ju Gott. Auf biefe Beife entstanben bie meiften feiner "frommen Lieber." Die Wahrheit hat fie geboren und aus einem Berges voll inniger Gottergebenheit find fie gefloffen. Drum ift auch lieb liche Gottinnigkeit ihr hauptmerkmal. Die Rraft, Die Sturm felbft über foldem Lieberfang bas Berg burchftromte, bielt ibn auch bas gange Sahr 1852 über aufrecht unter ben fowerften Brufungen, bie burch tobiliche Erfrantungen mehrerer feiner nach: ften Angehörigen und zulett feiner felbft Schlag auf Schlag über ihn tamen. Doch unter allen biefen Sturmen hielt ihn bie Banb bes herrn aufrecht und er fang feinen frommen Sang: "36 halte ftill", worin bie foonen Glaubenetlange fich vernehmen laffen :

Er halt mein herz in seinen hanben, Er schlägt es, bag bie Funten sprüh'n, Er eist, es hin und her zu wenben, Und läßts erfalten und erglüh'n. Ich aber spreche: "Wie Gott will!" Und halte seinen handen: Mil.

Um 7. Novbr. 1853 verheirathete er fich mit ber jungern Somefter feiner beimgegangenen Gattin, Clara, mit ber es wieber Sonnenicein wurde in feinem Leben, und ju Anfang bes Rabrs 1858 übernahm er auf ben Bunfch feines burch ben Tob feiner Frau vereinsamten Schwiegervaters beffen Amt als Bfarrer in Roftris, feinem Geburteorte. Aber noch im felbigen Jahr wurde er von einer fdweren Krantheit ergriffen, bie ihm ein Ragenleiben gurudließ, welches ihm manche Schmerzensftunben brachte und, wenn gleich bebeutenb gemilbert, ihn bis jest nicht mehr jum vollen Gefühle ber Gefunbheit tommen lief. Tebt er in feinem ftillen iconen Familientreife gu Röftrit ein in Sott gufriebenes Leben, wobei er fagen tann: "Da ich mich fest auf bas apostolische Wort 1 Tim. 1, 15 grunbe, fo ift meine Lebensanschauung eine in Gott frohliche. Lebeneverbufterung habe ich mir bieber in ber Rraft bes herrn und im Glauben an feine Gnabe ferne halten konnen. Bas Er aussenbet, ift gewiß bas Befte; Er ift ja bie ewige Liebe. 3ch febe mich am liebsten als einen von Ihm Geführten an und nehme beibes, Freude wie Leid, als ein Snabenpfand bankbar von Ihm an."

Bon solchem freudigem Glauben sind benn auch seine geistelichen Dichtungen burchbrungen, burch bie er sich balb sehr kekannt und beliebt gemacht hat. Sie sind von masvoller christicher Schönheit und aus bem Herzen gebrungen, beshalb bringen ke auch an die Herzen. Rob. Prup\*) hat über sie das richtige Petheil abgegeben: "Sturms Lieber, von einsachem schmudlosem Parakter, sind reine, tiefe Klänge des Herzens, wahr und innig, wie die Empfindung, die barin zum Ausbruck gelangt ist. Er ist sanst, mild und hingebend, aber bei allebem nicht ohne Krast, empfindungsreich, ohne Sentimentalität." Dabei haben seine Lies der keinerlei bestimmte dogmatische Färdung; es sind meist rein krische Ergüsse allgemein religiöser Empfindungen der Gottesliebe, des Gottvertrauens, der Gottergebung u. s. w. und klare, reine Bilder seines persönlichen Berkehrs mit dem Herrn. Doch hat Sturm bei seinem kirchlichen Sinne manche Lieder auch ganz und

<sup>9</sup> Bgl. bie beutsche Literotur ber Gegenwart. 1848—1858. Bon Rob. Brut. 2. Bb. 2. Auft. Leipz. 1860. 3. Auft. 1870.

gar auf bem Grund bes evangelifchen Gemeindebewußisens in objectiverer Beise gebichtet und babei ben Rirchenlieberton angesichlagen. Mehrere, wenn auch nicht gerabe burchaus die Lirchlichften, find benn auch bereits, wenigstens zunächft in befreunbeten Gebieten, als Kirchenlieber in Gebrauch gekontwer. Es erfchienen von ihm:

1. Gebichte. Leipz. 1850. (2. verm. Auft. 1854. 3. Auft. 1862.)

Der größte Theil berselben in ber 1. Ansgabe besteht aus weltlichen Gebichten\*), in benen er Natur, Liebe, Ehe und Baterland besingt, aber nicht anders als von frommer Gesinnung durchrungen, wie er benn auch die Natur und die Erbe mit ihren Gaben gleicherweise wie h. Schrift als Buch der Offenbarung Gottes heilig halt und bei aller patriotischen Begeisterung für die Interessen bei Baterlands und allem tiesen Gesühl für beren Schäbigung bentselben nicht anders geholfen wissen will, als durch innere Wiederzesburt des ganzen Bolles. Die Gedichte der 2. und 3. Auflage bestehen mit Weglassung der spezissch gestellichen Lieber aus 3 Abschitten: 1. Leben und Liebe, 2. Staat und Kirche, 3. Lyrisch-epische Dichtungen. In der 1. Auflage 1850 stehen die Lieber:

"Den Blid empor und halte fill" — ben Blid empor. Geb. in Meiningen. Im Mein. G.

"Wir schämen uns bes Evangeliums nicht" — Geb. Raumburg 2. Juni 1850.

2. Fromme Lieber. Leipz. 1852. (2. Aust. 1855. 6. Aust. 1867.)
Schon die Zahl ber Auflagen innerhalb 15 Jahren zeigt, wie be liebt in weitern Kreisen biese Lieber durch ihre milberistliche Frömmigkeit, so wie durch ihren schönen Wohllaut geworden sind. Mit Herübernahme der eigentlich geistlichen Lieber aus der 1. Ausgabe von Rr. 1 belauft sich die Gesantzahl der Numern auf —: 108, worunter sich 26 nach bekannten Choralmelodien gedichtete Lieber besinden. Hier neben Liebern, wie: "Gott ist der Herr, sonst keiner mehr" — "Herr, ich lasse nicht von dir" — "Jerusalem, du heilge Stadt" (bas himmlische Jerusalem) — "Lieber Bater, ich besehle" (Ergebung) — "Wein Gott, ich bitte nicht" — "Rede Herr, mit beinen Knechten" —

"Laß fahren beine Sorgen" — auf Gott. Im Mein. u. Reuß'schen G.

3. Neue fromme Lieber und Gebichte. Leipz. 1858. (2. Aufl. mit bem Litel: "Fromme Lieber. Zweiter Theil. Leipz. 1870" — eine Auswahl ber bebeutenberen Rumern ber 1. Auflage.) Im Ganzen 122 Numern, von benen die filt die Kirche im Kirchen-lieberton vorzugsweise im 2. Buch, die für das Haus im 1. Buch sich sinden.

<sup>\*)</sup> Das weltliche Dichtungsgebiet hat er später weiter noch bebaut burch folgende Berke: "Neue Gebichte. Leipz. 1856." — "Für das Haus. Mebergabe. Leipz. 1862." — "Lieber und Bilber. Reus Dichtungen. 2 Theile. Leipz. 1870.4

Dier peben Liebern, wie: "Der Glaube, ben uns Gott verleiht" (ber Glaube) — "Eins hatten wir von herzen gern" (im: Gottes-baufe) — "Gelobet fep mein hort" — "herr, am innern Menschen" — "Romm, herr Jesu, hilf uns stegen" (hilf stegen!) — "Richts Besties weiß ich, herr, zu thun" (Nimm hin!) — "Sie nahmen bich vom Kreuz berab" (Grablegung) — "Benn mich die Feinbe tranken (schon in Grote's harfe n. Leper. 1855.) — die jest bereits in Kirchen-G. aufgenommenen;

"Run geh uns auf, bu Morgenstern" — Morgenlieb. 3m Mein. G.

"Sel'ger Tag unb fel'ge Erbe" — Miffionelieb.

h Fraelitische Lieber. 2. start verm. Auflage. Halle 1867.

"
Wit einer Borrebe von Dr. Franz Delihsch, Prof. Theol. in Erstengen, jest in Leipzig, welcher Sturm bazu angeregt hatte, bem Messavolke ben erschienenen Messas in Liebern zu bezeugen, die sich theilweise an jübliche Kationallieber auschlößen, und unter Christi Bolt ben Eiser für Irael zu erweden. Unter ben 56 Liebern sinden wis au Kissionslieber für Irael brauchbar: "Last harren uns am Thron bes Herrn" — ein Osterlieb in Lilienton, und: Wirglengen in Sems Hütten ein" — Ach Brüber! In 1. Auslage waren sie erschienen unter dem Titel: "Iraels Weg zur herrlickeit. Erlangen 1858."

Dichtungen unter bem Titel: "Bon ber Bilgerfahrt." Salle 1868. Wur im 1. Abschnitt: "Gesange" finden fich 6 geiftliche Lieber und unter biesen ein gediegenes Abendmahlosied: "Auf, mein herz, ben herrn zu preisen" — vor bem Abendmahl.

Dausandacht in frommen Liebern unserer Tage für fille Morgens und Abenbstunden. Ausgewähltes und Eigenes. 3Uustrirte Ausgabe. 3che Leipz. 1870.

Bahrend früher Bitidel und fpater B. Strauf und Buchta aus \* eigenen Liebern und Gebichten ein Buch für bie Sausanbacht qu= famenftellten (G. 276 und 282), wollte Sturm in ber leberzeugung, - daß eine berartige Lieber : Anbacht für fo mannigfaltige Berhältniffe nicht zu Stand tommen tann, ohne baß fich unter ben Liebern viel : Gemachtes findet, ein folches aus ben driftlichen Stimmungeliebern verschiedener Dichter ber neuesten Zeit von Novalis bis auf unfere Eage in ber Sprache bes 19. Jahrhunberts gusamenftellen, wobei er - bann felbft verfaßte Dichtungen einreihte. In ber 1. Ausgabe vom 3abe 1865 waren es ber letteren je 4 noch ungebrudte gu jebem 200 Menat, in biefer neuen Auflage, welche überhaupt wefentliche Bereicherungen für bas gange religiose Leben, für firchliche Feftzeiten und für Freud und Leid bes Lebens enthalt, reihte er 97 felbft verfaßte Lieber ein, theils fruber gebrudte, theils noch ungebrudte. baltenen Liebern, wie: "Seil'ger Beift, bu Licht aus Gott" (Bfingften) - "herr, für mich haft bu gegeben" (Abendmahl) - "D Geift, vom Bater und vom Cohn" (Bfingften) - "Wir ruhmen laut gu

"Mir wird's ums herz so bang und weh, gedent ich bein, Gethsemane" — Passion. Bereits im Reuß'schen G. 1865.

"Er tommt, er tommt von feinem Thron" - Abvent.

"Guter Birt, ber feine Beerbe" - nad ber Laufe.

"Seele, fieh' am Marterpfahl" - Baffion.

Schlieflich fen nur noch einer größern geiftlichen Dichtung Sturms Erwähnung gethan, ber fconen Bearbeitung bes haben Liebes unter bem Litel:

3mei Rofen. Das hohe Lieb ber Liebe. Leipg. 1854.

Die erfte Rose ist als Rose Sarons die sinnliche Liebe Salomos zu Sulamith, die zweite als Rose Zions, die sich zu jener wie die Sonne zum Schatten verhält, die Liebe des Königs Messas zu seiner aus tieser Riedrigkeit Briglich erhäheten Gemeinde nach der alt het gebrachten, wehltsch allegorischen Deutung und im Zusumenkan mit der Geschichte Jiraels angeschaut. Delliss nennt in der Borrede zur 1. Ansgade von Rr. 4 diese Geurmiche Dichtung "einen der lieblichsten Rachgestange des salomonischen Liebes der Lieber."

Es erübrigt nur noch, eine Reihe von Dichtern geifticher Lieber") turz vor Augen zu führen, welche bis jest noch in teinem Rirchen. G. ber Neugeit vertreten find. Es find, gleichfalls ber Beitfolge ihrer Dichtungen nach geordnet, folgenbe:

Gebauer, Chriftian August, bekannt unter ber Ramensverwandlung "Rebau" burch mehrere lehrreiche Jugenbichriften, wurde gebern 28. Aug. 1792 zu Anobelsborf im Königreich Sachsen und war nach vollendeten Studien zuerst Collaborator an der Fürstenschule zu Neißes, dann Institutelehrer in Ebln und 1828 Professor in Bonn, von wie er aber bald als Erzieher eines Prinzen von Wittgenstein abberufen wurde. Später zog er sich mit dem Titel eines Sächsische Weimarische Dofrathe, den er übrigens schon 1821 trug, als Privatgelehrter und Maunheim und zuleht nach Tübingen zufück, wo er seit 1848 mit schweren Rahrungssoren und mancherlei körperlichen Leiden zu tampfen hatte, die ihn der Tod, dem er mit ergebener Jasung enigogen sah, von allem Uebel erlöste 18. Nov. 1852.

Bon ber classischen Bilbung, in ber er sich in seinen jungen Jahren gestel und die auch in seinen "geistlichen und weltlichen Gebichten" vom 3. 1814 burchschimmert, wandte er sich spater jum Christengkauben und biesem verband er sich vornenlich mit Friedrich be da Mott Fouqué, ber ihn zum Dichten von Christenliebern noch weiter unregt und neben Fr. v. Meyer und G. H. v. Schubert zur herausgabe berfelben ermunterte. Sie erschienen unter dem Titel:

"Bluthen religiöfen Sinnes. Zur Erhebung für Gefft um herz. Bon Dr. Aug. Gebauer, S. W. Hofrath. Mit Borrebe aus heibelberg 1821." 2. Aufl. 1828. — 3. verb. u. verm. Auft. unter bem Titel: "Chriftliche Gebichte. Maunheim 1843." Mit Borrebe aus Tübingen vom Mai 1842. Es find in letterer neben ge

<sup>\*)</sup> Diejenigen Dichter, welche feine Lieber, fonbern mur religible Gebichte machten, fonnten in einer Geschichte bes Rirchenkiebes feine Aufnahme finben.

reimien Sprüchen, Legenben u. f. w. im Ganzen 72 Lieber, von benen 11 am Schluf als "neue Lieber" aufgeführt werben. Obgleich fie burch ihre fromme gemuthliche Einsachbeit sehr ausprechen, fink fie boch mehr nur mobern gehaltene Klange im Borbof bes chifflichen Glaubens und Lebens. Davon fanden Anerkennung und Berbreitung:

"Da fieb ich wieber fille" — bein Bille gefchebe.

Ju Batere Jahrbuch. 1828.

"Erhalte, Berr, burch beinen Geift" — am Rirchweihfeste.
\*\* "Roch geht ber Weg hienieben" — Bilgerlieb. In Batere Jahrbuch. 1829. aus ben "neuen Liebern" ber 3. Ausg. 1843. "Berg, mein Berg, laf ab zu gagen" — Lieb.

Um die homnologie hat er fich verbient gemacht burch die Sammelwelle: Dr. R. Luther und seine Zeitgenossen als Rirchenlieberdichter.
einz. 1827. — Simon Dach und seine Freunde. Tub. 1828. — Emisches und Beschauliches ans Gerh. Terfteegen ausgewählt. Stuttg.
15. — heilige Seelenluft. Geiftliche Lieber und Sprüche von Spee,
wgelus Gilesius und Rovalis. Stuttg. 1845.

Reuenborff, Johann Chriftoph Bilbelm, geb 22. Det. 1786 in ranbenburg an ber Davel, mo fein Bater Subrector bes Gymnafiums nb fpater Baftor war, ftubirte mahrend ber Bluthezeit bes Rationaliswe von Oftern 1805 bis Berbft 1808 in Balle und Jena, wo er bie Manntidaft Bielanbe im naben Beimar machte, ber feinen erften growar poetifden Berfuch, eine gelungene Ueberfepung von Thomfone Sabre lien, Die 1815 im Drud erfchien, im beutfchen Mertur unter Bittheilung abrerer Proben warm empfahl und in ihm bie Borliebe für bie Ottave wate. Rachbem er bann hauslehrer in Edftabt bei Beimar, wo er ale fftrebember Dichterjungling noch in naberen Bertebr mit Bieland und bete trat, und fofort feit 1811 Brivatlehrer in Berlin gewefen war, s er ju bem vertrauten Schuler- und Berehrer : Rreis Schleiermachers bete. berief ibn 1813 ber Graf von ber Schulenburg ale Patron auf Bfarrei Lengerwische in ber Elbniederung bei Lengen, und bier ente er unter ben langwierigen Krankheiteleben feiner Frau, einer achter bee herrn v. Oppen auf Fredersborf, hauptmanns a. D., mehr wehr bas Eine, was noth ift, erkennen, so daß ein Jahr nach ihrem 8. Mai 1820 eingetretenen Tob eine völlige Umwanblung seines murften Befens eintrat unb von ba an nun als friebfame Fruchte fol-Erabfal burchaus nur noch Gebichte driftlichen Inhalts aus ihm wuchfen, bie er am liebsten jum Clavier fang, bas er meisterhaft ju belen verftanb, wie er auch, befonbers in frühern Jahren, einen foonen ener haite. Um 1. Jan. 1823 wurde er Archibiaconus an St. Catha-men in feiner Baterfladt Branbenburg und hier hatte er jum an-rumal bie fomerzliche Brufung ber Trennung feiner Che burch ben 3 ju befteben. 3m Rov. 1825 getraut mit einer halbicomefter feiner imgegangenen grau verlor er biefelbe bereits 8. Febr. 1827 fiber ber Murt ihres erften Rinbes, bas mit ihr ins Grab gelegt wurbe. Statt burd niebergebeugt zu werben, prebigte er fortan nur mit um fo freugeter Begeifterung und wirtte mit um fo entichiebenerem Gifer, obgleich wher in feiner gewohnten fanften Freundlichteit und Ditbe, für bie twedung eines lebenbigen Chriftenthums in feiner Gemeinbe, wozu et th eine Bibelgefellichaft grunbete. Der Union trat et ofine Bebenfeit. bei, ba er auf die Unterscheidungslehren kein besonderes Gewicht legte, wie überhaupt kein streng bogmatisches und firchliches Interesse bei ihm porherrschend, sondern alles völlig subjective Frömmigkeit war. Eine Unterleibstrantheit raffte ihn 8. Juli 1837 vor der Zeit dabin, nachdem er kaum zwei Jahre zuvor den dritten Ehebund geschlossen hatte. Ugnes Franz, die wohlbekannte Dichterin (s. u.), die seit eif Jahren in teundschaftlichken Berkehr mit ihm in Brandenburg lebte, stand an seinem Sterbelager und ihrem Bemühen hauptsächlich ist die nachträgliche berausgabe seiner Gedichte zuzuschzeiben, von denen er selbst noch fünf in Knapps Christoterpe verössentlicht hatte. Sie erschienen unter dem Eitel:

"Muswahl aus B. Reuenborffs hinterlassenen Gebichten, nebk einer Lebensstize und Charakteristik bes Dichters. Herausg von Fr. Sad, R. Hof- und Domprediger in Berlin und Carl Bauer, Archidiaconus in Brandenburg (sein Nachsolger). Brandenb. 1839."
Sie umfassen in hronologischer Zusamenstellung den Zeitraum vom Jahr 1809—1827; die von rekgibsem Gehalt beginnen erft mit dem Jahr 1821 und sind ganz subsectiv gehalten. Bon den 8—10, die allein als geistliche Lieder zelten konnen, fanden Anerkennung.

""hinauf, hinauf, bie Flugel regen fich" — Siegeslieb. 1821. Mel.: "Jerusalem, bu hochgebaute Stabt." (Bet keinem anbern ift eine Melobie vorgezeichnet.) Erstmals in Knapps Christoterpe 1835.

† \*\* "Bie Gott mich führt, fo will ich geh'n, Sein Beg ber ift ber befte" — Freudigfeit zu Gott. 1826. Gine Am fnapfung an Lamb. Gebide's Lied gleichen Anfange (Bb. IV, 415.)

Rautenberg, Johann Bilhelm, ber eble Glaubenezeuge und Bater ber innern Diffion in Samburg, murbe ale ber Gohn eines Badermeiften zu Moorflath bei hamburg geboren 1. Marz 1791. Auf ber Universität Riel, bie er erft, nachdem er bis ju feinem 19. Jahre Lehrgehülfe an einigen Brivatinstituten und Mufitlebrer in Altona gewesen war, und bann erft zuvor noch als Schüler im Samburger Gomnaftum hatte eine treten muffen, in seinem 22. Lebensjahre bezog, um nach feinem langgehegten Bunich für ben Brebigerberuf fich auszubilben, brachten ibn bie theologischen Borlesungen bes Brofeffore Tweften bem biblifchen Chriften thum naber, fo bag, mabrenb er fich tummerlich burch Stunbengeben burchbelfen mußte und an ber Spoodonbrie ju leiben hatte, in feinem von Rind auf zu frommem Ernft gestimmten Gemuth ein folgereicher Wenbepunkt eintrat und er 1815 an feine Schwester fcreiben tonnte: "Gott hat mich in meinem ichweren Leiben auf Serapheflügeln ichmell und unermeglich naber an fich gezogen und enger mit Chrifto vereinigt. Ich werbe kunftig teine Wonne mehr kennen, als feine Liebe einzuströmen in ber Menichen Bergen und feine Bahrheit ihnen gu verfundigen. Bon Furcht und Angst ift meine Geele jest frei und ein Beift ber Liebe lebt in mir, ber mich und alle Frommen zu einem behren Bunbe burchs bringt." An Oftern 1816 gieng er noch auf bie Univerfitat Berlin, wo Reanber guten Ginfluß auf ihn ubte, unb feit herbft 1817 prebigte er als Canbibat und Hulfsprediger in Hamburg bei gebrangt vollen Kirchen voll Geift und Feuer, so baß er 12. Det. 1820 zum Pastor an St. Georg in einer Borstabt Hamburgs erwählt wurde. Unter einer großen Fille von Arbeit an dieser allmählich von 7000 bis auf 30,000. Seelen ans machsenben Gemeinbe mit vielen weit auseinander liegenden Bargellen gelang es ihm, mabrend 45jabrigen Wirkens ein neues driftliches Leben ju meden und zu pflegen und ber Rirche jum Auferfteben Bahn gu machen. Bwar hatte er von Anfang an mannigface und fowere Rampfe mit ben

iegnern bes entschiedenen Christenthums zu bestehen und mehrere ham-urger Gelftliche warnten von der Kanzel herab vor seiner Rirche; einer tfelben nannte fogar feine Lehre von ber freien Gnabe Gottes in Chrifte me Leufelslehre, und auch ber Senat ließ ihm, weil er mit Anwendung af gang bestimmte Gunden und Irrwege bes Bolles in einbringlicher Rife Buge prebigte, mehrfach ernfte Erinnerungen gugeben. Aber unter te bem wuchs fein Ginfluß auf Pflanzung lebenbigen Chriftenthums in Jahr zu Jahr. Namentlich wurbe bie von ihm gegrunbete Sonntags-bule bie Mutter aller inmern Miffionsthatigfeit in ber Stabt hamburg, nb wahrenb er in geiftlicher und leiblicher Gorge für feine Beichtfinber, Sonbere jur Beit ber Cholera und großen Feuerebrunft, Außerordentaft auszulben wußte, gab es taum einen driftlichen Berein ober ein Bert driftlicher Liebe in Samburg, bas er nicht geförbert hatte. Die libel- und Traftatgefellschaft, ber Berein für entlassene Straftinge, bas kanten-Alpl Bethesba, die Blinden-Anstalt und die nordbeutsche Misonegefellichaft miffen bavon ju ruhmen. Daneben forberte er febr er-Agreich auch bie geiftliche Dufit und ben Gemeinbegefang, benn fie galten im nebft bem Bort und Sacramenten als hochfte tirchliche Bilbungsnb Erbauungemittel. In feinen letten Jahren batte er auch noch manche ampfe mit bem mobernen Beibenthum gu befteben, mahrend er icon it 1834 auch von gläubiger Seite, von ben vielen neu fich bilbenben Betten und ben enticicbenen Lutheranern um feines bei aller Entichiebeneit boch freien apoftolischen Rirchenbekenntnisses willen mancherlet An-Stung ju ertragen hatte. Am Donnerftag nach Gebtungefima 1865, Beinberg gepredigt hatte, hielt er feinen letten Gottesbienft. Als er ba Ber beim liturgifchen Gebet eben bie Borte gefprochen hatte: "und weun tlest unfer Stunblein kommen wirb, bag wir aus biefer Welt abscheiben Affen, fo ftehe uns mit beiner Gnabe bei und reife uns mit beiner Amachtigen Sand aus ber Tobesnoth", wantte er und wurde tobes-leich, fo bag man ihn in einem Bagen nach Hause bringen mußte. Er sinte von ba an bas Bett nicht mehr verlaffen. Sein lettes Amtegeschäft for noch eine Protestation gegen bie vom Senat ausgesprochene Gleiche erechtigung einer Taufe, bie ohne apoftolifches Glaubenebetenntnig vollogen werbe. Der 1. Marg 1865, fein Geburtstag, an bem er bienieben Exampf= und Bilgerjahre vollenbet hatte, ward für ihn fein Geburtstag um ewigen Leben.

Als geiftlicher Dichter trat er gunachft in fog. "Dent-Mattern" 1821-1833 hervor, bie meift nur aus einzelnen Strophen ber fleinen Liebern befteben. Und aus biefen, sowie aus feinem Rachlaß ifcienen nun nach feinem Tobe vornämlich Lieber, in benen er, ber besnbers begabte Fesiprediger, die festliche Harfe gerührt hat, unter dem Litel: Festliche Rachtlange aus dem Leben eines heimgegangenen. 30h. W. Rautenbergs Lieber nach einer Auswahl von h. Sengel-

mann. Samb. 1865."

4.

Es find im Gangen 169 Numern, worunter 121 für bie firchlichen Hefte, 8 für die Taufe, 29 für die Constrmation und 11 für die Trauung bestimmt sind. In den Festliedern vornämlich läßt sich vielsach ein kirchlicher Ton vernehmen, wie 3. B.: "Erhöht ist deine Rechte" (Oftern) — "D du Geift der ew'gen Liebe" (Pfingsten) — "D Gottes Sohn geboren" (Beihnacht) — "Bir halten feft an bei-nem Ramen" (Jahreswechsel. Bf. 72, 17) — "Bir fenben, Beiland, Breis unb Dant" (himmelfahrt).

(Duellen: Bentwurbigfeiten aus bem Leben und Birten Rautenberge von F. A. Löwe. Hamb. 1866.)

Pol, Jan, geb. 5. Febr. 1807 ju Borno an ber Pffel in holland, feit 1832 Paftor in heebfeld im markifchen Suberlande. In einem "freien Bekenntniß" schibert er selbst seinen innern Lebensgang, wie in feiner Studium ber Römer und Grieden Studienzeit schon mitten unter dem Studium der Römer und Grieden ein filles Sehnen nach einem unbekannten Ziel in ihm gewessen, das Wort von aber immer wieder in Joeale eingedrängt habe, bis "das Wort von Sünden" und vom Sünderheiland wie Feuer in sein herz gedrungen, und er nach längerem Ringen und Lämpfen durch das Zeugniß tremer Brüber immer tiefer zur Selbsterkenntniß gedracht, daburch aber auch himmelan gezogen und zur Erkentniß und Liebe Christ, der ihn mit Blut erkauft, gedracht worden sen, so daß nun sein herz entbranute, ein Berklindiger des Wortes Gottes zu werden, wozu er zum Schlusse her herrn ansieht:

Du, ber bas Werk begonnen, D laffe nicht von mir, Bis ich ben Sieg gewonnen, Und gang gelebt in bir. Dein Bort mein Stab und Steden, Dein Kreuz mein hort und Sieg: So leb ich ohne Schreden Für bich in Raft und Arieg.

Und diese Bitte gewährte ihm der herr, daß er als treuer Zeuge und im Segen das Wort in seiner Gemeinde verkändiget hat. Früh aber rief ihn der herr aus Krieg zur Raft, er kard scon nach kaum sechs jähriger Amessührung 6. Aug. 1838. Das Jahr zuvor ließ er erscheinen: "Gedichte von J. Pol, evang. Pastor zu heedstib. heedselb bei dem Berfasser. Bor einer Abiheilung "vermischer Gedichte" studet sich hier eine Abiheilung "geistlicher Gestänge und Lieder" mit 32 Numern, von welchen 11 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtet sind. Unter diesen neben manchen auch ohne Melodiensüberschrift mitgetheilten schon Lieden weben manchen auch ohne Melodiensüberschrift mitgetheilten schon Lieder, wie: "Der herr sin mein kerz diebe die heerde" (mein Kinter-Abendlieb. 1836) — "D daß mein herz dir immer schlüge" (um wahre Liebe) — "König, der für mich gestritten" (Gebet in Röthen), sind nennenswerth:

"Der Seiland kommt mit Freuden" — jum froben Abvent. "Run mach bich auf und werbe Licht" — ber Seiland ber Seiben. Festlieb auf Epiphania.

"herr Gott, bu helfer 3fraele" - Alles im Berrn.

Seibel, heinrich Alexander, geb. 4. Febr. 1811 als der Sohn eines Arztes zu Goldberg in Medlenburg-Schwerin, studirte vom herbit 1830—1832 in Rostod und dann noch ein Jahr in Berlin Theologie, war dann haussehrer an verschiedenen Orten, als der er auch mehrere größere Reisen machte, und wurde sofort im herbst 1839 von dem Grasen Berlewis zu der Pfarrei Perlin berusen. Im November 1851 kam et als Rastor an die St. Nicosaitische in Schwerin, wo er in die zur Ausgrbeitung eines Gesangh. Entwurfs bestellte Commission berusen wurde und 1852 zur Andahnung eines neuen G.'s eine Schrift ausgehen ließ (s. 139). Im Jahr 1856 sodann wurde er zum Divisionsprediger dassellt ernannt. Länger anhaltende körperliche Schwäche nötigigte ihn iedoch schon im herbst 1859 sein Amn niederzulegen und seit Abvent 1860 sah er sich als einen Sterbenden an. Mit heiligem Ernste hestellte er sein haus und erbat sich, daß sieben ihm nahe verbundene Geistliche der

4:

• •

itadt abwechselnd je an einem Tage ber Boche ihn besuchen, um mit an ju beten und Gottes Bort ju handeln. Gebulbig und ergeben, oft gar freudig und triumphirend, trug er in ben letten foweren Bochen in Rreuz und entichlief bann fanft 30. Jan. 1861. Für fein Begrabnit, bem er die genaueften Anordnungen traf, hatte er alles Ruhmen verpen und nur das ju ruhmen gestattet, bağ er feine Sande erfannt und bie Ereue und Barmbergigfeit Gottes groß feb. Mit feinem Grabe proc es gehalten, wie er es fich in bem "mein Grab" betitelten Liebe: Bat mid ber Lob von Euch genommen" erbeten batte:
Dedt mir mein Bett mit grunem Rafen

Und fiellt ein folichtes Rreug barauf, Und darauf tonnt ihr fcreiben laffen: "Die Liebe boret nimmer auf."

Er ift ein ebler Dichter, ber in reicher, wohllautender Sprace und 46 einem warmen, dem herrn hingegebenen Bergen ben bochften bichtes foen Stoff besungen hat, ben Betreuzigten und feine Liebe. Er that ieg in Liebern unter bem Litel:

. Arenz unb harfe. Geiftliche Lieber von h. A. Gelbel. Schwerin unb Roftod. 1839. (2. verm. u. verb. Aufl. baf. 1846. — 3. Aufl. baj. 1856.)

Mit einem poetischen Borwort, worin er betennt, weil bas herr= lichfte, bas je bie ewige Liebe in die Belt gefandt habe, Jesu Kreus fen, biefes ewige Unterpfand bes Beile und Friebens, und weil bas herrlichfte, worin bes Geiftes Beben auf Erben Bort unb Offenbarung fand, ber Gefang fey, wolle er bem Rreuge fingen und foll ihm allein feine Sarfe tlingen. Es finb in ber 3. Auflage neben 8 Sonetten im Gangen 53 Lieber, von benen aber 14 von ergablenber und von Gebichte-Art find und auch manche ber übrigen einen fubfectiven und ju hochgehaltenen Con anschlagen. Bon ben bem Rir= denlieberton fich nabernben finb gu nennen :

"Dein König kommt! wie nahet er" — bein König kommt! Matth. 21, 5.

"Du unergrund'te Liebe" - Bir follen nicht verloren mer=

ben. Joh. 3, 16. "Freuet Gud" - Freuet Guch in

bem Beren allewege." Bbil. 4, 4.

"herr, unfere Buflucht'fur unb fur, Bift bu, o Gott ber Starte" - bas Lieb Mojes bon bes Menichen bin= falligfeit. Pfalm 90.

"Laßt nur bie Rinblein geben" - Bei ber Beerbigung von

fleinen Rinbern.

40

"Sebet, febet, welche Liebe" - Bir follen Gottes Rinber beiben. 1 365. 3, 1. 2. "Bas finb bie Leiben bier in ber Brufungezeit" -

bie Leiben biefer Beit. Rom. 8, 18.

Rreugund Barfe. Reue Sammlung. Schwerinu. Roftod. 1857. Bon biefen Liebern, unter benen fich viele unter bem Rreug gedictete befinden, fanden icon mannigfache Anerkennung:

"Ma, war ich, wie ein Rinblein tlein" - Marc. 10. 15.

"Erft binab und bann binauf" - Matth. 23, 12.

36 feb bein fomadvoll Bugen" - Golgatha. Erftmale foon in ber 1. Ausgabe von Rr. 1 vom 3. 1839, nun aber, nachbem es in ber 2. und 3. Ausgabe weggeblieben mar, in veranberter Geftalt.

3m Jahr 1845 waren von ihm auch Zeitgebichte unter bem Litel: "Aus ber Rirche" und ein größeres Gebicht: "Baulus" in 10 Ge : fangen erfchienen. 2. Par starraghter

Roraht, Abolph, geb. 28. Rov. 1805 in Samburg ale ber Sohn eines Kaufmanns, gab, nachdem er 1825—1828 Theologie in halle und Bettingen flubirt hatte, als Candibat neun Jahre lang in der Baterflibt Unterricht an Privatschlen und betheiligte sich mit lebhaftem Gifer all bem um diese Zeit beginnenden Wert der innern Mission, woraus be Anstalten des rauben hauses in horn unter Wichern entstammten. Oftern 1838 fand er seine erste Anstellung als zweiter Prediger zu Mölle ober Möllen im Berzogihum Lauenburg, wo er feit 1846 mun als Bafter primarius fieht, in Freud und Leid geubt und bewahrt.

Aus feinen im Spittaton allermeift bie fuße, unentbehrliche und allgenügfame Jefusliebe befingenben Liebern fpricht ein in ber Erfebrine gereifter Chriftenfinn und eine grunbliche Seilsertenntnig. Buerft et ichienen einzelne in verschiebenen Blattern und Sammlungen, 3. B. best Elim" bes norbbeutschen Bereines, die erste Sammlung aber: trat ju

Lag unter bem Titel:

"Sarfentlange. Gine Sammlung driftlicher Lieber von M. Debrabt. Brebiger. Luneburg .1840." Sier die beliebt geworbenen Reber:

"Ich bleib bei bir! mo tonnt' iche beffer haben" - 36 bleib bei bir.

"Je tleiner ich, je größer Du" — Joh. 3, 30. "Unb ob ich jest noch nicht bas Eine febe" — Glaube nur. "Bas hatt' ich, hatt' ich Jesum nicht" — mit einer De lobie geschmudt in ber Gutereloher Diffionsharfe.

Eine zweite vermehrte Auflage erfchien in ber Agentur bet rauben haufes. Hamburg 1865 mit bem Motto: Wie ber Jüngling selig sang

In ber erften Liebe Drang, Alfo finget auch ber Mann Und ift felia, weil er's fann.

Es find 107 geiftliche Dichtungen, beren erfte Salfte bas Rirchenfahr und Erbenjahr und beren anbere Salfte bas Chriftenleben und bas Erbenleben betitelt ift. Die Lieber ber 1. Ausgabe erfcheinen biet in gefeilterer Form und haben weitere neben fic, namentlich eine ganze Reihe von Zeitliebern, die unter ben Einbruden ber kirchlich und politisch so bewegten Jahre 1851—1857 gebichtet find. Her bie bereits in L. Grote's harfe und Lever. Jahrbuch lyrischer Driginalien. 1854 und 1855 gebrucht erschienenen beliebten Lieber:

"Lag mich ruh'n an beinem herzen" - 1854. "Behr mich glauben, lehr mich glauben" - 30b. 4, 46-54. **1855.** 

Engfifelb, Beter Friedrich, wurde geboren 6. Juni 1793 in bem Dorfe Beiligenhaus zwischen Elberfelb und Duffelborf. Mutterpflege burfte et teine genießen, ba feine Mutter gleich nach feiner Geburt ge-ftorben war; ber Bater aber, ein tenntnifreicher Rupferflecher, brachte ibm, mabrend er bie Dorficule besuchte, fo viele Renntniffe bei, bag et feinem Buniche gemäß Lehrgebulfe an ber lutherifchen Pfarricule in Elberfelb: werben tonnte, von mo er bann 1811 als Lehrer an bie lutherifche. Schule in Duisburg tam. In ben breißiger Jahren berief ihn, nachbem er ale Lebrer an bie vereinigte reformirte und lutherifche Soule

getreten war, die größere reformirte Gemeinbe unter Beifimmung lutherifchen gum Organiften an ihrer Salvatorfirche. Jeber, ber fein elfpiel horte, wurde bavon erbaut, ja oft hingeriffen; er hatte bas rument gang in feiner Gewalt und begleitete jeden Choral, ben er nach feiner mabren Bebeutung auffaßte, auf bocht geiftvolle Beife. par, im Rationalismus aufgewachfen, wie er felbft befennt, langere "firenger Rationalift", aber burd fowere Leiben wurde er jum Sesu geoffenbarte Gnabe Gottes halten lernte. Sieben Jahre berfiel er von einer Krantheit in bie andere, und als feine Frau, helmine Christine Ofius, Die Tochter eines Schulmeisters in Mubl= t'a. b. Ruhr, bie bis babin ale forgfame und umfichtige hausfrau Bufamenfturg bee Baufes aufgehalten hatte, aber ber Geburt ihres aten Rinbes in eine 9 Jahre lang anhaltenbe Gemuthefrantheit ber- mabrenb ber er viele Schredenenachte gu burdmachen hatte, tamen te Rahrungsforgen, inbem er Schulben auf Schulben machen mußte. folder schweren Trubsal lernte er nun zwar Gott suchen nnb auf Bort merten, allein es hieng eine Dede vor seinen Augen, daß er Berheißungen der h. Schrift sich nicht zueignen konnte. Endlich, bem er fich 9 Monate lang in einem furchtbaren innern Auf- unb berwogen zerarbeitet hatte, wobei ibm bie Bernunft und eigene Rraft bem Gewirr belfen tonnte, folug ibm, mabrent er gerade in feiner batorfirche am Altar ein Gebet verrichtete, bie Gnabenftunde, bag er plich "wie mit Ablerflügeln" über alle Zweifel und Gorgen empor= ben wurde und er vom Beift Zeugniß und Siegel empfieng, "Gottes b ju fenn." Die Berbeigung Jes. 49, 16 ale Pfand im Bergen mit f Dause nehmend, sieng er nun an, in die Barfe zu greifen und mit fomachen Accorden feiner erften Lieber biefe große Gnabenflunbe gu igen. Damit er bas aber immer noch beffer thun lerne, und fein ube im Feuer gelautert werbe wie Golb und Silber, wollte bie Roth t enben. Deftere mußten immer wieber Bater und Mutter mit vier fünf Rinbern bas Krantenzimmer huten, bie Krantheit ber Frau erte fich bei volliger Schlaflofigfeit faft bis jur Geifteszerruttung, bie Bermogeneverhaltniffe ber jahlreiden Familie murben gang get-et. Aber bie Gnabe half ibm in bem Allem überwinben, bag er mit m Glaubensmuthe bas Lieb anstimmen tonnte: "Nur tiefer binein!" berfte er auch gerabe in ben größten Rothzeiten bie größten Rettungsben erfahren, alfo bag er bes Rreugfegens fich erfreuend in einem Rreugritter" betitelten Liebe fang:

Dein Kreugfürft bu, ich fowor zu beiner Fahne, 3d halte mich ju beinem Kreugpanier! An beiner Seite fteb ich auf bem Plane,

Das Rreug ift meines Bergens iconfte Bier.

3ch folge beinem beil'gen Ruf,

Der mich zum Kreuzeeritter fouf.

Enblich murbe er nach turger Rrantheit als ein Dann, ber bie Un= tung erbulbet, 4. Det. 1848 aus aller Roth bes Lebens babin abge-

nt, wo ben Ueberwinbern bas Rreng bie Rrone tragt.

Die Lieber, bie biefer "Rreugritter" von jener großen Gnabenftunbe Bebichtet bat, find bie trenen Abbilber feiner innern Erlebniffe und mimungen. Gelt er bamale auf feiner Sarfe bie erften Grunbaccorbe ber Gnabe Gottes in Chrifto Jeju griff, ertonten bei ihm fort unb sinter allmählichem Bachsthum feiner driftlichen Ertentniß bie ten bon Racklangen biefer ewigen Grunbharmonie. Darum find fie jerrichens fabjectie, aber ale ber lautere, mabre Ausbrud driftlicher

Selbsterlebniffe von besonders erbaulicher Rroft, trobbem; daß fie manche Mangel und Unbeholfenheiten in ber Form und Ausbrudoweife an fic tragen. Subhof nennt fie "wahre Chelfteine bes geiftichen Liebes unfree Reit." Sie ericienen zuerft anonym unter bem Litel:

"Beugniffe aus bem verborgenen Leben ober Lebens- und Glaubenserfahrungen eines Ungenannten in Gefangen. Effen 1840." Dit einer Borrebe, worin ber Dichter feine Erfahrungen foilbert, Es finb 89 Rumern, von benen 11 auf befannte Rirchenmelobien gebichtet und fonst noch 23 liebartigen Charafter haben. Davon fanben vielfache Berbreitung:

\*\* ",Auf, empor mit Ablereflügeln" - bie Berpegelung. Mel.: "Bachet auf."

\* "Sang in bich verfentt, mein Beil" - ber Blid bei herrn. Mel.: "Jesus, meine Zuversicht." Die zwei ersten nach jener großen Gnabenflunde versaßten Lieber. "herr, mir reichte beine hanb" — Ebbiung bes Billens. "berr, wie beseiligft bu bie beinen" — geiftliche Bermas-

lung. Del.: "Wie wohl ift mir, o Gele." - Beiligung.

Mel.: "Wie fon leucht't uns."

"Rur bu allein" — Rur Jefus allein! "Eins ift noth.

.Bir manbeln hier auf Erben" - bie Gewigheit ber Seligfeit. Del.: "Run ruhen alle Balber."

Die zweite Auflage ericien ju Effen 1846 um 22 Rumen vermehrt. In ber Borrebe fagt Engftfelb: "Bie berbe Leiben mit Stunden der Erquidung wechselten, wie in außerer und inneter Drangsal der geschentte Glaube von jest an ihn aufrecht hielt, wie Erkenntnig und Ginficht muchfen, und in welcher Stufenfolge fie bei bem Berfaffer gum Bewußtfeyn und ine Leben traten, - bas geht aus ben ziemlich chronologisch geordneten Gefängen hervor."

Gin zweites heft Engfifelb'icher Dichtungen gab nach feinem Tobe ju Effen 1849 auf ben Bunich feiner Freunde fein Bafter Emil Krummacher in Duisburg mit einem Borwort beraus, ber früher icon bei Freunden in gang Deutschland gur Tilgung ber brudenbften Schulben Engfifelbe gefammelt hatte.

Lefdte, Johann Wilhelm, murbe geboren 15. Juli 1809 zu Krantfurt a. M., wo fein Bater Gefangenhausinspector war. Frube icon ein vater= und mutterlofer Baise fam er in feinem 11. Lebensjahr ins lutherische Baisenhaus feiner Baterstabt und erlernte bann nach feiner Confirmation bas Buchbinderhandwert, bas er fofort, nachdem er fic vergeblich um Aufnahme in bas Berliner Miffionsfeminar bemuht hatte, 1833 ju Munfterberg in Schlefien zu treiben anfieng, Sier fanb fein Glaubenebrang, für bas Reich Gottes feine Rrafte branzugeben, enblich erwunschte Befriedigung, indem er fich ju Anfang bes 3abre 1852 wenigstens in ben Dienft ber innern Miffion berufen feben burfte. Das Directorium bes Rettungshaufes ju Schreibershau im Riefengebirge setzte ibn namlich an die Seite bes Inspectors Rubolth bafelbft und machte ibn jum Borfteber ber Anstalisbruderei. Rach faft gwölf- jahriger treuer Dienstleiftung siebelte er, von bem patriotischen Berein veranlatt, an Michaelis 1863 zuerft nach Walbenburg und baum Oftern 1864 nad Reichenbach über, um in confervativem, driftlichem Sinne

ein "patriotisches Bochenblatt für Stabt und ganb" ju rebigiren, wie er ein foldes icon als ein auf feine geiftige Fortbilbung unablaffig bebacht gewelener Budbinber ju Dunfterberg feit 1849 berausgegeben batte. In biefer Stellung hatte er auch icon ein mit furgen Bebeisliebern aus-eflattetes Gebetbuchlein fur die driftliche Jugend unter bem Titel: "Lieber Bater im himmel! Stuttg. 1846," und mehrere in ungebunbener and gebundener Rebe abgefaßte Ergablungen für die Jugend beraus-jegeben, und baneben bei bem machtigen Diffionstrieb, ber von Jugend mf in ihm rege mar, auch fonft mit ber von bem herrn ale Bfund ibm invertrauten Dichtergabe gewuchert, inbem er Chriftum als ben Sohn Gottes im Liebe perherrlichte, um ihm, bem bimmlifchen Brautigam, Seelen unter getauften und ungetauften Geelen gu merben, und fur feine bon bem Unglauben bart angefochtene Rirche ftritt. Diefem Gifer für bie Cache bes herrn verbanten wir ber Reihe nach verschiebene fleinere Gebichtsammlungen, wie: in die an Dag auch fiere

1. Chrifilio-religible Gefange. Dritte fart vermebrte Auflage. Salle 1837." Sier:

\* "Seht! wie Gottes Saaten [proffen" — Missionslieb.

2 "Jefus Chriftus, mein heil und mein Pfalm. Opfer ber Unbacht in Gefungen. Grunberg und Leipzig 1843." 147 Seiten.

Mach bich auf und werbe Licht, Zion, Zion, fäume nicht! — Zesaj.

3. Sallelujah! Eine Sammlung driftlicher Gebichte und Lieber. 2 Theile. 1845." Im Ganzen 67 Numern auf 167 Seiten. hier: \*\* Bahrhaftig ift bas Bort bes herrn" — ber herr Zebaoth ift mit une.

"Bas toben bod bie Beiben" - Ruffet ben Gohn. Bf. 2. "Bas jagft bu bod, bu Bolt bes herru" - Berjage nicht,

bu fleine Deerbe!

\* "Bie hat man's bod bei bir fo gut" - Bludfeligfeit eines Gottesfinbes.

4 "Lieber für bie freitenbe Rirde. Stuttg. 1846." Dit einem poetifchen Bormort aus Münfterberg, Mar; 1846, worin er fagt:

> 36 barf nicht mit im beil'gen Kriege ftreiten, Mir gab mein Ronig nur ein Gaitenfpiel; Doch barf mit bem ich feine Schaar begleiten

Und fingent fteben in bem Rampfgewühl,

Da mbot' ich eblen Streitern ben truben Ginn erheitern, Gebeugten Muth, Bergagten Troft verleib'n,

Den Reinben felbft jur Buge Dabnung febn!

hier unter ben 16 neben 4 auch ben frühern Sammlungen angeborigen Rumern:

"Jefn Chrifte, Denich unb Gott!" - Ich, herr bore!

ach herr, fen gnabig!

: . .

5. "Das Leben im Glauben bes Sohnes Gottes. Dargestellt in (171) Sonetten. Stuttg. 1847."

Lagefuelieber. Bresiau 1859."

Jahn, Guftan, geb. 23. Febr. 1818 in bem Anhalt Deffauischen Stubichen Sanbersleben als ber Sohn eines Beiggerbers, bei bem er baffelbe Gewerbe erlernte und balb auch, nachbem letterer febr franklich geworben mar, ole gunftiger Beiggerbermeifter bas gange Gefchaft leitete. Es sind im Ganzen 105 nach den Bersmaaßen der Richenlieder gedichtete Gesange über sämtliche Pjalmen, wodurch er nach dem Borwort dem Mangel an Gesangen, die in biblischer Beise auf die zu hofsende Entwidlung und Bollendung des Reichs Gottes auf Erden oder auf die endliche Offenbarung der Herrlichseit Gottes unter allen Bollern hinweisen, abhelsen wollte. Er befolgte bei ihrer Absassigter Uederschung) "geben zu wollen, so daß die Lieber Teine Nerichtigter Uederschung) "geben zu wollen, so daß die Lieber Teine Ueberarbeitung, sondern nur eine getreue Uebersehung sehn, mithin gleich dem Texte als Gottes Wort zum Hebersen sprechen sollten." Dabei aber hat er so sehr aus als Reimer und so wenig als Dichter gearbeitet, daß A. Anapp diese Pfalmlieder "aller Boese seine aber Steinbausen" genannt hat. Noch mehr gilt dies von seinem zweiten ähnlichen Werte:

"Prophetenlieber nach Jesas nach bem biblischen Terte bearbeitet. Reutl. 1850." Es find 125 Lieber, in benen alle Capitel bes Jesas verfisiert find. Boran steht eine Auswahl von 90 seiner Psalmlieber, und am Schlusse sind noch 7 Lieber nach Jeremia ausgehängt.

Beller, Dr. Ernft Albert, geb. 6. Nov. 1804 ju heilbronn, wo sein Bater in ber erften Zeit ber Beftnahme bieser alten Reichsftabt burd Barttemberg Oberamtmann war. Rachbem er 1822—1826 in

bern bietet, ermangeln bes spezifisch driftlichen Charafters und leiben an rationalifischer Sentimentalität. Bon ihm erschien auch zu gleicher Zeit: "Der Diener bes göttlichen Wortes. Eine Sammlung von (poet.) Schibberungen pastoralen Lebens und Wirtens. Leipz. 1868." — meist Gelegen-heitsgebichte.

Aecht geistliche Pfalmlieber lieferte in freier poetischer Uebers arbeitung neben Eb. Chth in seinen "harfenklängen aus bem alten Bunbe. Bafel 1838." mit 50 ausgewählten Pfalmen, Ebrarb (j. S. 101), Schwarptopff (j. S. 108), Jany 1860 und Loffner 1861. —

Eytel, Friedrich Hermann, geb. 11. Febr. 1819 in Estingen als der Sohn des bortigen Rectors, studirte Theologie im Stift zu Tübingen don Herbst 1837—1841, wurde 1856 Pfarrer in Höfingen, einem württembergischen Dorfe dei Leonderg und 1861 in Maichingen, wo er 21. April 1869 gestorben ist. In seinem "Pfalter in modernem Gewande von H. Sytel. Sinttg. 1862." wolkte er laut seiner Borrede keine gereimte lutherische Uebersehung der Psalmen geben, was nur ein Flüwerk, das Fliden eines neuen Lappen auf ein altes Rleid und ein Zwängen des Textes wäre, er strebte vielmehr auf Grund der Psalmentextritik eines Theinis u. A. eine Uebertragung des Sinnes und Gedansense eines Psalmen in unsere der edräischen sein der nebende dichterische Ausdruckweise an, wobei er einen Umguß für nöthig hielt, wenn der Psalm als ein aus nur Einem Guß bestehendes deutsches Gedicht erschen soll. Der deutsche Sprachlaut, den der deutsche Sprachgenius dabei haben will, ist ihm "das moderne Gewand" für den antiken Psalme, welches dessen vill, ist ihm "das moderne Gewand" für den antiken Psalme, welches dessen vill, ist ihm "das moderne Gewand" für den antiken Essalm, welches dessen vill, ist ihm "das moderne Gewand" für den antiken Essalm, welches dessen vill, ist ihm "das moderne Gewand" für den antiken Essalme, welches dessen vill, ist ihm "das moderne Gewand" für den antiken Essalmen in Davidsplalmen, politische Psalmen, Festpsalmen, ethlise, prophetische, Lob- und Dank", Bitt- und Klagpsalmen. (Die 2. Ausgabe erschien eingeführt durch E. Gerot. 1866.)

behandelt er gang erfahrungemäßig und wahrhaft ergreifenb ben beb ligen Gnaben- und Liebesbund mifchen ber glaubigen Seele und . Chrifto von bem erften Augenblid ber Bunbichliegung an burd bie beridiedenen Stufen ber Brufung, Lauterung, Bertiarung in Bonne und Schmerz hindurch bis jum endlichen volltommenen Ginswerben ber Seele mit ihm. Es taugen freilich nur einzelne Berlen aus , biefem Krang von Liebern ju allgemeinerem Gebrauch und biefe find benn auch in mehrere Sammlungen übergegangen, namentlich:

:and ber erften Gnabenführung: .

"Berg, brid aus in Sulbigungen!" - Bieberaufrichtung Cap. 1, 12. ober nach Knapps Lieberschat 1850/65 mit Weglassung ber 1. Strophe und fleiner Menberung bes Anfangs ber

2. Strophe:

"Dft lag bie Seele wie gebunben."
"Run hab ich erft in feinen Bunben" — Alles in Ihm, Cap. 1, 13.

and ber britten Onabenführung:

"36 trau auf ihn! Er ift mein Theil" — bas Ausruhen in 3hm. Cap. 8, 8.

aus bem 4. Abichnitt:

٠.

. 1

:\_::

13

"D nimm mich bin!" - Gulamit. Cap. 8, 6. Mit einer fconen Composition von B. Brabmig gegiert in "Lieber von Rribinger, Jahn u. M. mit Clavierbegleitung. 2 hefte. Leipz. 1861.": h gis gis cis.

Gefammelt ericbienen feine eingelnen geiftlichen Lieber und Bebichte in ben 2 erften Banben feiner "gefammelten Schriften. Salle

1847." Sier g. B. bas beliebte:

"Du fabft bas Rreug auf Golgatha" - ber große Sabbath. Rennenswerth find auch noch bie zwei erftmals in "harfe unb Leger. Jahrbuch lprifcher Originalien." Jahrg. 1854 von ihm mitgetheilten Lieber :

... "Berg, mein Berg, bu mußt bich fillen" - Befdwichtigung. Der herr, ber ju fich tommen bie Rinblein alle bieß" - am Sarge ber Gespielin. (Bei Kinberleichen gut zu gebrauchen.)

··· (Quellen: Jahns Selbstbiographie in E. Barthels beutscher Liteturgeschichte. Anhang zur 7. Borlesung. 1. Aufl. 1850.)

Stange, M. Carl Friebrich, geb. 3. Marg 1792 in bem württems rgifchen Stabtden Großbottwar als ber Sohn bes bortigen Diaconus. ein unterbeffen auf die Pfarrei Kornwestheim beforberter Bater brachte n auf die lateinische Schule zu Backnang, wo ihm nicht lange vor iner im Frubjahr 1806 ftattgehabten Confirmation in einer folaflofen acht - Gebanten ane Berlorengeben einfielen, indem fich bie in ber wigkeit auf alle Menfchen wartenbe Bergeltung por feine Seele ftellte. achbem er fich barüber langere Beit gang unselig gefühlt hatte, erwachte, feinem Gebachtniß auf einmal ber alte Spruch: "Gott will, bag allen tenschen geholfen werbe und zur Erkenntniß ber Wahrheit tommen" Lim. 2, 4), und baburd wurde fein Berg von foldem Eroft und Dant fult, bag er ben feften Entidlug fafte, biefem gnabigen Gott hinfort in ganges Leben zu weihen. Und er hat unter Gottes Beiftand Mort halten von feinen erften Studienjahren an bis an fein Enbe. Bom, Sonft noch finben fic von feinen Liebern im neuen Rir für bas Fürkenthum Reuf j. 2. 1865:

"Er fommt, er kommt von seinem Thron" — 1 "Guter hirt, ber seine heerbe" — nach ber Taufe. "Seele, sieh" am Marterpfahl" — Passon.

Schlieflich fen nur noch einer großern geiftlichen Did Sturms Erwähnung gethan, ber iconen Bearbeitung bes hoh bes unter bem Titel:

Zwei Rosen. Das hohe Lieb ber Liebs. Leipz. 1854. Die erste Rose ist als Rose Saxons die sinnliche Liebe Sizu Sulamith, die zweite als Rose Zions, die sich zu jener i Sonne zum Schatten verhält, die Liebe des Königs Messigns zu aus tieser Riedrigkeit Ministich erhäheten Gemeinde nach der gebrachten, whstisch allegorischen Deutung und im Busamenhamber Geschichte Jiraels angeschaut. Delitzich nemt in der Lzur 1. Ausgabe von Rr. 4 diese Sturm'iche Dichtung "ein lieblichten Nachgestänge des salswonischen Liedes der Lieder."

Es erübrigt nur noch, eine Reihe von Dichtern geit Lieber") turz vor Augen zu führen, welche bis jeht noch in mem Rirchen. G. ber Neugeit vertreten finb. Es finb, falls ber Zeitfolge ihrer Dichtungen nach geordnet, forgenbe

Gebauer, Chriftian August, bekannt unter ber Ramensverwei "Rebau" burch mehrere lehrreiche Jugenbichriften, wurde g 28. Aug. 1792 zu Anobelsborf im Königreich Sachen und war vollendeten Studien zuerst Collaborator an der Fürstenschule zu dann Institutelehrer in Ebln und 1828 Professor in Bonn, ver aber balb als Erzieher eines Prinzen von Bittgenstein abl wurde. Später zog er sich mit dem Titel eines Sächsisch Beima hofrathe, den er übrigens schon 1821 trug, als Privatgelehrte Maunheim und zuleht nach Tübingen zurück, wo er seit 18schweren Nahrungssorgen und mancherlei körperlichen Leiden zu th hatte, bis ihn der Tod, dem er mit ergebener Jassung enigegen sa allem Uebel erlöste 18. Rov. 1852.

Bon ber classischen Bilbung, in ber er sich im seinen it Jahren gefiel und bie auch in seinen "geiftlichen und weltlichen Gebel vom 3. 1814 burchschimmert, wandte er sich später zum Christeng und in biesem verband er fich vornemlich mit Friedrich be sa Fouqué, ber ihn zum Dichten von Christenliebern noch weiter a und neben Fr. v. Meyer und G. H. v. Schubert zur herausgabe ber ermunterte. Sie erschienen unter dem Titel:

"Blathen religiöfen Sinnes. Bur Erhebung für Geff herz. Bon Dr. Aug. Gebauer, S. B. hofrath. Mit Borrel heibelberg 1821." 2. Auft. 1828. — 3. verb. u. verm. Auft. bem Titel: "Chriftliche Gebichte. Mannheim 1843." Mt rebe aus Tübingen vom Mai 1842. Es find in letterer neb

<sup>\*)</sup> Diejenigen Dichter, welche feine Lieber, fonbern nur et. Gebichte machten, tonnten in einer Gefchichte bes Rirchenliebes Aufnahme finben.

reimen Sprüchen, Legenben u. f. w. im Ganzen 72 Lieber, von benen 11 am Schup ale "neue Lieber" aufgeführt werben. Obgleich fie burch ihre fromme gemurhliche Einsachheit fehr aufprechen, find fie boch mehr nur mobern gehaltene Klänge im Borbof bes chriff-lichen Glaubens und Lebens. Davon fanden Auerkennung und Berbreitung:

"Da fieh ich wieber fille" — bein Bille gefchehe.

6000 "Du, liebster Bater, führtest mich" — bem Führer. In Batere Jahrbuch. 1828.

"Erhalte, Berr, burch beinen Geift" — am Richweihfeste. \*\* "Roch geht ber Beg hienieben" — Bilgerlieb. In Baiers Jahrbuch. 1829. aus ben "neuen Liebern" ber 3. Ausg. 1843. "Herz, mein herz, laß ab zu zagen" — Lieb.

Um die Sommologie hat er fich verdient gemacht burch die Sammelmete: Dr. R. Luther und seine Zeitgenoffen als Rirchefliederdichter.
ipz. 1827. — Simon Dach und seine Freunde. Tub. 1828. — Ernliches und Beschauliches aus Gerh. Terfteegen ausgewählt. Stuttg.
45. — heilige Seelenluft. Geistliche Lieder und Sprüche von Spee,
mgelus Silesius und Rovalis. Stuttg. 1845.

Reuenborff, Johann Chriftoph Bilbelm, geb 22. Oct. 4786 in tanbenburg an ber havel, wo fein Bater Subrector bes Gymnafiums ib fpater Laftor war, ftubirte mabrend ber Bluthegeit bes Rationalis-as von Oftern 1805 bis herbft 1808 in halle und Jena, wo er bie Banntichaft Wielands im naben Weimar machte, ber feinen erften groser poetifden Berfuch, eine gelungene Ueberfepung von Thomfone Sabeten, Die 1815 im Drud erfchien, im beutfchen Mertur unter Mittheilung ibrerer Broben warm empfahl und in ibm bie Borliebe für bie Ottave ute. Rachbem er bann hauslehrer in Edftabt bei Beimar, wo er ale farebenber Dichterjungling noch in naberen Berkehr mit Bielanb und in be trat, und sofort seit 1811 Privatlehrer in Berlin gewesen war, ser ju bem vertrauten Schuler- und Berehrer : Rreis Schleiermachers Bete, berief ihn 1813 ber Graf von ber Schulenburg ale Batron auf Bfarrei Lengerwische in ber Elbnieberung bei Lengen, und bier nie er unter ben langwierigen Krantheitsleiden feiner Frau, einer ther wier bes herrn v. Oppen auf Fredersdorf, Hauptmanns a. D., mehr ben Gine, was noth ift, erkennen, so daß ein Jahr nach ihrem r 8. Mai 1820 eingetretenen Tob eine völlige Umwandlung feines worften Wesens eintrat und von da an nun als friediame Früchte solle e Trubfal burchaus nur noch Gebichte driftlichen Inhalts aus ihm euchjen, bie er am liebsten jum Clavier fang, bas er meifterhaft ju elen verftanb, wie er auch, befonbere in frubern Jahren, einen ichonen nor hatte. Am 1. Jan. 1823 wurde er Archibiaconne an St. Calba-en in feiner Baterftabt Branbenburg und hier hatte er jum an-mmal bie fcmergliche Brufung ber Trennung feiner Che burch ben b zu bestehen. 3m Rov. 1825 getraut mit einer Salbichwester feiner megegangenen Frau verlor er biefelbe bereits 8. Febr. 1827 fiber ber Surt ihres erften Rinbes, bas mit ihr ins Grab gelegt murbe. Statt murch niebergebeugt zu werben, prebigte er fortan nur mit um fo freuerer Begeisterung und wirtte mit um fo entichiebenerem Gifer, obgleich wer in feiner gewohnten fanften Freundlichteit und Ditte, für bie wedung eines lebenbigen Chriftenthums in feiner Gemeinbe, wogu et d eine Bibelgesellschaft grunbete. Der Union trat et obne Bebentent.

Soon in feinen feelenvollen lyrifden "Gebichten: Beilbronn 1839." (2. verm. Aufl. 1842) von vorherrichend weltlichem Inhalt fanben fic foone "Bilber aus bem Beiligthum." Gine befondere Sammtung geift-Lider Bebichte ließ er aber biefen nun balb nachfolgen unter bem Litel: "Gefänge unter ben Balmen. Seibelb. 1847." (2. unveranberte Ank. das. 1869) und hernach unter bem Litet: "Ehriftliche Gebichte. Reutlingen 1859.", während er dazwischen hinein ein mit 37 eigenen und 78 von Knapp, Barth, Enth, Schwab, Rudert, Hen, 3. B. Lange u. A. verfaßten Gebichten ausgestattetes Sammelwert erscheinen ließ unter bem Titel: Biblifche Gefchichte in einer Auswahl poetifcher Bilber. Bon 3. Rrais. Stuttg. o. 3. (1852)."

Die in diesen Sammlungen mitgetheilten geiftlichen Boeften find fat burchaus epifche Gebichte, in welchen alt- und neuteftamentliche Beftalten, Beilige und Marthrer, Diffionebilder aus alter und neuer Zeit, Ramp und Rinberbilber vor Augen geführt werben und bas Alles voll Gelfte, in ber blubenbften Diction und in rein claffichen Formen, fowie mit ben Binfelftrichen lebenbigen Glaubens "an ben, ber auch jett noch und auf Erben fich beweist in ber Gefchichte und Natur an ben Großen und Rieinen." Für bas eigentliche geiftliche Lieb hat er nur wenig geleiste Und erft feit ben letten 10-12 Jahren hat er angefangen, fich biefen mehr zuzuwenben, wie er benn auch 4 Gebetelieber mitgetheilt bat it feinem "Baltet an am Gebet. Sanbbuch ber bauelichen Anbacht fie evangelifche Chriften aus ben beften alteren und neueren Sammluniet ausgemählt. Reutl. 1862." Soon unb brauchbar ale Lieber finb, Dimif theilweise immer noch in gu hober Gprache gehalten:

"Auf zu bir, lieber Bater, bliden wir" - Abendlieb (drifft Gebichte. 1859.)

"Ausgestreut ift neue Gaat" — nach ber Schule. 1859.

"Dant bir für beine Boten" - an Aposteltagen. (Sanbbuch fit bausl. Andacht. 1862.)

"Leng und Sommer find vorüber" - Berbfilieb. (1859 und 1862.)

"Lieber Gott und Bater, fieh" - vor ber Schule. 1859.

"Lieber Bater, frube" - Gebet eines tranten Rinbes. 1862.

"D herr, bag bu ale Lebensjonne" - Ofterlieb. (1859 un 1862.)

"Rub, mube Leiche, nun im Schoof" - Ausblid. 1859.

"Traurig bier fteben wir" - am Grabe. 1859.

"Bie bift bu, Beiland, mit ber Krone" - bie Dornentrom. (Bibl. Gefdichte. 1852.)

Blumbarbt, Johann Chriftoph, geb. 16. Juli 1805 in Stuttget eines holzmeffere Cobn, flubirte Theologie im Stift gu Tubingen 1824 -1829, murbe bann 1830 Lehrer an ber Missionsanstalt zu Bajel untet feinem Oheim gleichen Namens und 1838 Nachfolger Barthe (f. S. 199) als Pfarrer in Möttlingen auf bem murttembergifchen Schwarzwalb bet Calm, wo er fich burch bie Erwedung feiner Gemeinbe, fowie burch feine Damonenaustreibungen und Krankenbeilungen mittelft Gebet und Dans auflegung weit und breit befannt machte. Geit 1852 leitet er ein von weither aufgesuchtes Afpl für Gemuthe- und Rerventrante im Bab Boll bei Göppingen am guße ber ichmabifchen Alb. Bon ihm erichienen au Möttlingen ausgearbeitet :

"Pfalmlieber") ober bie Pfalmen in fingbare Lieber umgefest. Reutl. 1848. (2. verb. Aufl. Stuttg. 1864.)

\*) hier feb zugleich ber weitern Pfalmbichtungen in ber Reu-

Freiere Umbichtungen ober metrifche Ueberfetungen, nur nicht vom iblifch glaubigen Standpunkt aus, wie Blumbarbt, fondern mehr ober eniger in mobernerem Gewande, haben geliefert —

Bille, Morit Alexander, geb. 31. März 1814 zu Ober= Ullersborf et Bittan, wo fein Bater Defonomieverwalter war. Er ftubirte 1833-836 in Leipzig, murbe 1838 Rachmittagsprebiger an ber Univerfitats= krope bafelbft und 1845 als folder ordinirt. Neben biefer Stelle übertam r 1850 auch die eines Lehrers am mobernen Gesamt-Gomnafium, deffen Arector er nun feit 1859 ift. Es ericienen von ibm: "Die famtich en Bfalmen ber b. Schrift. Lieber ber Anbacht, bes Troftes unb er Erhebung. Nach ben Urtexten, meist nach kirchlichen Singweisen netrifc überfest. Leipz. 1844." Er war nach ber Borrebe babei bemüht, nicht Bort fur Bort wiebergugeben, aber bie Ausbrudeweise moglichft as besondere Geprage bes Pfalmeninhalts tragen ju laffen und wenn ber Sinn getroffen war, fich möglichft treu an Luthers Borte anguichlies pen ; zugleich suchte er auch durch die verschiedenen Beremaaße und Reimreifen, burch bie lange und Rurge ber Zeilen, ben reichen Bechfel ber Befühle, welcher bem Bfalm eigen ift, wieberzugeben und bie gange bilbiche und anschauliche Darftellungsweise ber Urfdrift burch moglichft gereue Uebertragung bor bie Augen bes Lefere treten ju laffen; ja fogar de Bolltonigfeit ber ebraifchen Sprache, sowie bie Antlange ober felbft Reime berfelben fuchte er nachzubilben und wieber horen gu laffen, wobet es ohne Runftelei und Zwang nicht abgehen und weber ein rechtes Braifches noch ein rechtes beutiches Pfalmbilb ju Stand fommen tonnte.

Dammer, Julius, ein in Dresben lebenber Dichter, geb. baselbft 7. Juni 1810, bekannt burch mehrere vorherrschend weltliche Dichtungen von ber bibaktischen Gattung, wie: "Schau um dich und ich un bich. 1851." — "Zu allen guten Stunden. 1854." und "Fefter Grund. 1857.", im welchen mit rationaliftischer Rüchternheit eine sog. "Klare, milbe Lebensweisheit und aufrichtige Ehrsurcht für alles wahrhaft Menschliche" fich ausspricht. Es erschienen von ihm: "Die Pfal men ber h. Schrift. In Dichtungen. Nebst Einleitung und Erläuterungen. Leipz. 1861." Als Probe theilt bavon Seinede mit:

"Bie follt ich jemals Mangel leiben" - ber 23. Pfalm.

Bortel, Johann Daniel, geb. 1792 zu Gilenburg in ber Proving Sachsen, seit 1820 Substitut bes Archibiaconus in seiner Baterstabt und seit 1823 bessen Rachfolger, nunmehr im Ruhestand, nachbem er noch im hohen Alter die Ephorie verwaltet hatte. Er gab eine mehr als die hammer'sche an ben Urtert sich anschließende und 80 verschiebenen, zum Theil weniger bekannten Kirchenmelsdien sich anbequemende Uebersezung der Psalmen in moderner Sprache heraus unter dem Litel: "Der bibslischen Afalmen in moderner Sprache heraus unter dem Litel: "Der bibslischen als Anhang beigegebenen "Stufenlieber für des Christen Bilgerschtt und heimgang als Beitrag zu einem christlichen Hausplater", wobei er in der fortschreitenden Stufensolge der mit dem Segen der Kirche Wilgersahrt Lauf-, Schule, Constrmations-, Trauungs- und Chejubellieder und für den heimgang Klag- und Trostsieder an den Särgen und Grä-

Studienzeit jum vollen lebenbigen Glauben an Zesum ale ben menich: geworbenen, mabrhaftigen Gottesfohn, ben einigen Mittler unb Beribhner amifden Gott und ben Menfchen. Rachbem er Berbft 1839 auf Lude's Empfehlung eine Lehrftelle am Benbaifchen Suftitt ju Beinheim an ber Bergftrage erhalten hatte und bann vom Jahr 1842 an nach einigen Aufenthalt in ber heimath hauslehrer in Beferlingen bei Magbeing gewesen war, tehrte er 1845 für immer nach Braunfcweig zurfic, wo er bie letten acht Jahre feines Lebens als Canbibat ber Theologie, von Beferlingen ber verlobt und boch bis jum 36. Jahr ohne Anftellun und feftes Gintommen, unter vielem Rampfe mit ber Sorge und Rod bes leiblichen Lebens feine Rrafte erfcopft bat. In ber erften Beit uber nahm er bie Berpflichtung, in ber reformirten Rirde zu prebigen, tam aber baburch in ben Geruch bes Bietismus. Dann gab er erwachfenen Tochtern mehrerer angesehener Familien Privatunterricht über beutich und englifche Literaturgefdichte. Bugleich hielt er in einem Privatfreit Bibelftunben und fliftete einen driftlichen Lefeverein, fowie einen Beiben Missioneverein, an beffen Spipe er fich ftellte, mabrent er jugleich fin ble Zwede ber innern Diffion ein Rettungshaus für verwahrloste Rinber grunben half. Forberlich für Erwedung driftlider Dentweife in feine Baterftabt waren namentlich auch "Borlefungen über bie beutsche Rationalliteratur", die er 1850 über bie ber Reugeit unb 1861 über die des Mittelalters je von Reujahr bis Oftern vor einer zahlreichen gebilbeten Buborerfcaft beiberlei Befchlechte bielt. Der noch im felbiger Jahr erfolgte Drud ber erftern, wovon er noch 1851 eine 2. und 1858 eine 3. ftart vermehrte Auflage ausarbeiten burfte, mahrend von feinen Bruber Emil, driftlichem Berlagebuchhanbler in Salle, in Anmertungen erganzt und fortgeführt im Jahr 1866 bie 7. Auflage erichien, beschentte ganz Deutschland in bantenewerther Beise endlich auch einmal mit eine bon driftlichem Lebensobem burchbrungenen Literaturgeschichte, in welche bie geistlichen Ganger geborig gewürdigt find. Bom Frühjahr 1851 at fieng er, "mitten in ber Bluthe bes Lebens von ber Roth feiner außem Lage zerbrückt", an ber Lungenschwindsucht zu frankeln an und unter biefen zwei Jahre fich bingiebenden Krantheiteleiben gog er fich mehr und mehr in die Stille feines Gemuthe jurud, wobei ibm bie Schriften 304. Arnbie und Beinr. Mullere und ihre pratifche Doftit auf Grundlage ber h. Schrift die liebste Seelenspeise waren und ihn namentlich auch de in gleichen Leiben geübten Dichter Novalis und Möwes anzogen und gu bichterifden Brobuftionen anregten, mabrend er zugleich nach Scrivet Dufter "Gleichniganbachten" für bas Bolfeblatt von Rathufius foriet. Bor Allem jog ibn aber julest noch ber gottinnige Terfteegen an, beffer tief driftliche Lieber ibm gan; and Berg muchfen und für feinen imver bigen Menfchen bie Sproffen an ber himmlischen Jakobsleiter murben. Seine lette Arbeit war bestalb auch die Abfaffung der in ber Evans. Sonntagebibliothet. 1852. heft 6 jum Drud getommenen Biographie Terfteegens und bie 1853 erfolgte Berausgabe ber geiftlichen Lieber und Dichtungen beffelben mit Auswahl, in überarbeiteter form und mit bie graphischen und erläuternben Bugaben. Rachbem er endlich nicht lange juvor jur pfarrei Bargburg befignirt mar, entichlief er 22. Darg 1853, "mube von ber ichmerglichen Bilgrimfchaft und mit bem Ausbrud bes innigften Berlangens nach ber rechten Beimath", in ber Charmoche fanft und fille.

Er hat neben einigen gebicht: und spruchartigen Poefien nur 15 geiftliche Lieber hinterlassen, welche mit Ausnahme von zweien erft im 2. Jahrgang bes von ihm selbst angeregten und von seinem Freund Grote herausgegebenen Jahrbuchs "Harse und Lever. 1855." veröffent-

ichten Liebern von feinem Freund J. 28. Sanne\*), bamals Baftor in Betheln bei hilbesheim nebft Gleichniganbachten, Antlangen unb Aphoismen , Briefen und Prebigten in bem feiner Erinnerung gewibmeten Buche: "Erbauliches und Beschauliches aus bem Rachlaffe von Carl Barbel. -Mit einer biogr. Charafteriftit bes Berfaffers. Salle 1853." mitgebeilt wurben. Derfelbe fagt von biefen einem finnigen und innigen Maubensieben entsprungenen Liebern: "es find frifche Anospen jum Theil pom aus früherer Beit und verheißungevolle Bluthenbeden eines noch mmer in fleigender Entwidlung begriffenen glaubeneinnigen und poetifc legabten Gemuthes. Bie gerftreut, vereinzelt unb jum Theil noch un= mifaltet biefe Rnospen und Bluthen auch auftreten mogen: es ift Morpenbuft ber erften Liebe, welcher frijd und lieblich barüber weht." Gang cig betennt er aber auch, bie eigentliche felbstftanbige Probuktivität feb Barthel wie überhaupt, fo inebefonbere auch auf bem Gebiete ber Boefie serfagt gewefen. Er hat sich bei biefen jugenblichen Bersuchen noch all-jufahr angelehnt an die Dichtungen anberer Dichter, eines Rovalie, Wobwes und Terfteegen nicht blog, sonbern auch eines Spitta, hen, knapp und A., von benen manche Reminiscenzen barin sich verwoben jaben. Mit Borliebe find fie gleichwohl in die neuern Lieberfammlungen migenommen worden. Rennenswerth find bavon bie noch am objectivften amb freieften gebichteten :

"Lag bu in allen Sachen" - Trofilieb.

"Sieb, es will icon Abend werben" - vor ber hauslichen Abenbandacht.

50 hab ich beinen Leib unb Blut" - nach bem Genuffe bes b. Abenbmahle.

Grote, Ludwig, Barthels Freund, geb. 27. Febr. 1825 gu Susum bei Rienburg an ber Wefer ale ber Cohn bee bortigen Paftore, ftubirte Theologie von Oftern 1843 in Göttingen und von Oftern 1845 in Balle, wo auch ihm A. Tholud ein Führer jum Leben wurbe. Auf bessen Em-pfehlung wurbe er 1846 hauslehrer bei einer Berner Patriziersomilie, wo er bas Treiben ber beutschen Revolutionspropaganda so grundlich bennen lernte, baß er nach feiner Rudtehr im Jahr 1848 als Sauslehrer bei Baftor v. Tippelefirch in Giebichenftein in Salle im Bolteblatt für Stadt und Land bas revolutionare Bebahren in biefem flurmbewegten Jahr mit unerschrodenem Duthe befampfte und nach feiner Ueberfiedelung Blorencourt, bem herausgeber biefes Blattes, in Raumburg politifche Gebichte unter bem Ramen "Juvenilien" fchrieb, worin er bie vertomwienen "Freiheitshelben" mit ernften Worten ftrafte. 3m Spatherbft 1850 trut er als hauslehrer zu Bittingen bei Spitta ein (f. S. 239), in beffen haus er gejegnete Tage verlebte und bas er erft Oftern 1853 verließ, um fich im Saufe feines unterbeffen ale Baftor nach Blenber bei Berben vorgerudten Batere auf fein leptes Examen vorzubereiten, nach beffen Erflebung er Oftern 1854 als Sofpes in bas Rlofter Loccum aufgenommen wurde, worauf er 1856 im Predigerseminar ju hannover ordinirt und pu berichiebenen Gemeinben als Cooperator ober reifenber Bulfeprebiger ausgesandt wurde. Endlich fand er 1859 seine erfte Anftellung als Baftor in Bafe, worauf er nich im Sept. 1860 mit einer hinterlaffenen Tochter bes Baftore Bhilippi von Bevenrobe im Braunfdweigifden verebelichte.

<sup>\*)</sup> Bon hanne, feit 1855 Baftor zu Salzhemmenborf, geb. 29. Dec. 1813 ju harber, findet fich in "harfe und Leper. 1855." bas ichone Lied: "herr Gott vom himmelethrone" — jum Schluf ber Schule.

Bon ba tam er 1865 als Baftor nach harry bei Bodenem, wurde aber hier nach ber Annexion hannovers im Jahr 1866 wegen seines bffentlichen Auftretens gegen die preußtsche Regierung und besonders wegen einiger Predigten, die er im Zusamenhang damit bruden ließ, seines Amtes entseht und lebt nun in Burgdorf bei hannover, wo Spitta sein

Leben beichloffen bat.

Um die hymnologie hat er sich verdient gemacht durch seine in Aloster Loccum 1855 mit einer Lieberauswahl beforgten Biographien bet Bolfg. Musculus, Freylinghausen und Schwold. Namentlich gab a auch nach einem von Barthel angelegten, aber wegen schwerer Ertrantung nicht mehr ausgesührten Plan im Gegensty gegen die sog. Musemalmanche eine Sammlung dichterischer Erzeugnisse der Gegenwart heraus, in weicher mit schönem Einklang lauter christlich gestimmte, wenn auch verschieden besattete Instrumente erschallen und Harse und Leber so neben einander tonen, daß die eine die andere nicht übertont oder gar übergekt. Sie führt deshalb den Tietl: "Harse und Leber. Jahrbuch lyrische Driginalien.", erlebte aber bloß die zwei Jahrgänge 1854 und 1856 (2 Musg. 1866), weil er durch seine Aussendung als reisender hülsspredige an der Fortsührung verhindert war. hier theilte er von seinen auch ist verschiedenen kirchlichen Blättern erschienenen Poessen vermischen Indale 29 der besten mit, unter welchen sich 10 lebenswarme, wenn auch mit zu modern-lyrisch gehaltene geistlich e Lieder besinden. Die beliebtestund und brauchbarten sind:

"Einew'ger Fele ift unfer Gott" — Gin ewiger Fele (21.18). 1854.

"Romm zum Kreuze, tomm, o tomme" — Romm'zum Kreup. 1854.

"Dein Jefus, gieb mich gang zu bir" - Dein Jefus. 1854. "Benn ein Berg ben Gerrn gefunben" - 1855.

Dieffenbach, Georg Chriftian, geb. 4. Dec. 1822 in ber Statt , Solit in Oberheffen, als bes bortigen Pfarrers Cohn, ftubirte 1840-1844 Theologie in Giegen und im Brebigerfeminar ju Friedberg, woran er 1845-1847 Lehrer an einer Knabenerziehungeanftalt in Darmftel und hernach Pfarrvitar in Rirchberg bei Gießen mar. hier brang er is bem Sturmjahr 1848 vollenbe jum lebendigen Glauben an die Gnate Gottes in Chrifto Jefu burch, von ber er benn nun auch freies und frem biges Beugniß ablegte auf ber Rangel und im öffentlichen Leben tret mancher Anfechtungen, unter benen er fich bis jest ju leiben wußte all ein guter Streiter Jesu Christi. Nachbem er noch eine Zeitlang Bfard vikar zu Bielbrunn im Dbenwalbe gewesen und bort 1853 bie mit Beijal aufgenommene Saus-Agende (2. Aufl. 1859) herausgegeben hatte, benit ihn 1855 Graf Gory als Patron auf die zweite Pfarrei feiner Baterfladt, woburch er ber Amtonachfolger feines Baters wurde. Bon bier ließ er neben einem trefflichen Diarium pastorale (Evang, Brevier. 1857. Sand Agende 1858. hirtenbuch 1861), bas er für feine Amtebrübet in Berbinbung mit feinem frühern Rachbar, Pfarrer Muller ju Beerfelben im Dbenwalbe, in entschieben lutherifchem Ginne ausarbeitete, Boefien ausgeben unter bem Titel: "Gebichte von G. Chr. Dieffenbach. Berlin 1857." Die meisten berfelben bewegen fich zwar auf bem Gebiet ber Ratur und bes Menidenlebens, bas fie mehr gur allgemein religiöfen Erbauung vom Standpunkt bes glaubigen Chriften betrachten; es find aber gleichwohl auch mehrere geiftliche Lieber barunter, von benen als toftliche Perlen für unfern evangelischen Lieberschat gelten konnen ;.

"Balt aus, halt aus in beiner Roth" - Balt aus. "herr, in ben fowerften Stunben" - Baffonslieb. "In beine Baterhanbe" - Baffionslieb über Chrifti lettes Bort Que. 23, 46,

Bon Bielbrunn aus hat er auch icon herausgegeben: "Rinderfeber. Maing 1854." (2. Auft. mit 44 holoschnitten von Brof. Banerer bal. 1870), von welchen Berbreitung gefunden bat:
"Ich singe bir mit Berg und Mund, mein Gott, in biefer Morgenftund" — Rindermorgenlied.

Für biefe Rinderlieber erschienen auch "45 Delobien in zweistimnigem Sat und leichter Clavierbegleitung von C. A. Rern ju Duffels iorf. Mainz 1870.

Ricolai, Abolph, geb. 26. Marg 1805 gu Bubeberg bei Dreeben, bur. Er tam jeboch icon in feinem britten Lebensjahr nach Dresben, po ber Bater 1808 Diaconus an ber Kreugfirche geworben war, und im 11. Jahr nach Berlin, wohin berfelbe, weil fein Auftreten mabrenb ber haboleonifden Rriege, welches bas eines guten Batrioten und Streiters er lutherifden Kirche gegen römifche Uebergriffe gewesen war, nach ber kuderehr bes Ronigs langeres Berbleiben im Amte dur Unmöglichkeit remacht hatte, im Jahr 1816 als Confistorialrath und Diaconus an ber bt. Ricolaitirche übersiedelte. Sier verwilberte ber Sohn aber trop bes kommen hauslichen Einflusses, ben er genießen burfte, und fatt flubiren ja tonnen mußte er vom Gymnafium zum grauen Rlofter, bas er bis um 16. Jahr besuchte, in eine faufmannische Lehre treten. Bahrenb einer Gehülfenjahre tam er zwar burch eine langere Rrantheit zur Ginfebr bei fich felbft und gur Umtehr von ben Laftern und Thorheiten ber Belt, benen er fich bingegeben hatte, und feine treuen Eltern freuten fic biefer Erftlingefrucht ihrer vielen Gebete und Thranen um ihn, aber als er nun 1830 ein eigenes Tapifferiegeschaft angefangen hatte, bas unter Beten und Arbeiten fonell einen blubenben Auffdwung nahm und über ganz Europa und bis nach Amerika Absat fand, trat der Reichthum, den er fich badurch erward, seinem geiftlichen Bachethum hindernd in den Beg, so daß er Christi Wort Matth. 19, 24 an sich selbst bewahrheitet seben mußte. Diese Ersahrung und andauernde Kränklichkeit bewogen ihn dann 1838 sein blühendes Geschäft aufzugeben und sich auf ein Landgut, das er sich bei Grimma in Sachsen ankaufte, mit seiner Familie gurudzugleben. Sier las er unter Anleitung feines Geelforgers, bes Baftors Schubart ju hobenstäbt verschiebene Commentare jur b. Schrift wind mancherlei Erbauungsbucher, wobei ihm feine Frau Johanna, eine Lochtet des Kriegeraths Biaste zu Berlin, an der er eine überaus werthe Gottesgabe gewonnen hatte, sorbernd zur Seite stand. Da geschah es endlich im Sommer 1843, daß es ihm beim Lesen der Lebensgeschichte des Prebigers Sybel von Liebetrut ploglich wie Schuppen von ben Augen fiel und er feine Gunbennoth, aber auch bie Gunberliebe bes Bellands ertannte, fo bag er von nun an ein Raufmann, wie ber im Gleichniß bes herrn (Matth. 13, 45. 46) ju werden fich entichlog und ben Erwerb ber Einen tofflichen Perle, bes himmelreichs, fich ju seinem Ziele sette. Jeht brach bas Feuer bes Glaubens, bas seine fromme Mutter, eine Tochter bes Baftors Klien ju Neustabt bei Stolpen, indem fie ihm als Anaben oft und viel unter Thranen die Leibensgeschichte Lesu vorgelesen, in seinem jungen Berzen angeschütt, die Welt aber so lange gedampft hatte, in hellen Flammen bei ihm aus, bag er anfieng, oft unter beißen Thranen ber Buge und bes Dantes einige Lieber nieberzuschreiben. Allein

seint Glaube hatte noch das Läuterungsseier ver Trütsal nötig. Er erlitt bebeutende Einbusse an seinem Bermögen, wodurch er sich genötigt sab, 1845 eine große Ziegelei in Stahmeln, etwas über eine Stunde von Leipzig, anzulegen; kaum aber hatte er das Seschäft nach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten in Jang gedracht, so kam es in den Ueberwindung vieler Schwierigkeiten in Jang gedracht, so kam es in den keturn: und Orangjahren 1848 und 1849 in völliges Stocken, so daß er mit seiner zahlreichen Familie von 8 Kindern in großes Gedränge kam und unter empfindlichen Demäthigungen und Entsaungen selbst nun hand anlegen mußte als Ziegelbrenner. Nun aber erst sloß ein rechter Lieberstrom aus seinem herzen oft selbst am Brennofen oder mitten unter den Berussgeschäften. Er sang sich damit Troß zu und färkte seinen Wlauben, den er dann auch wieder durch sorgenfreiere Zeiten gefrönt sah; im zahr 1865 hat er seine Ziegelei vortheilhast verkauft und lebt nun, nach turzem Ausenthalt in Leipzig, zu Oresden, erfreut durch ein gläck liches Familienleben. Seine Lebenssührungen hat er selbst in den Borten zusamnengesast: "Die Gebete frommer Eltern kleben sest arbeit des b. Geistes dem Herrn tieben sest an den Kindern, und ihre Thränen sind nicht leicht abzuschüteln. Auch die Sünde muß unter der Arbeit des b. Geistes dem Herrn dienen zur Erreichung seiner Bausen, sondern an des herrn Erbarmen. Er sührt seine Erwählten der Laufen, sondern an des herrn Erbarmen. Er sührt seine Erwählten des

Seine auf das Bibelwort gegründeten und aus innerfter Erfahrung beraus mit großer Innigkeit gesungenen Glaubenslieder, in Geift und Form eble Zeugnisse einer festen und entschiedenen christichen und ficktlichen Geinnung, eignen sich vor vielen andern der Reuzeit um Gerneinbegesang und erschienen unter bem Titel: "Le benektlange aus der Gemeine. Geistliche Lieber von A. Nicolal. Berlin 1855." Est sind ber Gemeine. Geistliche Lieber von A. Nicolal. Berlin 1855." Est sind 76 Numern nebst einer Zueignung in Sonettenform, worin er sast was er als Del und Wein aus der breietnigen Fille empfangen hate, das biete er hier nun dar als Labertunt für die Gesunden und als Baltsam für die Berwundeten in Siechthunsbanden. Es sind davon als is Liebersammlungen übergegangen oder sonst als brauchbar zu bezeichnen:

"Ach Gott! wie fower ift zu vollbringen" - Laft und Luft. Rom. 7, 24. 25.

"Ach herr, wer ift ein treuer Rnecht?" — Barmbergigfeit. Bfalm 119, 75-77.

"Erwacht, ihr Tobestinber" — Beihnachtelieb. Jefaj. 49, 13. "Gott ift mein Lieb! wenn Alles flieht" — Gott ift mein Lieb. 2 Mof. 15, 2.

"Sallelujah! Gott fen bie Ehre" — am Reformationsfet. Bfam 46, 8.

"hinauf, mein Berg, vor Gottes Ehron" - Dantlieb. Bfalm 103, 1-5.

"In Reu und Schmerg tret ich beran" — Gottestifchlieb. "Mein haupt ift mub und matt mein Ruth" — heimweb.

"Mein Haupt ist mub und matt mein Muth" — heimweb Phil. 1, 23.

"Meiner Seele bochte Freude" — Zuversicht. Pfalm 73, 23-28. "D wie machtig, groß und prachtig" — Groß und wundersam find seine Werte. Offb. 15, 3.

"Gelig, men ber herr ermablet" - Luc. 18, 7. 8.

"Barum follt ich benn flagen" — Unverzagt. Ber. 29, 11. 12. "Benn ich in Sorg und Aengften bin" — Gekroft, mein Sohn! Matth. 9, 2.

3wei bieber noch nicht im Drud erschienene Lieber theilt nebft einer Autobiographie bes Dichters Rraus in seinen "geiftlichen Liebern im 19. Jahrh. Darmftabt 1863." mit.

Dreger, Friedrich Samuel, geb. 20. Febr. 1798 ju Berlin als bet boft eines frommen Schneibermeifters. Babrend er fur ben Schulftanb orbereitete, ergriff ibn 1814 bie allgemeine Begeifterung, bag er als netwilliger Jager in ben Rampf gegen bie Frangofen jog. Er mußte ber, ben Rriegestrapagen bei feiner Jugend nicht gewachsen, wieber articfebren und im Darg 1815, mabrenb er nun ruftig ber Musbilbung die Berlin, worauf er fich mit einer Tochter bes Schulverset und im Brate 1918, bas er im Tefrerberuf fich widmete, gieng ihm über einem Liebe Pfeils, bas er is aufgeschlagen hatte, plötzlich bas wahrhaftige Licht in Chrifto Zesu if, welchem bann ber glaubige Prediger Janice an der Bethlehemsstrehe, is ben er fich anschloß, immer hellern Schein in seinem Herzen und Werten zu geben wußte. Im Jahr 1822 erhielt er seine erste Schulckelle in Berlin, worauf er sich mit einer Tochter des Schulversetzes. effen Radfolger er 1825 wurde, verheirathete. Bahrenb er mit aller wene fein Schulamt verfah, entfaltete er je langer je mehr in ber engse Berbinbung mit ben beiben nachfolgern Sanide's, Goguer und be Rnat (f. S. 194) bie regfte Thatigteit für firchliches Leben unb für De Angelegenheiten bes Reichs Gottes. Im Jahr 1830 ließ er mehrere beriften gegen bas neue Berliner G. erscheinen und 1836 fleng er an, be von feinem Sowiegervater breißig Jahre lang in seinem Sause gealtenen Bibelftunben ju übernehmen, wobei er die herzen ber Gemeinhafteglieber mit feinen ebenfo folichten, ale einbringlichen Worten raftig zu erbauen wußte. Als bann fein Schwiegervater 1838 geftorben par, Abernahm er bie Leitung ber icon vor 56 Jahren gestifteten Chriften-humegefellicaft, beren Bestreben bie Bestreitung bes Biberchriftenthums ind bie Ausbreitung bes Evangeliums ift. Seit 1853 leitete er auch inen Mannertrantenverein jur geiftlichen und leiblichen Bflege und Ruterfilinung armer Kranten, mabrent er jugleich ein eifriges Mitglieb ves von Janide gestifteten Diffionevereine, ber großen Berliner Diffiones wfellichaft, bes Sulfebibelvereine und bes 1848 ine Leben gerufenen mangelifchen Bereine fur firchliche 3wede mar. Bei all biefer Theilnahme bem frommen Bereinsleben bielt er aber treu und feft gu feiner bieberifden Rirche und ihrem Betenntniß. In feinem letten Krantheits-leiben tamen bobe geiftliche Anfechtungen über ihn, aber bas alte Lutherwort: "Ein Bortlein tann ihn fallen" gab ihm unter bem Anrufen bes Rumens Jefu immer wieber bie Rraft gum Ueberwinben. Gine befonbere Startung icopfte er auch ftets aus Spitta's Liebern: "Bet bir, Jefu, will ich bleiben" unb : "In ber Angft ber Belt will ich nicht flagen", web fo gieng er im Frieben beim 14. Mug. 1859.

Es erschienen von ihm erbauliche Lieber in einsachem und herzinnigem Staubenston unter bem Titel: "Geiftliche Lieber und Gebichte. Bei Gelegenheiten. Erstes Bandchen. Berlin 18.." (2. Aust. 1850.) Aweites Bandchen bas. 1856, wovon in frommen Kreisen und in manchen

Lieberfammlungen beimifch finb:

Ge gibt wohl teinen Gunber fo groß als ich es bin" -

"3n ber fillen Abenbftunbe" — Beim Anfang einer Abenba anbacht.

Deffnet end, ihr himmelsthuren" - Berlangen nach bem Simmel.

Somibt, Lubwig, wurde geb. 22. Dec. 1831 gu Prenglau, einer Stadt in ber Afermart, tam aber mit seinem Bater, ber bort ale Supersimienbent angeftellt war, schon in seinem vierten Lebenssahr nach Reus Ruppin, wofin berselbe in gleicher Eigenschaft 1835 übertrat. Nachbem er bas bortige Symnasium bis zu seinem 17. Lebensjahr besucht und auf

bemfelben bereits seit seinem 12. Jahr mehrere weltliche und geiftliche Lieber gedichtet hatte, machte er 1848—1852 seine Lehre bei Buchanbler Reclam in Leipzig, wo zugleich mit ihm heinrich Naumann ans Dresben kernte, ber ihn in Berfehr mit ernften Jungligen brachte, so der ein filles, in Gott verborgenes Leben führte. Rach beenbigter Lebrzeit war Gebulle in perschiehenen Buchanblurgen zu Gitteralah Mannham Samburg, hor verschiebenen Buchhanblungen ju Gutereloh, Mannheim, Samburg, horn im ranten haus, Bonn und Dresben, wo er bann aber, weil er in ben buchhanblerischen Geschäften teine Befriedigung fand, anfteng, Privatstunden zu geben namentlich jungen Kaufleuten, bie ein ernsteres Studium terbein wollten und nun nuerroings auf biefem Bege eine Auslellung fant bei ber Sandeleichtet eine Unftellung fand bei ber Sanbelsichule ju Dichat im Ronigreich Sadfen.

Bon ihm haben wir im rechten vollsmäßigen und firchlichen Let nach Gerhardte Beife gebichtete Lieber, bie er unter bem Titel berausgebe "Geiftliche Lieber von L. Somibt. Salle 1858." Es finb ihrer 88 in brei Abfdnitten: 1. bie driftlichen Fefte (27), 2. bas Leben ber Chriften in Gott (46), von ben letten Dingen (7). Richt wenige berfelben fe vor vielen anbern ber Reuzeit geeignet, ein Rirchen-G. ju gieren, j. Bar

"Der Beiland ift getommen" - Beibnachten. "Es ift noch eine Rub vorhanden bem Bolt bee Berry nach biefer Beit" - ewiges Leben. Ebr. 4, 9.

Bilf vollenben, hilf vollenben" - Beiligung. "Ich bin gerecht burch Chrifti Blut" - Bechtfertigung. "Ich werfe mich vor beinen Ehron" - Buge.

In Chrifto hab ich Frieben" — Eroflieb. "Rach turger Rub in Grabesnacht" — Oftern. "Run tomm, bu Geift bes Lebens" — Bfingften.

"Wir trauen, herr, auf bid allein" - Rechtfertigung.

Soulze, Georg Wilhelm, wurde geb. 7. April 1830 in Gottingen, wo fein Bater eine Tuchfabrit befaß, aber icon 1837 ftarb, nachbem bie Mutter, eine geborene v. Murillo, icon feit zwei Sahren vorangegangen war, fo bag für ben vater- und mutterlofen Baifen nebft feinen vier Gefcwiftern bei ganglicher Mittellofigfeit eine fowere Rothzeit berein brach, bis er nach mancherlei traurigen Schidfalen in bas Ghitinger Baisenbaus aufgenommen wurbe. Rach seiner Confirmation wurbe ibm zwar gestattet, bas Symnasium besuchen zu burfen, bag er feinen langk gehegten Bunich, ein Prediger zu werben, erfüllt febe. Aber er mußte neben angeftrengtem Lernen burch Stunbengeben felbft für feinen Unter halt forgen, wobei ibn eine ichmergliche Augenkrankheit befiel. Auch ale er enblich herbft 1850 gur Universität übergeben konnte, mußte er fic als Lehrer an einer Brivaticule und burch fonftiges Unterrichtgeben fet-nen Unterhalt verichaffen und burch viel Roth und Gebrange geben, burfte aber bei bem Allem bie Durchfülfe Gottes reichlich erfahren. Rad vollendeten Studien war er zwei Jahre lang hauslehrer und tam bann 1855 als Seelforger zu bem Guteberrn Friebrich v. During ju Babow in Medlenburg = Schwerin. Bu Enbe bee Jahre 1858 gieng er von ba als Erzieher eines jungen Abeligen nach Berlin, wo er baun wegen seiner rednerischen Begabung icon 1859 in den Dienst der Londoner Befellichaft jur Diffionirung unter ben Juben berufen murbe. Diefelbe entließ ibn jeboch, obgleich er ihr begabtefter Rebner war, im Jahr 1863 aus ihrem Dienfte, und fo lebt er nun in Berlin, wo er fich zahlreiche Anhanger zu verschaffen wußte, benen er in einem eigens gemietheten Saal Privaterbauungsftunben balt.

Bewandtheit in iconem Ausbrud ber Bebanten zeigt er wie als Rebner, fo auch ale Dichter in ben von ihm aus Babow berausgegebnen Boefien unter bem Titel: "Geiftliche Lieber von G. 2B. Schulze. Salle 1858." (10. Aufl. 1870.) Ju ber vom 23. Rov. 1858 batirten Borrebe fagt er von benfelben, "fie find mir von meinem himmlischen Bater gegeben worben in ftillen Stunden, ba Er mit feinem Kinbe fprach, und ich an feinem herzen all mein Beb ausweinte und Frieben fanb für meine Seele. Betend mit Ehranen balb bes Leibes balb ber Freube habe ich fie gefdrieben. Sie mogen mit Friebe und Freube im b. Geifte geangftete und zerichlagene Bergen laben, wie fie mich mit tublem Thaue gelabt, wenn ich, an Leib und Seele gebrochen, inwenbig Furcht, ausbenbig Streit, in ber Glut ber Erubfal fomachtete (Geb. Afarja v. 49. 10.) Da hab ich es gelernt: in Seinen Bunben allein haben wir Frieben; auch aus ber tiefften Roth errettet Seine Jesushand. Davon möchten biefe Lieber zeugen. Bu Ihm, bem einigen Arzt und heiland, mochten fie alle geangsteten, wunden herzen bingieben." Es find burchaus subjectiv gehaltene Lieber, in benen ber Dichter, ber barum immer auch mit "ich" und "mir" und "mein" bon fich rebet und felbft in ben Reftliebern nicht mit "wir" und "une" aus ber Gemeinbe beraus ober für bie Gemeinbe binein fingt, eben nur feine perfonlichen Gefühle bes Leibs und ber Rlage, bes Gottvertrauens und ber Jesusliebe, bes Danks und ber Freube ausspricht.

Ge find im Gangen 179 Numern, von benen 69 auf befannte Rirchenmelobien gebichtet finb, beren Ueberfdriften fie auch tragen. Sie erfcheinen in 10 Abschnitten: 1. Liebe ju Jesu (15), 2. Sehnsucht nach ber Beimath [7], 3. Eroft in Erubsal. Ergebung und Bertrauen (28), 4. Bitt- unb Betlieber (17), 5. Buß- und Beichtlieber (9), 6. Banbel im Reiche Sottes (14), 7. Lob- und Danklieber (19), 8. Friebe und Freube in Gott (8), 3. Seilige Zeiten (22), 10. Sausgemeine (30, worunter als Tobtenopfer 10: cafuelle Gebichte.) Im Brivatgebrauch und in Privatfammlungen fab babon bis jest vornamlich beimifch geworben :

Bift bu betrubt bis in ben Tob" - Bfalm 62, 2. 3m Con: "Allein Gott in ber Bob." Aus Abicon. 3.

36 bin ein Rind in beinem Saus" - Bir find nun Gottes Rinber. 1. 305. 3, 2. 3m Con: "Lobt Gott, ihr Chriften." Aus Abicon. 7. 3m Anhang eine besonbere Composition von bem R.

Mufitbirettor 3. B. Jahns in Berlin: fgabcdes 4. "Rein Gott, bu bift mein Gott" - Bf. 121, 2. Aus Abfchn. 3. Im Anhang eine besondere Composition von G. Gottfr. Beiß in

Berlin: d haaf g.

Berlin: d haaf g.

Mein Gott ift unbeschreiblich gut" — Psalm 145, 8. 3m

Lon: "O Ewigkeit bu Donnerwort." Aus Abschn. 7.

Lon: "O Ewigkeit bu Donnerwort." Aus Abschn. 7. ... D tomm, mein beilanb, tomm gu mir" - Romm, herr Jefu. Offb. 22, 20. 3m Con: "Bie icon ift unferes Ronige Braut." Mus Abschn. 1.

D lieber Gott, bu bift allein" - Jer. 14, 8. 9. 3m Con:

"Benn mein Stünblein." Aus Abichn. 3. "Babit ben Sanb am Deeresftranbe" - Gott ift bie Liebe. 1 30h. 4, 16. 3m Con: "Jefu, ber bu meine Seele." Aus Abicon. 7.

Ratel, C. Friedr. S., geb. 13. Oct. 1830 ju Sarftebt an ber Innerfie (zwei Meilen von hannover), wo fein Bater, Friedrich Rotel, jest zu Bevenftabt, Steuereinnehmer war. Obgleich von fruher Jugenb an jame geiflichen Berufe bingezogen, mußte er fich bei ber Dittellofigfeit

ber Eltern bem Schreibereifache wibmen und fungirte beim Rbnigl. Amte Ruthe in ber Rabe feines Geburtsorts, wo en feine freien Stunden mit Rufit und Lefen erbaulicher Schriften ausfüllte, auch bereits ju bichten anfieng. Im Jahr 1856 erwachte nun, nachbem burch bas Lefen bet Schriften von Dav. Strauß fein Glaube fatt erfcuttert nur um fo mehr befestigt worben war, ber alte Trieb jum geiftlichen Beruf fo fart in ibm, bag er nach vielem Ringen im Gebet in feinem 26. Lebensjahre mit bem bug er laus vielem deingen im Gebet in feinem 20. erwenjuger mit cam Entichluffe burchbrach, Theologie zu ftubiren. Zunächt ließ er fich zum Eintritt in ein Symnafium burch Paftor Borders in Silvel, jest the Eiteloh, von Johanni 1856 an vorbereiten, bis er Oftern 1858 in bie oberfte Classe des Gymnafiums zu Göttingen aufgenommen wurde, von wo er bann nach fibermäßigen Auftrengungen und vielen Entbebrungen Oftern 1860 gur Univerfitat bafelbft übertreten tonnte. Diefe Anftrengungen hatten ihm icon im Berbft 1858 eine fowere Rrantheit jugezogen, an beren Folgen er noch bis Oftern 1859 gu leiben hatte. Allein fein Sied-bette murbe gum Siegesbette fur ibn, inbem er alle Zweifel und geiftlichen Anfechtungen überwand und feines innern Berufe gum Dienft am Borte Gottes gewiß wurde. In biefer Beit entftanben auch bie meiften seiner Lieber, die er jur Ehre bes herrn, ber ihn flets wunberbar geführt, gefungen bat. Rach breifahrigem Stubium ber Theologie in Gottingen, mabrend beffen er fich bie Mittel ju feinem Unterhalt trop feiner faft aufgeriebenen Leibestraft burch Unterrichtgeben erwerben mußte, abfolvirte er und wurde bann, nachdem er zwei Jahre lang Bfarrgebulfe im Rheben gewesen war, im Jahr 1865 von bem Grafen Bnemen als Batron auf bie Pfarrei Gimbedhaufen-berufen.

Seine geiftlichen Lieber, erfreuliche Erftlingsversuche, ben Ton bet alten Kirchenlieber wieber anzuschlagen, gab er in seinem 30. Lebenslaße, noch während seiner Borbereitung zum Studium ber Theologie, bald nach seiner Genesung heraus unter bem Titel: "Zionoflänge. Beiftlicher Bieber, mit einem musitalischen Anhang (1 von ihm componirte Abbenthhymne) von C. F. H. Wötel. (Böttingen 1859." (2. Aust. 1862.) Gefind 38 Lieber in 3 Büchern: 1. Festlieber (15), 2. Gebetslieber (14), 3. Leben im Geist (9), wovon 28 auf bekannte Kirchenmelobien gebichte

find. Der Beachtung werth:

"Ich bin gewiß in meinem Glauben" — Jesuslieb. Rom. 8, 38. Mel.: "Wer nur ben lieben Gott." Aus bem 3. Buch. "Mitten in ber Woch bin und leb ich noch" — am Mittwoch Morgen. Aus bem 2. Buch.

Stromberger, Christian Wilhelm, geb. 28. Jan. 1826 zu Georgenhansen bei Darmstadt, wo er seit 1841 bas Gymnasium besuchte und im Hause bes nachmaligen Geh. Staatsraths hallwachs, in bem er Aufnahme sand, in einen regen literarischen und künftlerischen Berkehr kam. Rachbem er dann 1843—1847 in Gießen Theologie Aubirt und sofort noch ein Jahr auf bem Seminar in Friedberg verbracht hatte, war en 1848—1851 zu Darmstadt an der Realschle, an dem Knabeninstitut des Dr. Lucius und als Privatlehrer thätig, die er nach einem halbjährigen Bikariat des Rectorats in Busdach im Herbst 1851 Reallehrer zu Offenbach a. M. wurde, wo er sich mit Bertha v. Arnim, einer Tochter des Freiherrn heinrich v. Arnim, verheirathete. Sechs Jahre hernach trat er mit seiner 1857 erfolgten Ernennung als Pfarrer von Benings bei Bühingen in Oberhessen Ernennung als Pfarrer von Kenings bei Bühingen in Oberhessen der Krausen der Bergstramt über und sicht nun sett 1866 als Kfarrer in Zwingenberg an der Bergstraße, wo er als Ordner der auf dem Boden der Consoberation stehenden Conserenz in Riederwalstabt für die Umgestaltung der Kracklichen Berdältnisse Bestens thätig ift, nach

bem er fich juvor ichon an ben Arbeiten bes Centralausschuffes für innere Miffion in Berlin zu beiheiligen angefangen hatte. Im Sommer beffelben Jahres ftarb ihm nach langjährigen Leiben seine ihn bei allen driftlichen und bei allen feinen Arbeiten in ber Gemeinbe treulich unterfiligenbe Frau.

Er hat sich bekannt gemacht burch mehrere hymnologische Arbeiten wie: "Geistliche Lieber evangelische Frauen bes 16—18. Jahrhunderts. 1854." — "Leben und Lieber des Erasmus Alber. 1857." und: "Leben und Lieber der Anna Sophia von Hessen. 1857." Bor acht Jahren gab ex, veransast durch schwere Lebensersahrungen, 50 sinnige Poesien heraus unter dem Litel:

"Ernfte Lieber von Chr. B. Stromberger. Salle 1862." Sie sollsten, wie er in ber Widmung an seine Schwiegermutter Johanna v. Arnim - Sperrenwalde vom 11. Dec. 1861 sagt, bei ben vielen Tobesfällen, die in kurzer Zeit die nächsten Famisienangehörigen wegrassen, ein herzlicher Ruf an die Ueberlebenden sehn, bei solcher göttlichen Erinnerung an den Ernst des Lebens "das Leben ernst zu nehmen und sich des heilsglaubens zu vergewissern." Bon den unter biesen Boesen befindlichen geistlichen Liebern nennen wir:

biefen Boefien befindlichen geiflichen Liebern nennen wir:
"In ber Rrippe liegt" — Freuet Guch in bem herrn. Phil
4, 4-7. Beihnachlieb. Mel.: "Seelenbrautigam."

4, 4—7. Beihnachtlieb. Mel.: "Seelenbrautigam." "Einen einz'gen Blid — Ginen Blid. Luc. 22, 61. "Gott verzeih bem fowachen Sinn" — Gebet.

Glad, Dr. jur. Christian Carl, geb. 8. Oct. 1791 zu Erlangen 46 ber altefte Sohn bes berühmten Banbectencommentators, mar anfangs, nachbem er noch nicht gang 20 Jahre alt die Rechtsflubien vollendet hatte, Rechtspraktikant in feiner Baterftabt, ber er zugleich auch einige Jahre 46 Magiftraterath Dienste leiftete. Dann murbe er 1821 ale Stabts gerichteaffeffor in Baireuth und 1822 als Rreis- und Stabtgerichtsrath in Ansbach angestellt, worauf er fich 1823 verehelichte. Nachbem er bann bafelbft 1827 Affeffor und 1837 Rath beim Appellationsgericht geworben und als folder auch noch brei Sabre in Bamberg gewesen war, wurde er 1841 ale Oberappellationerath nach Munden berufen. Die evangelische Gemeinde baselbst berief ben driftlichen Juriften "von feinem Rechtegefühl" wieberholt jum Rirchenvorsteheramt, wie er auch zweimal Mitglieb ber Generalspnobe gewesen und von seiner Baterftabt 1849 auch ju ihrem Abgeordneten beim beutschen Reichsparlament in Frankfurt ge-wählt worben war. Rach 40jähriger Dienstzeit trat er 1859 in ben Rubeftanb, ben er gu mannigfacher foriftftellerifcher Thatigfeit unb mit Borliebe zu homnologischen Stubien benütte, fo bag er fich seltene Remntniffe bes reichen evangelischen Lieberschapes sammelte, aus bem er auch jeben Morgen mit ben Seinigen ein Lieb jum Clavier gefungen bat, und mebft einer reichen homnologischen Bibliothet umfaffenbe, mit biographischen und literarischen Rotizen ausgestattete Berzeichniffe ber driftlichen Lieberbichter hinterlaffen tonnte. Seit 1865 machte fich bie Somache bes Alters bei ibm fuhlbar und in driftlicher Faffung gieng er bem Lob entgegen. Er bezeugte einmal: "Das Liebste, Theuerfte und Supefte unter allen Troftworten ber b. Schrift ift eben boch bas Liebes: wort bes herrn im Jesaja: "Burchte bich nicht!... bu bift mein" (Jes. 48, 1). Jal ich habe einen heilanb, Er hat mich erlbset, erworben und gewonnen; ich bin fein, ich will feines Anbern fenn." Go farb er in bem herrn, bem er allezeit mit fanftem und ftillem Beift, ber toftlich ift vor Gott, vertraute, 11. Oct. 1867. Sein Grabrebner, hat von ihm bezeugt: "Er mar ein großer Liebhaber wie ber h. Schrift überhaupt, fo

2

Ė

ŧ

L

:

:

ľ

insbesondere des Pfalters. Und unter ben Pfalmen waren ihm wieber besonders lieb ber 1., 23. und 73. Pfalm. In die h. Schrift hat er fich mit mahrer heilsbegierbe bineingelesen und gelebt und ebenso bieng er an feiner Rirche, die ihm bas Wort Gottes von Rinbesbeinen nabe ge-

bracht mit ganzer Seele."
Drei Jahre vor seinem Tob gab er Gebichte und Lieber, bie er größtentheils icon langere Zeit zuvor verfaßt hatte, heraus unter bemetiel: "Früchte filler Beiheftunben. Herausg, von Chr. Ci Munden 1864." Es find 98 freilich in ber Form und Diction. giemlich mangelhafte numern. Die barunter befinblichen 27 geiftlichen: Lieber find aber fchapenswerthe Glaubenszeugniffe eines frommen Juriften, folicht und einfach, oft bloge Umfchreibungen von Bibelftellen. Borberrichend ift bei ihnen ber lyrifc- subjective Charatter, 11 aber find auf betannte Rirchenmelobien gebichtet, wovon nennenswerth:

"Auf bich, mein Gott, vertraue ich" - Gottergebenheit. Del.:

"Ich bin ja, herr, in beiner Macht."
"Ich und mein haus wir wollen Gott" — Josua 24, 13. Mel.:
"Ich bant bir schon."

"Mein Gott und herr, bir bringe" - Gott jum Lobe. Del.: "Dant fep Gott in ber Sobe."

"Bohl bem, welcher überwunden" - Begrabniglieb. Del.: "Alle Menichen muffen fterben."

(Quellen: Glüd's Lebensstizze von Joseph Anapp (Alberts Sohn, jest Diac. ju Crailebeim) im Chriftenboten 1868. Rr. 41. S. 257-260.)

Schott, Otto Emil, geb. 4. Mai 1831 ju Aichschieß, wo fein Bater; ber nachmalige Baifenhaus-Oberinfpector in Stuttgart, bamale ale Bfarrer' ftand, ftubirte 1849-1853 im theologischen Stift ju Tubingen, an bas er bann auch 1858 ale Repetent berufen wurde, und erhielt feine erfte Anftellung 1862 ale Pfarrer in Berg bei Stuttgart. Seit Anfang bes Sabres 1867 ftebt er als Archibiaconus in ber alten fdmabifden Reichsfabt Reutlingen, beren Rame mit bem von Rurnberg unter ber Augle burgifchen Confession verzeichnet fieht. Er gab im Siller'ichen Con er-Tlingenbe geiftliche Lieber heraus unter bem Titel: "Tagliche Rahrung

ober Schatfaften auf alle Tage im Jahre. Stuttg. 1868." Wie hiller in seinem Liebertäftlein (Bb. V, 121) über bie Bibelterte bes hanbbuche von Magnus Fr. Roos, fo gibt Schott über bie Morgenund Abendandachten Joh. Fr. Starks vom Jahr 1744 (Bb. IV, 547) je und Abendandagten 309. gr. Starts vom Jagt 1/44 (20. 14, 021) je ein Lieb, im Ganzen 366, die meist auf die bekanntesten Melobien bes Bürttembergischen, Gosner'schen und herrnhuter G.'s, manchmal auf arienhafte Weisen gedichtet sind. Nach dem Vorwort vom 10. Oct. 1867 war ihm babei "die Erbauung in Bitte, Anbetung, Fürbitte und Danksagung die Hauptsache", und es sinden sich in diesen schlichten und einstachen, durchaus biblisch, wenn auch manchmal zu populär und metrisch nicht rein genug gehaltenen Liedern, Dei deren Absastung er "den Erundstalten der nauern auch gestlichen Nichtung verweiben medlen nermeinte fehler ber neuern, auch geistlichen Dichtung vermeiben wollte, vermeinte ichone Worte zu machen, ba nichts hinter ist, bei mangelnbem Gehalt burch die Form ju bestechen und einseitig bem Genug ber Phantafte ju bienen", wie er felbft fagt, bie verschiebenartigen Buftanbe bes ringenben, bugjertigen, angitlichen und zuverfichtlichen und auch bes triumphirenben Glaubens abgeschattet. Debrere find bereits in Schul- und Privatgebrauch übergegangen, 3. B .:

"Ifrael zeucht bin gu feiner Ruh" - Jer. 31, 2. Auf ben 18. April.

"D felige Racht, bie une gebracht" - Luc. 2, 12. Beibnachtslieb auf ben 24. December.

Mus ber lutherifden Frauenwelt folliegen fich noch an:

Franz, Agnes, wurde geb. 8. März 1794 zu Militsch in Schlesten, wo ihr Bater als Regierungsrath angestellt, aber bereits als sie erft 7 Jahre alt war, starb. Nachbem sie mit der verwittweten Mutter an verschiedenen Orten, zu Steinau, Schweidnig, kanded und Oresben sich aufgekalten hatte, verweilte sie nach dem 1822 eingetretenen Tod berselben sie einer mit dem hauptmann v. Rekowsky verheiratheten Schwesten der Reihe nach in Wesel am Rhein, wo sie einen Jungfrauenverein und sine Arbeitsschule für arme Mähchen gründete und leitete, in Siegburg bei Bonn und seit 1826 in Brandenburg, wo sie ihr wohlthätiges Wirken sortsetze. Nach Reuendorss (s. S. 291 s.) Tod zog sie im Herbst 1837 mit der zur Wittwe gewordenen Schwester nach Brestau, wo sie Borscherin der Armenschule wurde, und als eine jüngere verwittwete Schwester von ihr 1840 daselbst gestorben war, die Erziehung ihrer hinterlassen 4 Rinder überwachte. Sie starb aber, seit einem im 13. Jahre durch Amstrend leidend, schon 13. Mai 1843.

Sie hat sich sowohl burch ihren Roman "Führungen" als auch burch ihre Dichtungen bei ihren Zeitgenossen beliebt gemacht. Als Dichterin keht sie aber noch ganz auf bem Boben ber vorigen Periode. Sie war war selbst bei benen weltlichen Inhalts bemüht, Allem eine religiöse Seite abzugewinnen, aber ihre religiösen Gebichte sind eben nur religiös wab nicht eigentlich driftlich, babei auch ungemein sentimental und mit alzuviel poetischem Zierwert geschmückt. Mehrere größere Dichtungen kes sie schon 1815 ausgehen. Gesammelt erschienen religiöse, vermische auch erzählende Gedichte von ihr unter bem Titel: "Gedichte von Agnes kranz. 2 Thie. hirscher 1826." (2. Aust. Erste Sammlung. Essen 1836. Zweite Sammlung 1837.) Es sind im Ganzen 247 Numern, vorunter 56 religiöse Gedichte und 14 biblische Gemälde. Bon biesen, wein holländischer llebersehung erschienen unter dem Titel: "Gotsbienstige harptotkelingen door A. van der Hood. Rotterdam 1857." sind die verstreitelben und besten:

"Friebe, Friebe fen mit Euch" — Liebesgruß. Aus Samml. II. "Ich fuche bich von ganzem herzen" — Gebet. Pfalm 119, 10. 27. Aus Samml. II.

3ft Gott mein hort" — Gott mein hort! Aus Samml. I. 36 wanble, wie mein Bater will" — Ergebung. Aus Samml. II.

20 gebfilich ift's, bem herrn vertrauen" — Liebeszuverficht.

"Rommt, bie ihr matt und mube" — Abenblieb. Aus Samml. U.

· (Bgl. Lebensstigge von A. Frang. Mit ihrem Bilbniffe. Breslau 1846.)

Henfel, Bilhelmine, geb. 30. März 1798 zu Linum bei Fehrbellin in ber Mark Branbenburg, wo ihr Bater, Jak. Lubwig henfel, ber Erzieher bes als Fihrer ber "schwarzen Schaar" in ben beutschen Freiheitskriegen berühmt geworbenen Freiherrn v. Lütow Pastor war, aber schon 1809 ftarb. Nach bessen bei kam sie mit ihrer Mutter, einer Tochter bes Ariegsraths Trost in Berlin, nach Berlin, wo sie einen tresslichen Unterricht genoß. Nachbem sie bann mit berselben vom Jahr 1823 an zehn Jahre lang auf einem Landgut in der Nähe von Glat in Schlesten bei ber Mutter Schwester, der Majorin v. Gontard, verweilt, kehrte sie mit ihr nach Berlin zurüd in das haus des Bruders Wilhelm hensel,

bes berühmten historienmalers, ber auch die Freiheitstämpfe mitgefochten und hernach mit einer Schwester von Felix Menbelssohn-Bartholdy sich verheirathet hatte. Bon hier wurde sie, nachdem fie schon burch ben 1835 erfolgten Tob ber Mutter und ben 1847 erfolgten Tob ber Schwägerin tief erschüttert in eine schwere, lang anhaltende Krantseit versallen aber glücklich wieder genesen war, im Dec. 1850 als Borsteherin bei Balsenhauses "Elisabeihstift" in Pankow bei Berlin berufen, an beig sie jest noch im Segen wirkt. Als sie im Jan. 1851 ihren Beruf bai bibft antrat, siehte sie in einem ber bei dieser Beranlasjung versasten Gebichte:

Du, herr, riefft mich zum frommen Bert, In treuer Liebe will ich's thun. Es fen mein lettes Augenmert, Dann laß mich felig rub'n!

Ihre Lieber voll Zartheit und Innigteit im Ton eines Novalis und Schenkenborf, welche vielfach ben Liebern ihrer tatholisch geworbenen Schwester Luise hensel ebenbürtig sind und bieselben, ba die Dichterin nur um so treuer an bem Bekenntniß ber evangelischen Kirche sestgebalten hat, an christlichem Gehalt noch übertreffen, erschienen zuerst vereinzelt in Rietke's "Geistlicher Blumenlese. Berl. 1841." mit der Bezeichnung "Minna" und in Grote's "harfe und Lever. 1854 und 1855." (hier 3 geistliche Lieber, 3. B.: "Was trägst du doch nur Sorgen.") Die meisten und besten berselben hat dann zugleich mit den neueren Liebern ihrer Schwester Kletke gesammelt herausgegeben unter dem Titel: "Gebichte von Luise und Wilhelmine hensel zu nehen kernelistung in Pankow. Berlin 1857." Bon Dilhelmine Genselnd bier 48 Numern mitgetheilt: aus der Kindbeit 5, aus der Jugend 11, Bermisches 12, Elisabethstift 9, geistliche Lieber 11. Bon biem leetern sind besonders zu nennen:

"Berr, nimm bin aus meinem Bergen" — Gebet. "Ronig ber Ehren, zieheft bu ein?" — Abvent.

"D Rreus im blut'gen Glans" — Charfreitag. "Bie bift bu mir fo fern gerüdt" — Rlage.

"Bie ift mir boch jo fill und leicht" — nach bem Abenbmahl. D. Kraus theilt in seinen "geifil. Liebern vom 19. Jahrh. Darmit. 1863." S. 153 noch zwei weitere bis bahin ungebruckte Lieber von ihr mit.

v. Plönnies, Luise, geb. 7. Nov. 1803 in Hanau, wo ihr als Ratursorscher bekannt gewordener Bater, Dr. Joh. Phil. Leisler, als Obermedicinalrath lebte. Dieser, der manches Gelegenheitsgedicht verschiet, wedte frühe bei ihr den Sinn für Poesie, und so versuchte sie sich selbst auch im Todessahr besselben 1813 als zehnjähriges Mädchen sign mehreren Gelegenheitsgedichten. Nach ihrer Consirmation nahm sie 1817 der Pater ihrer längst heimgegangenen Wutter, der Leibarzt des Großherzogs Dr. Georg v. Webekind zu sich nach Darmstadt, wo sie sich dann 1824 mit Dr. Aug. v. Plönnies, einem geistvollen jungen Arzte, der als Leibmedicus nach Darmstadt berufen worden war, verehelichte. Seit 1847 lebt sie zu Darmstadt als Wittwe im Kreis ihrer Kinder und Entel.

Sie ift die Dichterin des weit und breit gesungenen Liedes: "Barum schlägt so laut mein Herz?" und hat sich überhaupt durch ihre seelenvollen weltlichen Dichtungen voll Phantasie und Bilberreichthum und babet von durchaus religiöser Haltung (Gedichte. Darmst. 1844. Reue Gebichte. das. 1850), sowie durch Uebersetzungen englischer Dichtungen, in beren Geist sie ihre eigenen versasse (2. B. Brittannia. 1843. Ein frember

Straug. 1844. Engl. Lyriter bes 19. Jahrb's. 1861.) längst einen Namen emorben gehabt, ehe fie nun mit einer Sammlung eigentlicher geiftlicher Beber und Gebichte hervortrat unter bem Titel: "Lilien auf bem ich ichbuem Bobllaut und tiefem Gehalt finden fich neben metrifcen Betrachtungen über Bibelftellen und epischen Städen über biblifche Geschichten alten und neuen Testaments 22 Bfalmbearbeitungen (Bf. 8. 19. 23. 27. 30. 52—34. 36. 37. 42. 51. 53. 77. 84. 91. 126. 130. 137. 139. 147. 148.) und 8—10 Rumern von liedartigem, obwohl nichts weniger als kirchlichem Charakter. Die brauchbarften finb:

"Aus ber Liefe meiner Mengften" - ber 130. Bfalm. "Aus viel taufenb Geelen fominge" - Bfingftlieb. "Deil ber Belt, bu Liebesflamme" - Job. 15, 5.

"D Gebet, bu Simmeletraft" - Gebet (unter ben 22 Liebern "aus bem innern und außern Leben.")

"Sep mir gnabig, fey mir gnabig" - ber 51. Bfalm.

Derwig, Marie Sophle, Die fromme fomabifche Jungfrau. Sie burbe geboren 22. Oct. 1810 ju Eflingen, wo ihr Bater, M. Friebric Enguft herwig, als Detan und Stadtiffarrer bis jum Jahr 1839 im Seigen gewirft hat. Ihre schon zwei Jahre nach ihrer Geburt von ihr efchiebene Mutter war eine Tochter bes altehrwürbigen frommen Stadtsparrers Friedrich Köftlin in Eglingen. Schon in der Blathe des Lebens if fe ihr außeres Lebensglud ichmerglich geftort, indem feit ihrem 12. ahr eine Berkrümmung bes Rüdgrathes sich an ihrer sonft so anmuthigen kaalt ausbilbete, wodurch fie im 14. Jahre bereits gang trumm und megewachsen war. Sie trug aber biefe Schidung mit gottergebenem Simme, und nur um fo lieblicher fleng nun von Jahr ju Jahr bas innete Eben bes Geistes bei ihr fich zu entfalten an, so das A. Rnapp von ihr fagen konnte: "eine tieftlare, gottgeheiligte Seele wiederleuchtete aus frem eblen Angesichte." Sie hielt fich im Glauben an ben fest, ber ihr Mesen Leibensweg vorzeichnete und aus einer herzlichen Liebe zu Iefu. bem fle ihr herz ganz jum Eigenthum gab und beffen Sunberliebe all-Infoanen ihre hochte Freude war, flog auch ein reicher Liebesftrom, mit beldem fie nicht nur bie Ihrigen, fonbern auch Fernerftebenbe auf bie wohlthwenbfie Beife erquidte. Die Liebe war ihr Element. Bei foldem Liebesfinn gieng insbefonbere ein glubenbes Berlangen ihrer Seele babin, bag auch bie Beiben und bie aus bem ihr immer besonders theuren und mertwürdigen Bolt Ifrael ju Jeju gebracht wurden. Man tonnte fie oft Belaufchen, wie fie in innigem Fleben für bie Betehrung bes Beiben= unb Jubenvoltes ben Berrn anrief.

Dit ben Jahren mehrten fich ihre torperlichen Befcwerben, unter benen fle auch manche innere Rampfe gu tampfen batte, aber immer wieber in bem findlichen Glauben überwand: "Gott ift bie Biebe." In foldem Somelgofen ber Leiben follte fie nach ben Friedensgebanten Gottes ato eine reine Jungfrau Chrifto jugebracht werben, bem fie bann auch nachfolgen lernte, wo es hingieng, fo bag fie bereit war, als es felbft jum Lobe gieng. In ben letten Tagen bes Jahrs 1835 wurde sie von einem beftigen Katarrhsieber befallen, bas mit bem Beginn bes neuen Jahres eine töbtliche Wendung nahm, worauf sie mit freudiger Hossung ihrem nahen heimgang entgegensah. Rurz vor ihrem Sterben richtete sie sich blaglich, auf und rief: "Belch ein Chor!" Alt biesen Worten athmete

fie gum leptemmat 6. Jan. 1836 am Reujahrestag ber Beiben.

1: 1. 3m. Jahr 1828 hatte fie ale fechezehnfahrige Jungfrau ein Lieberbuch fic angelegt, in bas fie nicht nur bie ihr Berg am meiften ansprechenben

bemfelben bereite feit feinem 12. Jahr mehrere weltliche und geiftliche Lieber gebichtet batte, machte er 1848-1852 feine Lebre bei Buchbanbler Reclam in Leibzig, wo jugleich mit ibm beinrich Naumann aus Dresben ternte, ber ibn in Bertebr mit ernften Jüngligen brachte, fo bag er ein filles, in Gott verborgenes Leben führte. Rach beendigter Lehrzeit war er Gehülfe in verschiedenen Buchhanblungen zu Gutersloh, Mannheim, hamburg, horn im ranben hause, Bonn und Dresben, wo er bann abe, weil er in ben buchhändlerischen Geschäften teine Befriedigung fand, aufleng, Privatstunden zu geben namentlich jungen Kaufleuten, die ein ernfteres Studium treiben wollten und nun neuerdings auf diesem Bege eine Anftellung fanb bei ber Sanbelsichule ju Dichat im Ronigrein Sadfen.

Bon ihm haben wir im rechten vollemägigen und firchlichen En nach Gerharbte Beife gebichtete Lieber, bie er unter bem Titel herausgele "Geiftliche Lieber von L. Schmibt. Salle 1858." Es finb ihrer 80 in brei Abichnitten: 1. bie driftlicen Fefte (27), 2. bas Leben ber Chrifin in Gott (46), von ben letten Dingen (7). Richt wenige berfelben fin por vielen anbern ber Reuzeit geeignet, ein Rirchen-G. gu gieren, 3. Ba

"Der Beilanb ift getommen" - Beihnachten. "Es ift noch eine Ruh vorhanden bem Bolt bes herri nad biefer Beit" - ewiges Leben. Ebr. 4, 9.

i,

"Hilf vollenden, hilf vollenden" — heiligung. "Ich bin gerecht burch Christ Blut" — Bechtfertigung. "Ich werfe mich vor beinen Thron" — Buße. "In Christo hab ich Frieden" — Trostlieb.

"Rad turger Rub in Grabesnacht" — Offern. "Run tomm, bu Beift bes Lebens" - Bfingften.

"Wir trauen, herr, auf bich allein" - Rechtfertigung.

Soulze, Georg Wilhelm, wurde geb. 7. April 1830 in Gottingen, wo fein Bater eine Tuchfabrit befaß, aber icon 1837 ftarb, nachbem bie Mutter, eine geborene v. Murillo, schon seit zwei Jahren vorangegangen war, fo bag für ben vater- und mutterlosen Baifen nebft feinen vier Befdwiftern bei ganglicher Mittellofigfeit eine fdwere Rothzeit berein brach, bis er nach mancherlei traurigen Schidfalen in bas Gottinger Baisenhaus aufgenommen wurde. Rach seiner Confirmation wurde ibm awar gestattet, bas Gymnasium besuchen zu burfen, bag er feinen langt gehegten Bunich, ein Prediger zu werben, erfüllt febe. Aber er mußte neben angestrengtem Lernen burd Stunbengeben felbft fur feinen Unter halt forgen, wobei ibn eine fcmergliche Augentrantheit befiel. Auch all er enblich herbft 1850 gur Univerfitat übergeben tonnte, mußte er fid als Lehrer an einer Brivatfoule und burch fonftiges Unterrichtigeben fet nen Unterhalt verfchaffen und burch viel Roth und Gebrange geben, burfte aber bei bem Allem die Durchhülfe Gottes reichlich erfahren. Rad vollenbeten Stubien war er zwei Jahre lang hauslehrer und tam bann 1855 als Seelforger zu bem Guteberrn Friedrich v. During zu Babow in Medlenburg : Schwerin. Bu Enbe bes Jahre 1858 gieng er von ba als Erzieher eines jungen Abeligen nach Berlin, wo er bann wegen seiner rednerischen Begabung icon 1859 in ben Dienft ber Londoner Gefellichaft gur Miffionirung unter ben Juben berufen murbe. Diefelbe entließ ihn jeboch, obgleich er ibr begabtefter Rebnet war, im 3abr 1862 aus ihrem Dienfie, und fo lebt er nun in Berlin; wo er fich zahlreide Anhanger zu verschaffen wußte, benen er in einem eigens gemietheten Saal Privaterbauungeftunben halt.

Gewandtheit in iconem Ausbrud ber Gebanten zeigt er wie als Rebner, jo auch ale Dichter in ben von ihm aus Babow herausgegebnen Poesien unter bem Litel: "Geiftliche Lieber von G. B. Schulze. Salle 1858." (10. Aufl. 1870.) In ber vom 23. Nov. 1858 batirten Borrebe fagt er von benselben, "fie find mir von meinem himmlischen Bater gegeben worden in ftillen Stunden, da Er mit seinem Kinde sprach, und ich an feinem herzen all mein Weh ausweinte und Frieben fanb für meine Geele. Betenb mit Thranen balb bes Leibes balb ber Freube babe ich fie geschrieben. Sie mogen mit Friebe und Freube im b. Geifte geangstete und zerschlagene Bergen laben, wie fie mich mit tublem Thaue gelabt, wenn ich, an Leib und Seele gebrochen, inwendig Furcht, aus-wendig Streit, in der Glut der Trübsal schmachtete (Geb. Asarja v. 49. 50.) Da hab ich es gelernt: in Seinen Bunben allein haben wir Frieden; auch aus ber tiefften Roth errettet Seine Jesushand. Davon möchten biese Lieber zeugen. Bu Ihm, bem einigen Arzt und heiland, möchten fie alle geangfteten, wunden Bergen bingieben." Es finb burchaus subjectio gehaltene Lieber, in benen ber Dichter, ber barum immer auch mit "ich" und "mir" und "mein" von fich rebet und felbft in ben Reftliebern nicht mit "wir" und "und" aus ber Gemeinbe beraus ober für bie Gemeinbe binein fingt, eben nur feine perfonlichen Gefühle bes Leibs unb ber Rlage, bes Gottvertrauens und ber Jesusliebe, bes Dants unb ber Freube quefpricht.

Ge find im Bangen 179 Numern, von benen 69 auf befannte Rirchenmelobien gebichtet finb, beren Ueberschriften fie auch tragen. Sie erscheinen in 10 Abichnitten: 1. Liebe ju Jesu (15), 2. Sehnsucht nach ber heimath (7), 3. Eroft in Erubfal. Ergebung und Bertrauen (28), 4. Bitt= unb Betlieber (17), 5. Bug- und Beichtlieber (9), 6. Banbel im Reiche Gottes (14), 7. Lob- und Danklieber (19), 8. Friebe und Freube in Gott (8), 9. Seilige Zeiten (22), 10. Sausgemeine (30, worunter als Tobtenopfer 10 cufuelle Gebichte.) Im Brivatgebrauch unb in Privatjammlungen Rub bavon bis jest vornamlich heimisch geworben:

"Bift bu betrübt bis in ben Tob" - Pfalm 62, 2. 3m Con: "Allein Gott in ber Bob." Aus Abichn. 3.

"36 bin ein Rinb in beinem Baus" - Bir find nun Gottes Rinber. 1. Joh. 3, 2. 3m Con: "Lobt Gott, ihr Chriften." Aus Abicon. 7. 3m Anhang eine besonbere Composition von bem R.

Mufitbirettor 3. 28. Jahns in Berlin: fgabcdes d. "Dein Gott, bu bift mein Gott" - Bf. 121, 2. Aus Abfchn. 3. 3m Anhang eine besondere Composition von G. Gottfr. Beiß in Berlin: d haa f g.

Dein Gott ift unbeichreiblich gut" - Bfalm 145, 8. 3m Con: "D Ewigfeit bu Donnerwort." Aus Abichn. 7.

Domm, mein Beilanb, tomm gu mir" - Romm, herr Jefu. Offb. 22, 20. 3m Con: "Bie icon ift unferes Ronigs Braut."

D lieber Gott, bu bift allein" — Jer. 14, 8. 9. 3m Con: "Benn mein Stünblein." Aus Abichn. 3.

"Bahlt ben Sanb am Meeresftranbe" - Gott ift bie Liebe. 1 30b. 4, 16. 3m Ton: "Jefu, ber bu meine Seele." Aus Abicon. 7.

Rotel, C. Friedr. S., geb. 13. Oct. 1830 ju Sarfiebt an ber Immerfte (zwei Meilen von hannover), wo fein Bater, Friedrich Motel, jebt au Bevenftabt, Steuereinnehmer mar. Obgleich von fruher Jugenb an sein geiftlichen Berufe bingezogen, mußte er fich bei ber Mittellofigfeit Miten gurudtehrenber Beife eine Berbefferung ihres Gregor'ichen S.'s bom 3. 1778, in welchem unter bem Ginfluß bes bamaligen Beitgeiftes fo viele abichmadenbe Menberungen an ben alten Liebern, insbesonbere auch an benen bes Stifters ber Bemeine und fo mander anbrer Brüberlieberbichter vorgenommen worben waren (Bb. VI, 431 ff.), nicht lange mehr auf fich warten laffen. Bereite 1823 mar bauptfachlich burch Garve's Bemubung eine neue Ausgabe ber "liturgifden Gefange ber Brubergemeine" mit Ueberarbeitung alterer Gefange und vielen neuen ju Stanb gekommen, und ale berfelbe 1841 ftarb, binterließ er ber Unität ju funftiger beliebiger Benühung eine vollständige Bearbeitung bes Brüber . G.'s. Enblich im Jahr 1862 gog bie Propingialspnobe für bie 20 Bemeinen in Deutschland, Bolland, Danemart und Rufland mit 7000 Seelen umfaffenbe europaildefeftlanbifde Broving ber Bruber = Unitat\*) bie Befangbuchereform in ernftliche Berathung und bie Provinzial-Aelteften-Conferenz, welche fur biefe Proving mit ber Unitate-Aeltesten-Confereng in Berthelsborf gu: famenfällt, mabrent feit ber 1857 in ber Berfaffung ber Unitat eingetretenen Decentralifirung die beiben andern Brovingen, die britische und die nordameritanische je von einer besondern Provingial:Altesten-Confereng verwaltet werben, und bie Unitate-Melteften-Confereng bie Bermaltungebeborbe ber aus allen brei Brovinzialfpnoben beschickten, nur mit ben allgemeinen Ungelegenheiten ber gesamten Unitat, wie Lebre, Missionewert u. f. w., fich beichaftigenben Beneralfpnobe ift, beauftragte einige Bruber mit ben nöthigen Borarbeiten. Bon biefen ausgegrbeitet erfchien bann ein Entwurf eines Brüber: Gesangbuchs. Leipz. 1868." im Drud. Diefer Entwurf murbe nochmals feche Brubern gur Brufung übergeben und ba und bort von benselben verändert, worauf ibn erft noch die Provinzial = Melteften = Confereng prufte und turg

<sup>\*)</sup> Die britische Provinz umsast in England und Irland 36 Gemeinen mit über 5000 und die nordamerikanische in Bennsplvanien und Rordcarolina 33 Gemeinen mit 8500 Seeken, so daß also die Gesamtzahl der Mitglieder der Brüdergemeine in der Gegenwart sich auf 20—21,000 belauft, während in der Pflege der Brüdermission auf 10 verschiedenen heidnischen Gebieten, namentlich in Grönland, Labtadder, Westlindien, Vritisch Indien (Bestahmalaya), Sübafrika (Hottentotten und Rassen), deuholland, Rosquitoküste (Indianer), Surinam (Reger) sich 78,000 Eingeborene besinden.

or ber im Jahr 1870 zusamentretenden Generalspnobe am 20. Kai 1870 zum Drud genehmigte. So erschien benn bas neue brüders. burch welches man aber bas seitherige "nicht verdrängen", indern als halbe Maßregel nur ein kleineres Neben-S. für ben someindegebrauch schaffen wollte, bas benn auch, wenn es gleich efentliche Berbesserungen enthält und somit ein namhafter Fortspritt ift, ben Charakter ber Halbheit an sich trägt. Es hat ben litel:

"Rleines Gesangbuch ber evangelischen Brübergemeine.
Snaban 1870."

Mit einer Borrebe aus Berthelsborf vom b. Chriftfeft 1869, in welcher hinsichtlich ber Textrebaction S. VII gefagt ift: "Man hat fich in möglichfter Rudficht auf bie Gewöhnung an bas große G., wenn gleich mit Bebauern, faft burchgangig ber Wieberaufnahme von urfprunglich ichonern und fraftvollern Lebarten enthalten, welche jum Theil aus einer alljugroßen Scheu vor allem Ungewöhnlichen im bisherigen G. veranbert worben finb." Gleichwohl erfannte man binfichtlich ber Brüber lieber bas boppelte Beburfniß, einerfeits folche Stellen in benfelben ju befeitigen, "in welchen theils die beilige Leibenegeftalt Chrifti nach ihren einzelnen Gliedmaßen mit Ueberfcmanglichkeit bes Gefuhls befungen, theils bas Berbienft ber mabren menfolichen Ratur Chrift nach ber Riebrigfeit und Sinfalligfeit unferes irbifden leiblichen Befens ju febr ins Gingelne gefchilbert wirb, was leicht befremben und Anftog erregen tann", andererfeits aber boch wieber bie ursprungliche Geftalt ber Bruberlieber, besonbers ber Bingenborfichen, bie im feitherigen G. manchen toftlichen Bers verloren hatten, wieberherzustellen. Soldes kam benn auch mehreren Kernliebern aus ber evangelischen Kirche zu gut, indem hie und dausgelassene Berse restituirt wurden; bei der Mehrzahl berselben, z. B.: "Schwing dich auf" — "Ein Lämmlein geht" — "Gott der wills wohl machen" u. s. w. ift ibre Berstummelung belassen. Dinstitut ber Berkummelung belassen. fichtlich ber Lieberauswahl wurbe als boppeltes Beburinig ertannt einerseits bie Weglassung einer nicht geringen Angahl von Liebern, bie nur in ichwächerer Sprache bas wieberholen, was schon in anbern Liebern enthalten ift und bie barum in bas Leben ber Gemeinen nicht weiter übergegangen find", anbererfeits aber auch "bie Aufnahme anbrer acht evangelifcher Lieber, bie bem bisherigen G. gefehlt haben." So befinden fich benn nun unter ben 1212 Liebernumern, welche bas neue G. von 275 Dichtern, beren 74 ber Brubergemeine angehoren, barbietet, und von welchen 134 blog einftrophig und 111 zweiftrophig find, im Gangen folgende 43 neu aufgenommene Numern: 14. 55. 132. 149. 151. 157. 162. 201. 219. 233. 236. 250. 281. 295. 309. 362. 363. 459. 499. 501. 547. 637. 661. 682. 826. 870. 993. 1009. 1049. 1054. 1055. 1068. 1086. 1089. 1102. 1105. 1138. 1140. 1148. 1152. 1154. 1160. 1198., [o bag baburd auch bas Ch. = B. ber Brubergemeine mit brei Melobien bereichert worben ift, nemlich: "Bollt ihr wissen, was mein Preis" — "Es glanget ber Christen und: "Zerusalem, bu hochgebaute Stadt." Dabet ift von Dichtern ber evangelischen Kirche weiter noch bedacht worben: Luther, P. Eber, J. Heermann, P. Gerhardt, die Chursuffin Luise henr. v. Brandenburg, Shirmer, Meyfart, Fabricius, Neumeister, ber Eltern bem Schreibereifache wibmen und fungirte beim Rbnigl. Amte Ruthe in ber Rabe feines Geburtsorts, wo en feine freien Stunden mit Rufit und Lefen erbaulicher Schriften ausfüllte, auch bereits zu bichten 3m Jahr 1856 erwachte nun, nachbem burch bas Lefen ber Schriften bon Dab. Strauß fein Glaube fatt erfcuttert nur um fo meie befestigt worben war, ber alte Erieb jum geiftlichen Beruf fo fart in ibn, bag er nach vielem Ringen im Gebet in feinem 26. Lebenstabre mit beb Entidluffe burdbrach, Theologie ju ftubiren. Bundcht ließ er fich juit Gintritt in ein Gymnafium burd Paftor Borchers in Gulpel, jeht it Eifelob, von Johanni 1856 an vorbereiten, bis er Oftern 1858 in it oberfte Claffe bes Gomnafiums ju Gottingen aufgenommen wurbe, wit wo er bann nach übermäßigen Auftrengungen und vielen Entbehrungen Oftern 1860 gur Universität bafelbft übertreten tonnte. Diefe Anftrengungen hatten ihm icon im Berbft 1858 eine fdwere Rrantheit gugegogen, an beren Folgen er noch bis Oftern 1859 ju leiben hatte. Allein fein Gieb bette murbe jum Siegesbette fur ihn, inbem er alle Zweifel und geil lichen Anfechtungen überwand und feines innern Berufs gum Dienft an Botte Gottes gewiß wurbe. In biefer Zeit entftanben auch bie meiften feiner Lieber, bie er jur Chre bes Berrn, ber ihn flets wunberbar geführt, gefungen hat. Rach breifahrigem Stubium ber Theologie in Gottingen, mahrend beffen er fich die Mittel zu feinem Unterhalt trot feiner faft aufgeriebenen Leibestraft burch Unterrichtgeben erwerben mußte, abfolbink er und wurde bann, nachbem er zwei Sabre lang Bfarrgebulfe in Rheben gewesen war, im Jahr 1865 von bem Grafen Bnemen ale Batron auf bie Pfarrei Gimbedhaufen-berufen.

Seine geiftlichen Lieber, erfreuliche Erftlingsversuche, ben Ton bet alten Rirchenlieber wieber anzuschlagen, gab er in seinem 30. Lebensicht, noch währenb seiner Borbereitung zum Stubium ber Theologie, balb uss seiner Genesung heraus unter bem Titel: "Zionstlänge. Gelftichte Lieber, mit einem musitalischen Anhang (1 von ihm componirte Webentbemme) von C. F. H. Wötel. Göttingen 1859." (2. Aust. 1862.) Ginb 38 Lieber in 3 Buchern: 1. Festlieber (15), 2. Gebetslieber (14), 3. Leben im Geift (9), wovon 28 auf bekannte Kirchenmelobien gebichte

find. Der Beachtung werth:

"Ich bin gewiß in meinem Glauben" — Jesuslieb. Röm. 8, 38. Mel.: "Wer nur ben lieben Gott." Aus bem 3. Buch. "Mitten in ber Woch bin und leb ich noch" — am Mittwoch Morgen. Aus bem 2. Buch.

Stromberger, Christian Bilhelm, geb. 28. Jan. 1826 zu Georgewhausen bei Darmstadt, wo er seit 1841 bas Gymnasium besuchte und im Hause bes nachmaligen Geh. Staatsraths hallwachs, in dem er Aufnahme sand, in einen regen literarischen und künstlerischen Berkehr kam. Rachdem er dann 1843—1847 in Gießen Theologie fludirt und softer noch ein Jahr auf dem Seminar in Friedberg verdracht hatte, war er 1848—1851 zu Darmstadt an der Realschule, an dem Knabeninstitut des Dr. Lucius und als Privatlehrer thätig, die er nach einem halbsährigen Bikariar des Rectorats in Bupbach im Herbst 1851 Reallehrer zu Offenbach a. M. wurde, wo er sich mit Bertha v. Arnim, einer Tochter des Freiherrn Heinrich v. Arnim, verheirathete. Sechs Jahre hernach trat er mit seiner 1857 erfolgten Ernennung als Pfarrer von Wenings bei Bühngen in Oberhessen vom Lehramt zum Predigtamt über und sicht nun seit 1866 als Psarrer in Zwingenderg an der Bergstraße, wo er als Ordner bet auf dem Boden der Consoderation stehenden Conservazi in Riederwollstadt sit umgestaltung der kirchlichen Berhältnisse bestätig ist, mach

un er fich zuvor icon an ben Arbeiten bes Centralausschuffes für innere kifion in Berlin zu beiheiligen angesangen hatte. Im Sommer bestelben abres flarb ihm nach langjährigen Leiben seine ihn bei allen chriftlichen ab bei allen seinen Arbeiten in ber Gemeinbe treulich unterfiligenberau.

Er hat sich bekannt gemacht burch mehrere hymnologische Arbeiten bez "Geistliche Lieber evangelischer Frauen bes 16—18. Jahrhunderts. 184." — "Leben und Lieber bes Erasmus Alber. 1857." und: "Leben der Anna Sophia von hessen. 1857." Bor acht Jahren gab i. veranlaßt durch schwere Lebensersahrungen, 50 finnige Poefien herans wert bem Titel:

\*Ernfte Lieber von Chr. B. Stromberger. Halle 1862." Sie sollsten, wie er in ber Widmung an seine Schwiegermutter Johanna v. Arnim: Sperrenwalde vom 11. Dec. 1861 sagt, bei ben vielen Tobosfällen, bie in turzer Zeit die nächsten Familienangehörigen wegrafften, ein herzlicher Auf an die Ueberlebenden sen, bei solcher göttlichen Erinnerung an den Ernft des Lebens "bas Leben ernst zu nehmen und sich des heilsglaubens zu vergewissern." Bon ben unter biesen Boesien befindlichen geistlichen Liebern nennen wir:

biefen Boefien befindlichen geiftlichen Liebern nennen wir:
"In ber Krippe liegt" — Freuet Euch in bem herrn. Phil.
4, 4—7. Beihnachtlieb. Rel.: "Seelenbrautigam."
"Einen einz'gen Blid — Ginen Blid. Luc. 22, 61.

"Gott verzeih bem ichwachen Sinn" - Gebet.

Glad, Dr. jur. Christian Carl, geb. 8. Oct. 1791 gu Erlangen ser altefte Sohn bes berühmten Panbectencommentators, war anfangs, pabem ex noch nicht ganz 20 Jahre alt bie Rechtsflubien vollenbet hatte, chtspraktikant in feiner Baterftabt, ber er zugleich auch einige Jahre Magiftraterath Dienfte leiftete. Dann murbe er 1821 als Stabts michteaffeffor in Baireuth und 1822 als Rreis- und Stadtgerichterath D. Ansbach angestellt, worauf er fic 1823 verehelichte. Nachbem er bann welbst 1827 Affessor und 1837 Rath beim Appellationsgericht geworben ab als solcher auch noch brei Jahre in Bamberg gewesen war, wurde t 1841 ale Oberappellationerath nach Munchen berufen. Die bangelifche Gemeinbe bafelbft berief ben driftlichen Juriften "von feinem Rechtsgefühl" wieberholt zum Kirchenvorsteheramt, wie er auch zweimal Ritglieb ber Generalspnobe gewesen und von seiner Baterftabt 1849 auch u ihrem Abgeordneten beim beutschen Reichsparlament in Frankfurt ge-pahlt worben war. Rach 40jahriger Dienstzeit trat er 1859 in ben Ruhestand, ben er ju mannigfacher ichriftftellerischer Thatigfeit und mit Borliebe ju homnologischen Stubien benütte, fo bag er fich feltene tenntniffe bes reichen evangelischen Lieberschates sammelte, aus bem er ud jeben Morgen mit ben Seinigen ein Lieb jum Clavier gefungen let, und nebft einer reichen hymnologischen Bibliothet umfaffenbe, mit liegraphischen und literarischen Rotizen ausgestattete Berzeichnisse ber friftlichen Lieberdichter hinterlassen konnte. Seit 1865 machte fich bie 56made bes Alters bei ibm fühlbar und in driftlicher Faffung gieng Bom Lob entgegen. Er bezeugte einmal: "Das Liebste, Theuerfte und Bupefte unter allen Trostworten ber h. Schrift ist eben doch das Liebesvert bes herrn im Jefaja: ""Fürchte bich nichtl . . . bu bift mein"" Bef. 43, 1). Jal ich habe einen heiland, Er hat mich erlöset, erworben and gewonnen; ich bin sein, ich will keines Anbern febn." Go farb er a bem herrn, bem er allezeit mit fanftem und ftillem Beift, ber toftlich ft vor Gott, vertraute, 11. Oct. 1867. Sein Grabredner, hat von ihm bezeugt: "Er war ein großer Liebhaber wie ber h. Schrift überhaupt, so 1818 als Prediger nach Gnabenfrei tam. Die große, and ben Rachbardörfern zu seinen öffentlichen Predigten baselbst zu- samenströmende Menge heilsbegieriger Zuhörer war für ihn, wie er oft bezeugte, mächtig anregend und ermunternd, und sein bort vor Tausenden abgelegtes Beugniß von Christo war mit reicher Frucht begleitet.

Noch nicht gang brei Jahre mar er bier in so gesegneter Arbeit geftanben, ale er 1821 gur Leitung ber Brübertirche in bie Unitate-Melteften-Confereng berufen und ihm in berfelben gunachft bas Belfer= und Erziehungsbepartement anvertraut wurbe. Mit welchem Sinne er babei in bie Rirchenleitung ber Brübergemeine eintrat, bas brudte er felbft vor bem Berrn in bem Bebetellieb aus : "Selbstvergeff'ne Liebe, führe mich ber Liebe Bahn!" Und in großer Liebe und Sanftmuth, mit Marer Umficht und rubiger Besonnenheit hat er bann auch, im 3. 1824 jum Borfibenben ber Unitats : Conferenz erwählt, eilf Sabre lang feinen Unitatebienft ale ein rechter Anecht Gottes verfeben. Er befuchte ber Reibe nach und öftere bie meiften beutschen Gemeinen und bielt Bortrage vor ihnen, ben Glauben ber Bruber au ftarten. Obgleich biefer ausgezeichnete, gesegnete Mann voll Beiftes und Lebens, reich an Beift und Wiffenschaft und allerwarts boch geehrt, bie oberfte Stelle unter ben Brubern inne batte, mar er boch ftete voll anspruchslofer Demuth und Ginfalt, fo bag er fic fo vieler Borguge nicht überhob und fich nur ale armen Gunber tannte, ber vor bem Bergenstunbiger bezeugte:

Frag ich mich: "wie hab ich bich? Bie lieb ich bich, bu Lieber?" O fo geh'n vor Klimmerniß Mir bie Augen über.

Sonst immer noch start und fraftig und meift gesund, ertrantte er zu Anfang Rovembers 1831, worauf sich eine Brukwassersucht bei ihm ausbilbete. Die Ergebenheit, bie er babei in
bie Wege bes Heilandes zeigte, die Freudigkeit, womit er seinem Deimgang entgegensah, ber Friede Gottes, ber ihn umgab, die Liebe, die er Jebermann fühlen ließ, und seine Dankbarkeit für die empfangene Liebe waren Allen, die ihn an seinem Krankenbett besuchten, zu großer Erbauung. Rachbem ihm die Brüder unter vielen Thränen den Segen des Herrn zu seiner Beimfahrt ertheilt

und Abschiedsverse gesungen hatten, burfte er am 6. Dec. 1831 zu Bertheleborf sanft entschlafen. Er hinterließ seine Gattin als tinberlose Wittwe.

Der Zeit nach war er nach Rovalis ber bebeutenbste Dichter, ber in die Harfe griff und neue Klänge frommer Liebestinnigkeit zum Herrn vor den Ohren seiner dem religiösen Leben lange entfrembet gewesenen, nun aber durch den Ernst der jüngsten Bergangenheit erweckten Zeitgenossen vernehmen ließ, während er der Brüdergemeine für ihre besonderen liturgischen Bedürsnisse mit seiner Gabe zu sestlichen Pfalmen zu dienen bestüssen war, von welchen mehrere dem Nachtrag zum Brüder. I 1806 (s. Bb. VI, 436) und der neuen Ausgabe der liturgischen Gesänge vom Jahr 1823 einverleibt wurden. In seinen geistlichen Liebern, die ebenso geisstreich und ties, als innig und kindlich sind, brennt und leuchtes ein besonderes Glaubendseuer, welches aber freilich nicht immer die Form zum kunstgerechten Ebenmaß kommen ließ, so vollendet bieselbe auch manchmal erscheint. Sie erschienen gesammelt unter dem Litel:

"Geiftliche Lieber für Mitglieber und Freunde ber Brilbergemeine. Bunzlau 1821. (2. Auft. 1827 und nach seinem Tod in 3. unversänderter Auflage unter dem einsachen Titel: "Geistliche Lieber" mit seinem Bilbniß und Faesimile (Pfalm 31, 25). Bunzlau 1835.) Es find im Ganzen 400 samt und sonders auf bekannte Melobien versaste und in einem besondern Schlusverzeichniß auf 115 Grundmelodien vertheilte Lieber, unter denen sich aber nicht wenige bloß Eins oder Zweistrophige besinden. Die verbreitetsten berselben sind:

"Du foautest auf Jerusalem" — bie Thränen Zesu über Jerusalem.

. Seh' und fae Thranen faat" - hoffnungelieb. 3m Raff. u. Amer. ref. G.

"Ich fühle Schmerg, bu treues Berg" — Selbftertenntnif. 3m neuen Brüber-G.

"Ihr hirten auf! wir wallen froh" — Beihnachtelieb. Im Bf. G.

ober nach ber Faffung im neuen Bruber-G. "Ihr hirten wir mallen gur froben Stabt."

"In ber Schöpfung regem Leben" — Liebelieb. 3m Aarg. u. Dr.-Rant. G.

\* "Dit beiner Gluth erhibe (entgunbe) mich" - Gebetelieb.

... Moge beine fel'ge Liebe" - Chorlieb. 3m Pf. G.

D Liebe, bul für mich giengft bu in Tobesichmergen" — Liebelieb. 3m Mennon. G. Inhalts nicht barunter zu leiben. Nur ift seine ursprünglich an Rlopstod gebildete Sprace oft ber Buchsprace naher, als ber Schriftsprace und barum nicht so volksmäßig, wie es zu einem Kirchenlied gehört. A. Knapp, ber in die zwei neuern Ausgaben seines Lieberschapes b1 seiner Lieber aufgenommen hat \*), charakteristrt ihn mit den Worten: "Er ist einer der edelsten, reichsten Kirchendichter, im bekannten Style der Brüdergemeine der unidersfalse und kirchlichste, zuweilen an die pathetische, steisere Form eines Klopstod und Lavater anstreisend, welche sein Seist übrigens durch die kindliche Liebe zu Christo meist verwindet." Seine unter dem Bortritt des Berliner G.'s, in das der befreundete Schleiersmacher 36 aufnehmen ließ\*\*), in namhafter Zahl in die neuen evang. Rirchen: G. aufgenommenen Lieber traten in zwei Hauptsfammlungen \*\*\*) zu Tag:

1. Chriftliche Gefange. Gorlit 1825."

In bem mit seinem Ramen unterzeichneten Borwort werben biese Gefänge bezeichnet als "im Glauben ber evangelischen Lehre gebichtet, bie Ehre bes herrn und bas lebenbige herzenschriftenthum zu beförbern", sowie als bestimmt "für einzelne ober verbundene Freunde und Berehrer unfere herrn, die ihre Andacht burch einstenden an ber gefühlt pallen Reigng zu keleelen lieben "

greine inne Setegtet unteres hetti, die ihre andogt but eins fachen, aber gefühlvollen Gesang zu beseelen lieben."
Es sind im Ganzen 303 Numern, der größten Mehrzahl nach durchaus das eigene Wert Garve's. Daneben besinden sich, saut Borrede, "einige theils auf fremden Anklang fortgesungene, theils frei bearbeitete Stücke", unter denen aber kein schon mehr benützte Kirchenlied sich besindet. Doch sinden sich dabei mit nur ganz wenigen Aenderungen Lieber wie: "Wir warten dein" von Ph. Fr. hiller — "Wer ist diese Fürstendirne" — "Kommt Brüder last uns gehen" von Tersteegen (in der Ueberarbeitung: "Kommt, last uns muthig schreiten"). Auch 3 Uebersehungen sateinischer hymnen sinden sich

<sup>\*)</sup> In ber 1. Ausgabe vom Jahr 1837 finb bloß 25 Garve'iche Lieber mitgetheilt, von welchen bie Numern 70. 107. 407. 476. 493. 609. 714. 752. 820. 854. 1548. 1904. nicht in bie beiben folgenden Ausgaben übergiengen. Demnach find in allen 3 Ausgaben (bie 2. und 3. Ausgabe enthalten bieselben Lieber) im Ganzen 63 Garve'iche Lieber.

<sup>\*\*)</sup> Bon benselben sind im nachstehenden Berzeichnis als zu unbebeutend und als sonst auch in kein anderes G., namentlich nicht in den neuen Berliner G.: Entwurf aufgenommen, nicht aufgestührt die Rumern: 60. (Drig.: "Der herr ist treu") 151. 227. 307. 399. 419. 435. 562. 593. (Drig.: "Geduld, Geduld, ob's stürmisch weht") 609. 642. 663. 666. (Drig.: "Gott, Jehova, tief im Staube") 670. 698. 704. 712. 771. 787. 863. 871.

Singebichte u. f. w., beren Erscheinen in einer umfassenben Sammlung nebft einer neuen mit Liebern flart vermehrten Auflage ber "driftlichen Gefänge" schon lange in Aussicht gestellt ift.

vor. Samtliche Lieber find nach ben Glaubenelebren in 18 Rubriten eingetheilt. Bon feinen eigenen bier befindlichen Liebern find in Rirchen= G.G. übergegangen:

",amen! beines Grabes Friebe" - Chrifi Begrabnig. Del.: "Collt' ich meinem Gott nicht fingen."

Im Berl., Rh. Prov., Wart., Barm. Denabr.:Shm., Ruß., Mennon, Lub. luth, Breuß. ref., Amer. Luth., tef. u. un., Str.:Conf. u. luth. G.

\*\* "Dein Bort, o Berr, ift milber Thau" - Rraft bes

Worts Gottes. Mel.: "Bas Gott thut bas." Im hamb., Leipz., Naff., Ledib., Str. Conf., Rav., Rig., Bast., Mennon., Jauer., Amer. un., Breuth. ref., Schlef., Reuß., Dels., Dr.-Rant. G. u. im Berl. G.-Entw.

"Deinen Frieben gib uns herr, laß uns beinen Frieben" — ber Frieben Jefu. Mel.: "Mache bich, mein Geift." Im Marg., Osnabr.-Gom. u. Reuflichen G. \*\* "Der bu bie Bahrheit felber bift" — Bahrheitsliebe.

Mel.: "Die Seele Chrifti."

Im Basler u. Dr.=Rant. G. \*\* "Der erften Uniculo reines Glud" -- bes Menichen

Fall. Mel.: "Es ift bas heil uns." — bes Menschen Jm Burt., Schafste., Arg., Tedlb., Amer. luth., Rig., Bir., Bern., Jauer. u. Preuß. ref. G.
Der Herr, in bessen Gute" — ber Segen bes Herrn. Mel.: "Ach bleib mit."

Im Berl., Schaffh., Aarg., Rh. Prov., Rig., Rev., Ruß., Denabr. Sym. G. u. im Berl. G. Gniw.

. Du Geift ber Gnab unb Bahrheit" - pom b. Geifte. Mel.: "Balet will ich."

3m Rig. u. Lüb. luth. G.

\* "Geift bes Berrn, bein Licht allein" - Bahrheit und Ginigkeit ber Kirche. Del.: "Mache bich, mein Beift." Im Berl., Lub. ref., Leipz. u. Amer. luth. G.

"Beift Gottes aus ber Gottheit Fulle" - vom b. Beift.

Mel.: "Bie wohl ift mir."

ober nach ber Fassung im Berl. G.: "Geift Gottes aus bes Em'gen Fulle." 3m Rh. Prov. u. Amer. un. G.

"Bott, Allweifer, wer bin ich" - Beisheit Gottes. Mel.:

"Liebster Jeju, wir finb bier."

3m Berl., Leipz., Narg., Str.-Conf., Rh. Brov. u. Rev. G. .. "Gott ber Macht, in beinem Ruhme" — bie Regierung Gottes. Mel.: "Glüd ju, Kreuz."

Im Berl., Bürt., Narg., Leipz., Rh. Prov. u. Amer. un. G. "Gott, ber fegnend nieberichaut" - bei ber Confirmation.

Mel.: "Liebster Jefu, wir find bier."

3m Mennon. G. mit Aenberung in Str. 3 als Tauflieb. ober mit ben 3 letten Str. im Rug'ichen G.:

"Nimm fie bin gum Etgenthum."

"Sott gab fein Wort und fein Gebot" - Rraft bes Borts Gottes. Mel.: "Berr Jefu Ghrift, mein's Lebens." ober nach ber Fassung im Berl. G.:

"Bott wollte nicht bes Gunbers Loa."

Im Rh. Prov. G.

2. Brubergefange, bet evangelifden Bribergemeine gewibmet. Onabau 1827.

Bon ben 65 Gefangen biefer junachft nur fur ben engern Rreis ber Brüber-Unitat bestimmten Sammlung tamen bloß folgenbe 4 in allgemeinern Gebrauch:

\* "Ach fen mit beiner Gnabe" - zum Schluß bes Gottesbienftes.

3m Burt., Schaffb., Raff., Rev., Jauer., Amer. Inth., ref.

u. un. u. Breeb. G.

\*\* Bringt ber bem herrn, ihr Bruber" — Diffionelieb. 3m Bael., Rig., Mennon. u. Anh. G.

\* "Gib beinen Frieben une, o herr ber Starte" - Bitte um Gottesfrieben.

Jm Rig. G.

\*"Weit burd bie Infeln und burd bie Lanber weit" - Missionelieb.

Beitere Dichter aus ber nenern Beriobe ber Bruberlieberbichtung, bie aber weber im neuen Brüber- . noch fonft in einem Rirchen : B. mit Liebernumern bertreten finb, fegen noch turg ermahnt:

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb, geb. 30. Jan. 1801 gu Reubietenborf bei Gotha, 1823-1830 Lehrer an ber Berrnhutichen Ergiebungs auftalt in Reuwieb und ums Jahr 1832 als Debiciner in Bonn. Er war wie Garve ein besonderer Berehrer Rlopstock und gab in bessen Ton versagte geistliche Poeffen heraus unter dem Titel: "Geistliche Lieder und Geben der Anstalten in Overbed und Dusselthal. Bb. 1. Dusselthal und Elberfeld. 1830." (Ein 2. Band ift nicht erschienen.) Davon fanben burch ihre Aufnahme in ben Berliner Lieberschat 1832 (f. S. 39) folgenbe Festlieber weitere Berbreitung:

"Breis bir in Emigfeit" - gur Tobtenfeier.

"Breist ben Berrn, ihr Bolfer alle" - Beihnachtelieb. "Ruhm, Ghr' und Lobgefang" - ju Dantfeften ber Rirche.

"Ruhm, Chre, Breis und Lobgefang" - Charfreitag.

"Singt, froblodt, erlöste Chore" - gum Ofterfeft. "Bon beiner Simmel Thron" - jum 2. Abvent.

Bullichlagel, Beinrich Rubolph Bilhelm, geb. 1. Febr. 1805 gu Garepta als eines Bebers Sohn, wurde in seinem 12. Jahr in bie au Garepta als eines Webers Sohn, wurde in seinem 12. Jahr in die bortige Brübergemeine und 1821 in ben Chor ber lebigen Brüber aufgenommen. Ueber dem Lesen der Indianermissionsgeschichte war in ihm als Kind schon der Wunsch rege geworden, einmal den Delawaren das Evangelium verkündigen und zu diesem Zwed studiren zu dursen, weschalb er, während er beim Vater das Weben erlernen und treiben nachte, alle Mittel und Gelegenheiten benühre, um sich wissenschaftlich auszubilden. So erhielt er denn auch, als er eine aus Sarepta nach Deutschland reisende Kamisse im April 1822 bealeiten burfte. 311 seiner Deutschland reisende Familie im April 1822 begleiten burfte, qu feiner großen Freude bie Erlaubnif, fich in Risty, wo er 3. Auguft antangte, bon ben Lehrern bes bruberifchen Babagogiums unterweisen laffen unb 1824 ins theologifche Seminar ju Gnabenfelb eintreten ju burfen. Nach seinem Austritt aus bem Seminar im Jahr 1826 wurde er ber Reihe nach Lehrer an ben Gemeinanstalten ju Risth, Gbereborf und herrnhut, wo er 1833 nach zweijahrigem Aufenthalt zum Rirchenbienft angenommen

wurde und ber herr ibm, wie er befannt hat, "bie Onabe Schenkte, fic felbft, aber auch bes Beilanbs erbarmenbe Liebe und bie fur uns voll-brachte Erlofung burch fein Blut erkennen ju lernen und jum lebenbigen, feligmachenben Glauben binburchgubringen." Im September 1834 fam er bann ale Bfleger unb Borfieher bes lebigen Bruberchore nach Reubietenborf, wo er im Kovember 1835 Diaconus ber Brüderfirche und 1836 Gemeinvorsteher wurde und sich 31. Jan. 1837 mit Morie Luife, geb. Gruhl verheirathete. Nach zehnjähriger gesegneter Birksamkeit mußte er im April 1844 mitten aus seinem häuslichen Glud heraus unter Zurüdlassung seiner zwei ältesten und Begleitung seiner zwei jüngsten Ander und eines neugeborenen auf den an ihn ergangenen Auf nach Antigua dieben, wo fo eben fein Borganger bem morberifden Rlima etlegen war, und von hier bann, wo er fich einen gang entsprechenben Birtungetreis mit Gottes Gulfe gelchaffen hatte, nach britthalb Jahren icon nach Surinam, wo mannigfache Schwierigfelten unb bas Erlernen. einer neuen Sprache seiner warteten. Juvor war er 25. April 1847 in geierfielb zum Preshiter orbinirt worben. Enblich im Jahr 1855 wurde er von Baramaribo, wo er 9. Juli 1849 eingetreten war, zurndeberufen, um als Mitglieb bes Missionsbepartements in der Unitats Melteften Conferent gu Bertheleborf eingutreten. Am 30. Aug. 1857 werbe er auf ber Generalfpuobe gum Bifchof ber Brüberfirche gewählt und schon im Frühling 1858 mußte er, nachdem er kaum ein halb Jahr um zweitenmal sich verheirathet gehabt hatte, eine amiliche Reise nach Kordamerika machen. Bon dieser kam er im October sehr angegriffen urud, und es siengen beschwerliche asthmatische Leiden an dei ihm einzuszeten. Als er dann 23. Dec. 1862 zum zweitenmal die Gehülfin best debens durch dem Tod versieren mußte, versiel er in eine schwere Krankbeit, in beren Folge ihn oft heftige Bruftframpfe qualten, und feine Rrafte jusamenbrachen. Richt lange vorher hatte er zu den Brüdern gesagt: Gottlob! daß ich burch Jesu Gnade sagen kann: "es komm mein End" heut oder morgen, ich weiß, daß mir's mit Jesu glückt." Da wurde er plotic nach 38jährigem Gemein- und Missonsbienst 29. März 1864 von hinnen gerufen. Am 3. April hielt Ernst Reichel ihm die Frabrede, und die Aeltesten-Conferenz gab ihm bas Zeugniß: "er war ein ruftiger Streiter und ein treuer Arbeiter im Weinberg bes herrn, von flarem Urtheil, aufrichtigem Sinn, großem Bleiß und willigem Gehorsam."

Reben mehreren guten Jugend- und Miffionsschriften, 3. B. ben "Lebensbilbern aus ber Geschichte ber Brübermiffion. 1843. 1846. 1848." hat er auch schie Missionslieber verfaßt, von benen brei unter ber Aeberschrift: "Missionsgebanken" in A. Anapps Christoterpe 1844 mitge-

theilt finb:

"Schaut auf, blidt in bas Erntefelb" — 30h. 4, 35. Bie lieblich ift ber Boten Schritt" — Jesaj. 52, 7. "Bohlauf, ihr Bahnbereiter" — Jesaj. 40, 3.

## 2) Die reformirten Dichter,

Die wenigen unter ihnen, welche einen Blat in Kirchen- G.
gefunden haben, obgleich ihre Lieber meist nur gang subjectiven Charakter haben, sind neben ben bereits aus Anlag ihrer Thatigsteit für die Gesangbuchsreform oben näher geschilberten Dichtern: Franz Theremin (S. 64), Emm. Fröhlich (S. 88), Carf

Rub. Hagenbach (S. 95), Sam. Preiswerk (S. 96) und Aug. Ebrarb (S. 101) folgenbe:

Menken\*), Dr. Gottfrieb, ber Babnbrecher einer glaubigen Schriftforfdung, murbe 29. Mai 1768 als ber Gobn bes Raufmanns Grothe Menten in Bremen geboren. Seine Mutter, von febr gottseligem Sinne, die Tochter bes Baftore Tieling in Oberneuland bei Bremen, mar eine Entelin Lampe's (Bb. VI, 35 ff.). Als ein "frommer Jungling von ftrengen Sitten", aber noch gang erfullt von mpftischen, aus ben Schriften Sat. Bohme's gefcobften Ibeen, wobei er unter ichweren innern Rampfen ben Grunbfas festhielt, ber Banbel bes Chriften muffe fo gang im himmel fenn, bağ er ben natürlichen animalischen Menschen tobte, um bom wahrhaftigen Gotteelicht erleuchtet zu werben, bezog er im October 1788 bie Universität Jena, wo er aber balb von ben Collegien wegblieb und nur noch Rirchengeschichte bei Griesbach borte, um nicht feine Anice zu beugen "vor bem Greuelgoten ber Bbilefophie." Babrend er nun gang allein für fich bie Bibel las und fie, ale ben einzigen Brufftein, für die Lehren ber Moftiter bielt. tam er mehr und mehr von bem bunteln Mpfticismus mit feiner fogenannten bobern Beisheit ab und fab bas Onabenlicht immer beller in feiner Seele aufgeben, bag er in feinem iconen bem Erlofer" geweihten Liebe: "Dein gebent ich, und ein fanft Entguden" 36m befennen tounte:

Lange zog nur Schwermuth mir zur Seiten, Du erheitertest mir herz und Sinn: Lauter Freube, lauter Seligkeiten Sinb mein Loos, seit ich ber Deine bin. O! seit jenen ewig heil'gen Tagen kann ich siegen über bie Begier, Ueber Schwermuth, über sinftres Rlagen; Reiner himmel ist burch bich in mir.

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebet und Rebe beim Begräbniß G. Menkens von C. H. S. S. hafenkamp, Prediger in Begesad. Bremen 1831. — Zum Andenken Menkens. Gin Beitrag zur neuesten Geschichte der Theologie von J. C. Dsiander, Brof. in Maulbronn — in der Lübinger Zeitschrift sur Theologie 1832. Heft 2. (Besonderer Abdruck. Bremen 1832.) — Max Göbel, † Consistorialrath in Coblenz, Biographie Menkens in Berzogs Reals Encycl. Bb. IX. 1858. S. 328 ff. — Briefe Menkens an Heinr. Nic. Achelis, Pastor zu Arsten (seinen Freund aus der Duisdurger Zeit). Bremen 1860. — Leben und Wirken bes Dr. G. Menken. Bon Dr. C. H. Gilbemeister. Bremen. 2 Bbe. 1860. 1861.

3m April 1790 bezog er bann noch bie Univerfität Duisburg am Rhein, wo er unter Joh. Beter Berge Leitung bie ebraifche Bibel las und im Sept. 1791 abfolvirte. Rachbem er als Canbibat in ber Baterstabt, in ber sein Bater unterbeffen Commanbant eines Theils ber alten Burgergarbe geworben mar, eine Beitlang mit Beifall geprebigt hatte, begab er fich wieber in bie Rheinlanbe, um bafelbft ein Brebigtamt ju erlangen, und bielt fich langere Beit ju Duisburg im Baufe bes frommen Rectors fr. A. Dafentamp auf, wo er ein von Gottes Bort getragenes driftliches Leben fennen und fcaben lernte und in einen Rreis von Mannern gezogen wurbe, bie, wie er fagt, "frei von fteifer Anhanglichteit an bie neben ber Bibel überlieferte Lehre nichts als apostolifde Bahrheit fuchten." In biefe Beit fiel benn auch feine "grundliche Betehrung von ber Belt rein ab gu feinem Gottund herrn", in beren Rraft er fofort, herangereift ale Schrifts gelehrter gum himmelreich, feine foriftftellerifche Beugenthatig teit begann mit einer gegen feinen frubern Lebrer, Brof. Grimm in Duisburg, welcher bas Borbanbenfepn und bie Birts famteit von Teufeln in einem Auffat über bas Bunber Jefu an ben Gabarenern (Matth. 8, 28-34) bestritten batte, gerichteten Schrift: "Beitrag gur Damonologie, 1793." Diese mit großem Scharffinn und ichneibenber Scharfe verfaßte Schrift, ein Faufts folag ins Angeficht ber rationalistischen Belt, brachte ungeheure Aufregung berbor, und bie Stubenten ichlugen fie mit einem Bettel voll Schmabungen an ben Branger.

Menten mußte eilends von Duisburg abreisen und Mitte Rovembers 1793 trat er als Hülfsprediger in Uebem, einem Städtchen bei Cleve ein, von wo er oft und viel ben alten Dr. Sam. Collenbusch in Barmen aufsuchte, ber ihn mit A. Bengels Schriften betannt machte, von welchen er sich dann auch den Gnomon und die Reden über die Offenbarung zu seinem "Ibeal" machte. Bon da tam er im Juli 1794 als Hülfsprediger an die deutsche reformirte Gemeinde zu Frankfurt a. M., und hier wußte er sich unter schweren Arbeiten und in der Feuerprobe der heißesten körperlichen Leiden stehend durch sein freimuthiges Wahrheitszeugniß in der gleichgültigen Kaufmannswelt und unsempfänglichen Jugend doch zuleht Bahn zu brechen zu einem immer ausgebreiteteren und segensreicheren Wirken.

Bu Anfang Aprils 1796 siebelte er nach Beglar über, wo ihn bie beutschereformirte Gemeinbe zu ihrem Pfarrer ers mählt hatte. Unterwegs schrieb er im Gasthof zu Nauheim, wo er Nachtruhe hielt, mit Bleistift in feinen Reisekalenber ein Gesbicht, bas mit ben Borten beginnt:

Folgen will ich, wohin mich die Baterhand leitet, Die mir Freuben und Leiben so gutig bereitet, Folgen mit Demuth, mit kindlichem frohem Bertraun, Kann auch mein Auge die leitenbe Rechte nicht schau'nt

Seine Antrittspredigt hielt er Morgens über 1 Cor. 4, 12 und Rachmittags über Bsalm 117, 1. In bieser aufgeklärten Stadt, bem Sit bes Reichskammergerichts, mußte er stets unter bem heftigsten Widerspruch ber höhern und niedern Stände sein offenes Zeugniß von der evangelischen Wahrheit ablegen, doch gelang es ihm mehr und mehr durch sein "Predigen aus der Bibel und nach der Bibel" manche Herzen zu gewinnen, und auch meit über die Gränzen Wehlars hinaus wirkten seine Predigten, indem er eine Sammlung der im Kirchenjahr 1796—97 gehaltenen im Druck erscheinen ließ unter dem Titel: "Christliche Homilien. Rürnd. 1798."

3m 3. 1802 bewarb er fich um bie zweite Brebiger stelle an St. Pauli in ber Neuftabt von Bremen, wobei er in bezeichnenber Weise an ben Burgermeifter forieb: "Bas meine Lehre betrifft, fo barf ich sagen, fie ift driftlich biblisch. Scheut ben Namen ber Orthoborie nicht als einen Schandnamen, obgleich sie sich an teine verschiebene Formulare ber Orthoborie binbet, und sie halt ben Ruhm ber Heterodoxie fur teine Chre, obgleich fie ibn auch nicht fürchtet. Ertenntnig, Glaube, Liebe, hoffnung - bas find bie großen Dinge, bie fie in ben Berftanb und bas Berg ber Menschen hineinbringen und ba, wo fie icon find, beforbern und ftarten mochte." Go warb er bann 14. Juli , gewählt und 20. Oct. 1802 hielt er feine Antrittspredigt über Jejaj. 55, 8. 9. In ben erften Jahren lebte er noch allein mit einer alten treuen Saushälterin, die ihm einmal bas Leben rettete, indem fie ihn mahrend eines Gewitters, von einer namenlofen Angft getrieben, jum Berlaffen feines Studirgimmere nothigte, fura bevor ein talter Schlag in baffelbe brang und ben Tifch, an bem er taum noch geseffen, zertrummerte. Am 12. Mai 1806 enblich trat er mit Maria, ber geiftvollen alteften Tochter bes Raufmanns Abraham Siebel in Bremen, eines Collenbufdianers, in ben Chebund, ber jeboch nicht gludlich mar, benn von tiefer Melans cholie befeelt trennte fich biefelbe von ihm "wegen unbeilbarer Berhaltniffe und Difverstanbniffe" und lebte in Reuwieb, gleich: wohl zeitlebens von ihm "boch begeistert", ba er, wie fie betennt, bei allen feinen Fehlern ben Ginbrud bes Großen, Ungewöhnlichen auf ihre Geele machte. Am 15. Mai 1811 wurde er gum erften Baftor an St. Martini erwählt, ale ber er 25. Aug. feine Antrittspredigt bielt über 2 Cor. 1, 24 und noch 14 Jahre lang mit machtig ergreifenber Birtung, obwohl unter beftigem Biberfpruch, die Bahrheit aus Gott verkundete, und fuhn bem betridenben Reitgeift ben Gebbehanbichub binmarf. Für bie eigents liche prattifche Geelforge fehlte ibm ber mabre Ginn und Trieb. Aber über fein Bredigen bezeugt fein College Mallet: "Er ift obne 3weifel ber borguglichfte Brediger in gang Deutschland gewesen. Rie borte man bie Grofe bes Erlofungewerkes fo schilbern unb bie Liebe jum herrn fo innig aussprechen, wie von ihm. Und wie betete er! ber Ginbrud feiner Brebigten mar - obicon fie nur Lehre ohne alle Anwendung enthielten - oft fo hinreißenb far bas Befühl und fo groß, bag ber Berftanb bie fonft fo genaue und grundliche Auslegung bes Tertes vergag." Seine Brebigten, bei benen fein Angeficht von innerer Geligfeit ftrabite, waren faft burdaus homilien, Entwidlungen bes Gotteswortes nach bem großen Rufamenhang bes alten und neuen Teftaments ohne alles hineinlegen ober bloges Antnupfen an ben Text.

Aber nicht nur in ben Predigten war sein Hauptbestreben, auf das geschriebene Wort Gottes hinzuweisen, sondern auch in seinen der Schrifterkarung gewidmeten Schriften, wie z. B. über das Evangelium Matthäi Cap. 1—14 vom J. 1809 und 1822, über den Wesstas 1809. 1829, die Capitel 9, 10 und 12 des Edräerdriess, über 1 Joh. 5, 6—12, über das Leben des Apostels Paulus nach Apost. Gesch. 15—20 vom J. 1828 und insbesondere über einzelne Stüde des Alten Testaments, wie z. B. die eherne Schlange 4 Mos. 21, wodurch er wieder allgemein eine vertrautere Bekanntschaft mit dem Alten Testament hervorrief. So war denn auch sein Standpunkt als Thevloge der rein-

biblifche Standpunkt in ganglicher Abhangigkeit von ber Schrift und in freiefter Gelbftfanbigfeit gegenüber ber tirchlichen Lebre und ben tirchlichen Orbnungen. Festhaltenb an bem biblifchen Grundbegriff vom Reiche Gottes und an ben Reichs- und Rechtsbegriffen bes gangen Sobepriesterthums Chrifti, sowie an bem Borbilb ber apostolischen Zeit hatte er für bie Rirche ale Darstellung bes Reichs Gottes auf Erben fo wenig Sinn, bag er 1805 fogar leugnete, bag überhaupt noch eine Rirche vorhanden fen, obgleich er fpater fich boch wieber mehr ber Rirche guneigte. Bezeichnend ift, was er 1814 einem Gobn bes Buchbanblers Berthes in hamburg, einem Entel bes Banbebeder Boten, ber fein Bitar werben follte, gefdrieben bat: "Gie find lutherifd, ich bin reformirt - ber außerlichen, tirchlichen, weltlichen Orbs nung nach! In meinem innern geistigen Leben bin ich es nicht, mar es nie und habe, ber firchlichen Freiheit bes Beitalters mich bebienenb, auch oft und viel gegen bas Spftem ber reformirten Rirche, infofern man bie fogenannte Prabeftinationelebre barunter verfteht, geprebigt und geschrieben; menschliche und firchliche Or thoborie bat mir immer wenig gegolten, bie mabre Rechtgläubigfeit aber, bag man recht weiß, was Gott gerebet und gethan und ju leben und ju thun verheißen bat, und biefes mit gangem Bergen und Berftanb glauben, ift mir immer bas Ginige unb Größeste gewesen." Sein ganges Chriftenthum mar auch ein fris fces und freudiges und fern von allem angftlichen, gefetlichen, pietistischen ober fentimental fpielenben Berrnhutischen Befen. scharfem Gegensatz gegen bie kirchliche Lehre von ber Erbfunbe als Schulb, von ber Benugthuung Chrifti und ber Rechtfertigung erklarte er fich entschieben bagegen, bag man bei ber neben ber Bibel überlieferten Lehre von ber Berfohnung, welche aller Liebe, Gerechtigkeit und Berftanbigkeit entgegen fen, Gnabe und Gabe von einander trenne und Bergebung ber Gunden um Chrifti willen, aber nicht Befreiung von ber Gunbe burd ben lebenbigmachenben Beift Chrifti prebige, webei bas Schlimmfte fen, bag bie Menfchen hie und ba orthobor fenn, aber nicht frei merben wollen burch bie Bahrheit. Go wollten benn auch feine Unhanger in Bremen von nichts Anderem miffen, ale von ber b. Schrift und Mentens Auslegungen berfelben, wefihalb auch ein namhafter Theil berfelben nach Mentens Tob in Untirchlichteit ausartete.

Am 6. Juli 1823 hielt Menten feine lette Bredigt über Bf. 103, 14-17, bann wurde er 17 Monate lang burch eine fowere Rrantheit zu allem Brebigen und Schreiben untuchtig, fo baf er fich im Rov. 1825 in ben Rubestand gurudzog, worauf feine Freunde bem ericopften Rampfer bes Beren burch ben Antauf eines Saufes in ber Borftabt nebst Barten einen freunds lichen Rubefit bereiteten. Rach britthalb Jahren aber, balb nachbem bie Dorpater Facultat ibn 28. April 1828 mit ber theologischen Doctormurbe beehrt hatte, ftellten fich neue und fcmere Rorperleiben bei ihm ein. Als ihm ba fein fruberer Bifar Berthes einen Lichtschirm gum Gefchent machte, auf bem ein alter, vom Sturm auf ber Baibe umwehter Birte auf feinen Stab gelebnt, gebulbig ben Blid nach oben erhebenb, abgebilbet mar, fcbrieb er 13. Juli 1829 an benfelben: "Man mochte biefem Birten gutrufen: ""bort oben ift Ruh!"" und fich felber fagen: ""einstweilen fen auch icon bienieben fur bich Rube in beiner Butte, bu alter pastor emeritus, im hoffnungeblid nach oben!"" Er fpielte bamit fichtlich auf bas von ihm ichon in feinen frühern Leiben gebichtete Lieb: "Dort oben ift Ruh!" an, beffen beibe Golugftrophen alfo lauten:

> D Bonne! o Glüd! Rur Bilgrime find wir auf Erben, Die heimgeholt werben. Bur heimath ben Blid! Bas weinest benn bu? Ich trage nun muthig mein Leiben Und rufe mit Freuden: "Dort oben ift Ruh!"

Mit bem Februar 1831 kamen nun noch die schwersten Leiden über ihn, die ihn vollends ganz durchläutert haben. Er kounte nicht schlafen, nicht liegen, nicht sitzen, nicht effen, ja selbst 14 Tage lang für seinen Durst von keinem Getränke Erquidung hoffen, und doch war sein Gemüth zufrieden und, wie er selbst bekannte, vor jedem Zweisel an der Liede Gottes und an der Gnade Jesu Christi bewahrt. Sein Berhalten in diesem Leidenstande war das ächte Contersci alles bessen, was er lange zuvor vom Leiden und vom Trost und Segen beim Wohlverhalten in bemselben geschrieden und gereimt hat und wovon er den Leidenden so schol zugesungen hat: "Die ihr den Heiland kennt und

28. Jan. 1796 gu More, bem Geburteort Terfteegene, ehemaliger hauptftabt ber fouveranen rheinlanbifden Graffchaft More, fiebelte aber ber Reihe nach mit feinem Bater 1801 nach Duisburg, 1807 nach Rettwig, einem Dorfe an ber Ruhr, und 1812 nach Bern burg, von wo er, nachbem er bas bortige Symnafium burchlaufen hatte, 1815 bie Universität Salle bezog, bie bamale feine gesunde und fraftige Nahrung bot. Nicht viel beffer fant er es in Jena, wohin er 1817 zog und, um fich "vor bem geiftlichen Sungeriob ju retten", für fich Berbere Schrift über ben Beift ber ebraifden Boefie, Rleuters apologetische Schriften, Schleiermachers Reben, ben Banbobeder Boten und neben mehreren Schriften ber Rirden vater vor Allem Luthers Werte las, woburch fich in ihm all: mablich feine Ahnung von ber Berrlichkeit bes Glaubenslebens gur Erfahrung berfelben gestaltete. Lebhaft fühlte er fich bier auch von ber beutichen Burichenichaft angezogen, als beren ber: vorragendes Mitglied er 1817 bie Wartburgfeier mitmachte und als Secheziger noch hat er barüber betannt: "ich geftebe, bag ich beute noch mit reiner Freude an biefe Feier gurudbente; in ihr tam, was bamale turz nach ben Befreiungetriegen überhaupt in gehobener Stimmung, patriotifcher Begeisterung, religiöfer Erre gung und freudiger Ahnung einer beffern, fittlichern, gefellichafte lichen und ftaatlichen Butunft in ber beutschen Jugend lebte, gur fconften und verheifungereichsten Entfaltung. Die Stubenten: Schaft ber Wartburg erschien, wenigstens in ihrem Rern, ale bae würdige Benbant berjenigen, die 1517 zu Wittenberg um Luther Eine germanisch:driftliche Wiebergeburt bes Bater: fich ichaarte. lanbs in Staat, Rirche und haus mar bas 3beal, bas biefen Junglingen ben Bufen fcmellte." Und bas blieb auch zeitlebens fein Ibeal. Seine bamaligen vaterlanbifden und burichenschafte lichen Gefühle fprach er aus in ben im Druck erschienenen: "Gebichten von Fr. 2B. Rrummacher. Effen 1817." Nach Bell: endung feiner Studien von Jena nach Bernburg gurudgetehrt, wollte er benn auch fogleich Sand an bie "driftlich = germanifche Reformation bes Baterlands" legen, indem er eine Turngemeinde grundete; ale biefe aber verboten warb, ruftete er fich gur Can: bibatenprüfung, mobei er aber noch gang ber afthetifchefpmbolifchen Auffassung bes Schriftgehalts hulbigte, wie fie, bie Bunberthat: fachen ber Bibel für bloße Hullen großer und ewiger Ibeen erstlärend, ein Fries und be Wette lehrten, so baß er von seinem bamaligen Standpunkt selbst bekennt: "es war noch kummerlich bestellt mit meiner vermeintlichen Gläubigkeit, und mein ganzes Christenthum bestand immer noch mehr in unbestimmten Ahnungen, als in festen Ueberzeugungen, ja überhaupt mehr in Anschauungen ber Phantasie, als in Errungenschaften bes Kampse und ber Ersfahrung."

Balb barnach erwählte ihn 1819 nach gehaltener Probeprebigt bie beutscheresormirte Gemeinde in Frankfurt a. M. zum orsbinirten Hulfsgeistlichen an die Stelle Wilhelmi's, des nachmaligen Bischofs von Nassau. hier, wo er anfangs in allerlei ästhetische Kreise hineingezogen wurde, übte sein jüngerer College Manuel aus Lausanne allmählich einen heilsamen Einfluß auf ihn aus und nicht minder Joh. Friedr. v. Meyer (j. S. 168), mit dem er vielen Umgang pflegte. Er lernte nun immer gründlicher fühlen, daß er "als sundige, gottentfremdete Kreatur Christum zu seiner heiligung und Seligkeit nicht entbehren könne", so daß er beßhalb Frankfurt "die eigentliche Wiegenstadt seines Glaubenslebens" nannte.

Im Jahr 1823 wurde er von ber Gemeinde Ruhrort, einem mit Schiffern und Handwerkern bevölkerten Dorfe, bem gegenüber sein jungerer, vor ihm schon zum Glauben hindurchs gedrungener Bruder, Emil\*), zu Baerl am linkseitigen Rheinuser als Pfarrer lebte, als Pfarrer erwählt. hier hielt er, nachdem er zuvor 4. Juni 1823 von Passavant mit Charlotte Pilgeram aus einer guten altreichsstädtischen Franksurter Familie getraut worden war, seine Antrittspredigt über 1 Cor. 3, 11—13. Nach-

<sup>\*)</sup> Emil Bilh. Krummacher, geb. 7. Mai 1798 in Mörs, absolvirte seine theologischen Studien in Tübingen, das er 1821 als glaubiger Theologe verließ und wurde 1823 Pastor zu Baerl, 1825 zu Langenberg und steht nun seit mehr denn 20 Jahren zu Duisburg am Rhein, wo er 15. Aug. 1841 mit Charlotte geb. hollmann getraut wurde, in gesegneter Arbeit für den herrn. Er gab ein schähdares Werk heraus unter dem Titel: "Edangelischer Haussuchen. Ein Andachtsbuch auf alle Tage des Jahrs. Duisburg. 2 Bände. 1853., worin jede Tagesbetrachtung mit einem meist dem Knapp'schen Liederschafte entnommenen Liede schließt. Bon ihm erschien als Pastor von Langenberg in Knapps Christoterpe 1834 das schöne Lied:

liebt." Gutmüthigen Tröstern, die ihm wegen seines Wohlverhaltens ein gutes Loos nach dem Tod in Aussicht stellten, erwiederte
er: "Nein! darauf hin könnte ich nicht ruhig aus der Welt gehen.
Ich habe mich oft nicht wohl verhalten, sondern vielfältig gesündigt.
Ich suche meine Gerechtigkeit nicht aus des Gesebes Werken; ich habe mich je und je auf die Versöhnung in Christo gestüht und Frieden mit Gott gesucht und gefunden. Ich habe gelebt im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet und sich selbst für mich gegeben hat; in diesem Glauben sterbe ich auch getrost."
In der Racht vom 1. Juni 1831 lag er im Sterben und fünf Freunde beteten über dem Sterbenden und xiesen, als seine Seele
entschwunden war, bevor sie noch ihr Gebet geendet hatten,
"Dallelujah!" Sein vertrautester Freund Hasenkamp\*) hielt den
6. Juni die Grabrede. Seine Ruhestätte auf dem Kirchhof vor dem
Deerbenthor ziert ein eisernes Kreuz mit der Juschift Dan. 12. 3.

Eine Besamtausgabe feiner Schriften erfcbien unter ben Titel: "Schriften bes Dr. theol. S. Menten. Bollftanbige Musgabe in 7 Banben. Bremen 1857. 1858." Sier finden fich am Schluffe bes 7. Banbes vom 3. 1858 fünf Lieber von ibm. Gine Menge anderer hat er, auch hier, wie fonft, ein ftrenger Richter gegen fich felbft, trot ber Bitten feiner Ungeborigen bem Feuer übergeben. Bon ber Gabe ber Dichtkunft bat er überhaupt nur, wenn besondere Beranlaffungen und Berhaltniffe fein Berg bewegten, in ber Ginfamteit ober auf Reifen und Spagiergangen Bebrauch gemacht. Jene funf ein frifches Leben und tiefes Befühl athmenben und von ihm allein noch vorhanbenen Lieber erschienen jum Theil zuerft in ber Sammlung: "Auserlefene driftliche Lieber verschiebener Berfaffer ber alten und neuern Zeit, gesammelt von einer Freundin (Frau Pfarrer Menten in Bremen) und beraus: gegeben von 3. A. Ranne. Erlangen 1818." und vollftanbig in einem besonbern Anhang ju biefer Sammlung bom 3. 1838. In Kirchen: S. G. gieng bavon burch feine Aufnahme in Rnapps Lieberichat 1837 mit ben bafelbft angebrachten Aenberungen über:

<sup>\*)</sup> Christoph Hermann Gottfr. Safentamp, Sohn bes 1777 heimsgegangenen Rectors Joh. Georg Hafentamp, wurde geb. 1774 zu Duisburg, gest. als Pastor in Begesad. Ihm gehört bas Lieb im Lüb. ref. G. 1832: "Großer Heiland, heute geben" — zur Constrmation.

\* "Die ihr ben heiland kennt und liebt" — (ohne Neberschrift.) Geb. 1818; mahrscheinlich unter bem Eindrud ber anderthalbiah= rigen Leiben, die ihn 19. Nov. 1815 bis Juni 1817 gang amts= .. umfähig gemacht hatten. 3m Butt., Reipz., Str.-Conf., Mennon., Amer. luth. u. ref.

u. Dr.-Rant. S.

Sengftenberg, \*) Johann Beinrich Carl, geb. 3. Gept. 1770 an Erafte in ber weftphälischen Graffchaft Limburg als ber Gobn bes bortigen Baftors, ftammt aus einer alten Batrigierfamilie ber freien Reichestadt Dortmund, bon ber mehrere Glieber Burger: meifter waren und ein Canonicus, ber gur Reformation übergieng, ber Stammvater eines gablreichen Paftorengeschlechts wurbe. Er ftubirte in Marburg Theologie, wo er viel im Saufe Jung-Stillings bertehrte, und murbe bann Prebiger an bem abelig freiweltlichen Stift Fronbenberg in ber Graffchaft Mart, wo ihm 20. Dct. 1802 feine Frau, bie Tochter bes Richters und Lanbfpnbicus Bergh in Bobelichwing, "eine finnige, fein angelegte Natur," feinen Sohn, Ernft Bilbelm, ben großen Berliner Theologen, gebar, von bem er frube ichon in richtiger Ertenninig vorausfagte: "mein Gohn wird Professor werben." 3m Jahr 1808 tam er als Pfarrer nach Wetter an ber Ruhr, wo er vollenbs bis an fein Enbe 26 Jahre lang im Segen wirkte und fich namentlich burch pabagogische Leiftungen auszeichnete, fo baf ibm bie Reorganisation ber Elementarschulen in einem großen Theil ber Graficaft Mart anvertraut murbe. Er mar überhaupt ein geistig reich begabter Mann und verband mit ber Theologie, in ber er einem gemäßigten, driftlich gemuthlichen Rationalismus bulbigte. bas Stubium ber alten Claffiter. Reben ber gehobnen Stimmung an ber firdlichen Lehre maren es befonbers fcmergliche Brufungen bei langern Krantheitsleiben feiner Frau und ihr 1824 eingetretener Tob neben bem mancher anberer feiner nachften Angehörigen, bie ihn trieben, ju feiner Startung und Troftung geiftliche Lieber ju bichten. Behn Jahre fpater folgte er feiner Brau im Tobe nach 28. Aug. 1834.

<sup>\*)</sup> Bgl. Retrolog bes Dr. E. B. Bengftenberg von Dr. B. G. Somieber ju Wittenberg in ber Evang. Rirch.=Zeitung 1869. Rr. 69. 6. 747 ft.

schönen Sottesbiensten bes Rupperthales" anwandelte; allein bald burfte er seine Kirche sich füllen und eine wachsende Schaar gläus biger Christen aus allen Ständen seine Missionostunden besuchen sehen. Und als dann gleich im nächtfolgenden Jahre 1848 die Märzstürme losdrachen, war er unter den Bordersten, die aus der Tiefe aussteigenden Mächte abzuwehren, und je mehr sich in ben 9 Revolutionsmonaten die Grundlagen aller sittlichen und kirchlichen Ordnung in einem großen Theil des Boltes zerfresse zeigten, desto eifriger bemühte er sich mit andern seiner Collegen, die innere Mission ins Leben zu rusen und auch die kirchlichen Kräfte zu sammeln durch Gründung des evangelischen Kirchentags, der denn auch im selbigen Jahre noch hauptsächlich auf sein Betreiben in Wittenberg erstmals sich versammelte, und in desse Ausschlich ger gewählt wurde.

3m Jahr 1853 berief ihn ber Konig ale feinen Sofpre biger nach Botsbam, wo es aber anfangs auch nicht an manden bittern Erfahrungen fehlte und fcwere Arbeit nothig. mar, um ben neuen Boben zu einem gebeihlichen Acerfelb umzw manbeln. Aber ber nabe Bertehr mit feinem aufrichtig gläubigen und für bie ibeale Schönheit bee Chriftenthume begeifterten Ronig war ber Lichtpunkt feines Potsbamer Lebens, bis er benfelben gu feinem größten Schmerze 1861 mußte fcheiben feben. Bon Anfang aber icon und von ba an nur noch mehr biente bie Botebamer Stille und Burudgezogenheit ihm ju immer tieferem Ginbringen in bit Beheimniffe ber b. Schrift und immer innigerem Berfenten in bit Gnabe bee Berrn, wovon bie Prebigten aus biefer Zeit, nament lich bie Ballfahrteprebigten vom 3. 1858 und bas feinem Erft lingswert über Glias und Glifa munberbar fich ale Schlufftein anfügenbe Lebensbilb Davibs, bes Ronigs von Ifrael, aus bem Jahr 1867, Beweis und Zeugnift geben.

Am 22. December 1867, am Morgen bes 4. Abvents, verlor er bie burch innige Liebesbande 44 Jahre lang mit ihm verbunden gewesene Gattin, an die, wie er bekannte, sogar sein Freudenmuth zum Amte sich wesentlich angelehnt hatte. Und von diesem Schlag erholte er sich nicht mehr. Zwar kehrte er von ber 13. Juli 1868 in Tecklenburg abgehaltenen Gedächtnißseier bes hundertjährigen Geburtstags seines Baters, wo die sechs Kinder

effelben mit einer großen Schaar von Enteln fich gufamengefunben atten, wieber an Leib und Seele erfrischt und gestärkt nach Botes am jurud, und auch feine nachfolgenden Bredigten trugen bas Beprage ber Berjungung ober vielmehr ber Berklarung. Seine ette Predigt hielt er am 23. Sonntag nach Trin. 15. Nov. Aber bie Epiftel Phil. 3, 17-21, hinweisend auf ben Banbel im Simmel, wo ber Berklarte bie Geliebte wieber gruft. 3. Abvent wollte er wieber predigen und hatte icon bie Ginleitung au biefer Brebigt über ben Gerhardt'ichen Liebanfang: "Wie foll ich bich empfangen" niebergeschrieben. Allein biefer Tag follte fein Beerbigungstag werben. Gin Bruftframpf überfiel ihn mitten in ber Racht vom Mittwoch ben 9. Dec. und turz nach Anbruch bes 10. Dec. 1868 war er fanft entschlafen und hielt - wie Elias - feine himmelfahrt. Bei ber Abenbanbacht, auf welche r noch bis Nachts 11 Uhr mit gefalbtem, von lauter Liebe und Bute strablendem Angesicht bei feinen Rinbern verweilt hatte. purben bie letten Beilen einer ber Schlufftrophen in feinem Elifa\*), wozu er noch freudig bejahend gewinkt hatte, vorgelesen:

> Mit Gott voran! Drei Schritte noch, so stehen Die wunden Züße auf ben ew'gen Höhen Und Mühe, Roth und Tod sind abgethan!

Sein Sohn, Abolph \*\*), Hofprediger zu halberstadt, hat bes Baters Gedächtniß geehrt, indem er bessen bis zum Jahr 1848 reichenbe Selbstbiographie mit Fortführung berselben bis zum Schlusse im Druck berausgab.

<sup>\*)</sup> Siehe zweites Banbchen. 1842. Prebigt VII. ber Lageraufbruch. 5. 240.

<sup>\*\*)</sup> Er ist geb. 16. Juni 1824 zu Ruhrort, studirte 1842—1846 in Bonn und Berlin, wurde 1850 Domhülfsprediger in Berlin und 1853 Hofprediger in Halberstadt und gab unter 30 vorherrschend aus Gedichten bestehenden Rumern 6 liebliche Lieber von tieferem driftlichem Gehalt und klangvoller, etwas zu gewählter Sprache heraus in ben Poessen unter bem Titel: "Harfenklänge von Abolph Krummacher. Berlin 1857." Gleich bas erste Dreistrophige, was er hier bietet, ist:

Stern, auf den ich schaue, Brod, von dem ich lebe,

Stern, auf ben ich schau Fele, auf bem ich fteb', Führer, bem ich traue, Stab, an bem ich geb',

Brob, von bem ich lebe, Quell, an bem ich ruh', Ziel, bas ich erstrebe, — Alles, Herr, bift bu!

Sonft noch zu nennen:

<sup>&</sup>quot;Tob! wo ift bein Stachel" — Auferstehung.
"Wer vermag une mohl zu fcheiben" — Buversicht.

theologische Doctorwürbe ertheilte. Im Sommer 1842 fieng er hier an, Borlesungen über die Geschichte bes Kirchenliebs und die Theorie des Kirchengesangs zu halten, die er hernach im Druck herausgab (s. S. 46) und durch die er sich das Berdienst erwark, die theologische akademische Berechtigung der Hymnologie und deren Betreibung als eines besondern Lehrsachs zur Geltung gebracht zu haben. Seit Ostern 1854 ist er nun Professor der spstematischen Theologie in Bonn und seit Herbst 1860 Mitglied der theologischen Prüsungscommission in Münster und Consistorialrath — ein Hauptvertreter der Unionsbestrebungen.

Ms Dichter weiß er auf die finnigste Beife Raturbetrach: tung und achte Boefie in ben Dienst bee Glaubene ju gichen und reiche Bebantenfulle aus ber Tiefe eines gottbegeifterten Bemuthe in einer blubenben und bilberreichen Sprache zu Tage treten gu laffen. Doch rebet A. Knapp mit Recht von ihm ale einem "Mann voll Geiftes und blübenber Phantafie, nur bin und wieber ' sich zu übergeistiger Manier hinneigend, ohne welche seine Dtuse noch viel Größeres leiften wurbe." Und auch Rlette hat nicht Unrecht, wenn er meint: "Lange hat Schatbares als Iprifcher und bibattifcher Dichter geleiftet, boch fteht ber Dichter' hinter bem Denker gurud." Meift ift auch ber afthetische und naturphilosophische Standpunkt zu vorherrschend nicht nur in seinen reflectirenben Gedichten\*), die mahre Brismen ber vielseitigsten Bilbung und umfaffenbften Weltanichauung find, fonbern auch in feinen frei von Reflexion im Tone ber tiefern Lprit gehaltenen Liebern, fo bag in ihnen teine Spur bes achten Rirchenliebertons zu finben ift, und manden fogar überhaupt ber ftrengere Styl ber geiftlichen Poefie abgeht. Es find beghalb auch nur wenige feiner Lieber taum in mehr als ein reformirtes Kirchen : B. übergegangen. Diefelben finben fich in folgenben brei Sammlungen:

<sup>\*) &</sup>quot;Die Welt bes herrn in bibaktischen Gesangen. Essen. Worin die Schöpfung und die Erde im Lichte bes chriftlichen Glaubens besungen werden. — Gebichte und Sprüche aus dem Gebiete der driftlichen Naturbetrachtung. Duisburg 1835. — Reine polemische Gebichte. Duisburg 1835. — Die Berfinsterung der Belt, darzgestellt in einem Eyclus von Lehrgedichten und Liebern. Berlin 1838. — Reutestamentliche Zeitgedichte. Von einem Hossen. Franksurt 1849. (anonym.)

Biblifche Dichtungen. Bon J. B. Lange, evang. Pfarrer in Langenberg. Elberfelb. Erftes Banboen. 1832. Gewibmet C. F. Ditid in Bonn. Dit 53 größtentheils gebichtartigen Rumern. Sier:

\*\* "Auf ben bunteln Bergen" - Golgatha (12 Strophen). In Nr. 3 nicht aufgenommen.

ober mit Weglaffung ber 3 erften Strophen:

"Du, wie Miffethater."

\*\* "Ber Herr ift auferstanben" — ber Auferstanbene. \*\* "Gott mit uns, mit uns auf Erben" — Immanuel. Gott mit une. Gebichtet 1830.

3m Aarg., Pf. u. Amer. ref. G. "Bie ftrahlt im Feierkleib bie Braut" — bie Chriftaemeine.

3m Amer. ref. G.

- Bweites Banboen. Bon 3. B. Lange, evang. Pfarrer in Duis-burg. Effen 1834. Dit einer Bibmung an feinen Freund Rottger und die Familie Colsmann. Es sind 72 Numern in süns Abschnitten.

  1. die Geburt Jesu (13), 2. die himmelsahrt (7), 3. Lieder (11),

  4. Contraste aus dem Evangelium des Matthäus (36), 5. Selig find die Todten, die in dem herrn fterben. Offb. 14, 13. (5).
  - "Es ift noch nichts verbrochen" Ermunterung. Gbr. 12,

12. 13. Aus Abichn. 3. "3ch fteb por beinem Angefichte" — bie Gnabenfrone.

Bfalm 103. Aus Abfchn. 3.

\*\* "In biefen Grabern folafen unfre Lieben" - ber Tobtenftaub. Aus Abicon. 5.

"Mein Beg tommt von ber Biege" — meine Führung. Sprüchw. 15, 24. Aus Abschn. 3. Erstmals in Dörings driftl. Taschenbuch 1833.

\*\* "Run ift bie Belt vom Borne" - an ben Menfchen ein Bohlgefallen. Mus Abicon. 1. (bas 3. Lieb über ben englifchen Lobgefang.)

🕶 "Sey bu mein Freund und schau in meine Brust" — Gebet. 1 Joh. 2, 1.

- . Gebichte von 3. B. Lange, Brof. in Burid. Effen 1843. Reben biblifchen Betrachtungen, Reiseliebern, Gelegenheitegebichten u. f. w. finden fich in einem befondern Abichnitt "25 evangelifche Glaubens= Unter biefen:
  - "Du Abglang von bes Baters Chr'" Morgenlieb. nach bem Lateinischen bes Ambrofius: Splendor paternae gloriae. 3m Umer. ref. u. un. u. Bresb. G.

\*\* "Du ew'ge Treu, bu meines Gottes Treu" — Ergebung. Mel.: "Jerufalem, bu hochgebaute Stabt."

"Lag mich biefe Belt verfteben" - Rreuzeswort.

Dieber gebort auch nach ber Zeitfolge:

"herr, weihe biefe Schule hier" — jur Ginweihung eines Schulhaufes. Gebichtet 1842. 3n Rr. 3 nicht aufgenommen. 3m Amer. ref. u. un. u. Breeb. G.

. Bom Delberge. Alte und neue geiftliche Lieber von 3. P. Lange. Frantf. 1852. Ge ift eine Auswahl feiner beften "alten" Lieber aus Dr. 1 und 2 mit Beifügung mehrerer von ihm neugebichteter, im Sanzen 81, worunter 9 Pfalmlieber (über Pfalm 16. 23. 24. 84. 87. 103. 126. 133. 148). Sier: "Emig Reicher, ju bem armften Armen" — bie fieben

letten Worte.

"Bort ein Wort vom Simmel fcallen" - Gvangelium. 3 weite vermehrte Auflage unter bem Litel: "Bom Delberg. Geift-liche Dichtungen. Reue verm. Aufl. Frankf. 1858." Dit 9 neuen Liebern, im Gangen alfo 90.

Rothen, Johannes, geb. 17. October 1797 ju Reuened, Bezirt Suggieberg im Canton Bern, von wo feine armen Eltern balb barnach auf bas Juragebirge jogen, um Arbeit ju fuchen. Ueber feine Rinbheit, in ber er meift bas Bieb ju buten hatte, berichtet er felbft: "Ohne Schule, in entfernter Bilbnif, in Butten aus Erbe, wo Schlafgemach, Bohnftube, Ruche unb Stall zu Giner Zeit Gins maren, lernte ich lefen, ohne zu miffen, wie bieg zugieng. Welch einen unaussprechlichen Ginbrud machte ba ums 3. 1805 bas erfte Lefen ber Gefchichte Jefu auf mich; mein Rinbesherz empfieng einen tief empfunbenen Liebesgruß von bem großen göttlichen Kinberfreunde und bie Bibel murbe mir burch bie vorlaufenbe Gnabe bee herrn von ba an, fo ju fagen, meine Belt, ohne bag ich von außen irgendwie, fepe von ben Eltern ober fonft von einem Menfchen, eine Unregung erhielt." Spater tam er bann mit feinen zwei jungeren Gefdwiftern nach Guggisberg zu ben Großeltern, weil bie Eltern fie nicht mehr ernähren konnten und 1811 kam er mit ihnen gar in Gemeinbeversorgung, bis er nach feiner 1814 stattgehabten Confirmation als Bauernknecht felber für fich forgen konnte. 3m herbft 1822 tam er bann in bie Anstalt ber Fraulein Catame in Locle und von ba im Mai 1825, bereits nahezu 28 Jahre alt, als Schullehrerzögling in die Armenschullehreranftalt zu Beuggen, wo fich ber Borfteber berfelben, Chr. Beinr. Beller (f. S. 188), feiner bem Berfümmern nabe gekommenen Seele berglich annahm, baß er fich grundlich jum herrn bekehrte. Im Juli 1828 burfte er bann ale Lehrer an Alliote Nabritschule in Bafel eintreten, wo er fich gleich zum Beginn feines von ihm als heilig erachteten Lehrerberufs bas Gebetslied verfaßte: "Herr, lag mein Werk gelingen, lag es bir mohlgebeih'n." Er verheirathete fich nun, aber bas heftige Ropfweb, an bem er in Beuggen zu leiben hatte, verwandelte sich in eine schmerzliche Aniegeschwulft, bie ihm viele fahre große und fcmere Leiben verursachte und ihn auch in nanche andere Nöthen von außen und innen brachte, fo bag er ich einen "Geguchtigten vom Herrn" nannte. 3mar hoben fich rach langem Seufzen enblich bie Schmerzen, aber er mußte nun eitlebens an Rruden geben und julet im October 1834 fein Soulgeschaft gang aufgeben. Da legte nun bie Band Gottes in eine Sand bie Geschidlichkeit zu ber ihm zuvor gang ungewohnten Bapparbeit, bag er fich und feine Familie famt ben alten Eltern amit ernahren tonnte. Im Jahr 1861 mußte er wegen immer tarter werbenben Bitterne ber Banbe auch biefe Arbeit aufgeben mb lebt nun von ba an in feiner Wohnung "mutterfeelenallein" on Gaben ber Liebe erquidt und feine Dichtergabe allezeit noch ebrauchenb, von ber er bezeugt: fie ift mir ein gesegnetes Gottes: efcent, bas Beift, Seele und Leib vor aller Abstumpfung bemehrt und mir, wie in einem Borhimmel, bie Stunden mit Migetn begabt. .

Rothen ift ein frommer Boltsbichter, in beffen von ibm, vie er felbst fagt, "hauptfachlich jur eigenen Erbauung unter muchtigem Drud außerer und innerer Leiben" verfagten Liebern ich ber Beift Chrifti "burch ein nach bem menfclichen Runftstab mgebilbetes Organ" ausspricht. Gie leiben allerbings an vielen Sprachfarten und find voll unbeholfener Sammenbungen, aber in tiefer driftlicher Ginn gibt fich in ihnen tunb, fo bag er solltommen mahr rebet, wenn er felbft barüber fich babin auspricht: "bas tunftrichtenbe Auge, wie ber heutige Ginn fur Beidmad und hoben bichterischen Schwung werben fich migvergnügt auf bie Seite wenden muffen; nur ein glaubenbes, einfaltiges, in bie Rraftwahrheit Gottes einbringenbes Gemuth wirb hier etwas gewahr, bavon es fich wie von einem Magnet angezogen fuhlt und woburch es veranlagt wirb, fich mit mir gu feten und ju genießen, mas Chrifti Beift Beniegbares bineingelegt bat." Sie erfcbienen in folgenden zwei Sammlungen, aus beren erfter manche gebiegene Lieber nicht nur in ben Bolksgebrauch Abergegangen find, fonbern auch burch A. Rnapp, welcher 15 in vie 1. Ausgabe\*) und von biefen noch 11 in bie 2. und 3.

<sup>\*)</sup> Die in ber 2. u. 3. Ausgabe von biefen 15 Liebern weggelaffenen Rumern find Rr. 748. 1189. 1505. 2231.

Ausgabe seines Lieberschapes, nachbem er bie Form gehörig gefeilt hatte, aufnahm, in Rirchen &. G. eine Stelle gefunden haben:

- 1. a. Kleine Pilgerharfe eines Banberers nach Bion. Bon Johannes Rothen. Gebr. bei Ric. Müller in Bafel. 1832. Mit 37 Liebern, unter welchen:
  - \*"Es muß hindurch gebrochen (gebrungen) fenn" vom Durchbrechen aus bem Leben Abams, bas ben Tob gebiert, in ben Tob Christi, ber bas Leben und unvergängliches Wesen ans Licht bringt burch bas Evangelium. Mel.: "Es ist nicht schwer, ein Christ zu sehn."
  - \*"Beilanb (Jesu) bente ber Gemeine" Gebet für bie Kirche im letten Kampfe (Pfalm 74, 2). Mel.: "Gott bes himmels."
    3m Rig. G.
  - \*"Komm, bu beil'ge himmels flamme" Bfingftlieb. Rel.: "Selig find bes himmels Erben." 3m Rig. G.
  - Eine 2. völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bafel 1839. im Selbstverlag bes Berfasser enthält nach ber Borrebe vom 26. Aug. 1838 theils die in der 1. Auslage bloß fragmentweise erschiedennenn Lieder nun gang, theils "gang andere Lieder" Rothens, webhalb auch auf dem Titel steht: "enthaltend 60 gang neue driftliche Gedichte und Lieder über allerlei Gegenstände." Bon diesen sam aber keines weitere Berbreitung.
  - b. Zweites heft ber kleinen Pilgerharfe. Enthaltenb 140 gan neue driftliche Gebichte und Lieber über allerlei Gegenstänbe. Bafel bei Schneiber. 1833. hier:
    - "Heilig soll uns immer bleiben" vor und nach bem Bibellesen. Mel.: "Jesus Christus herrscht als König." (11 Strophen.)
      ober nach Knapp:
    - . "Beilig, beilig foll une bleiben."
      - \*"Herr, wie tont so sanft und milbe" ein Blid in Ifraels Fall und Wiederaufrichtung (Missionslied für Ifrael). Mel.: "Warum sollt ich mich benn." (12 Strophen)
      - \* "Menschenklind, bekehre bich" Bußlieb. Mel.: "Staub bei Staube." (16 Strophen.) Im Rev. G.
      - \*"Nicht Opfer und nicht Gaben" bie Liebe ift ber Kenn. Mel.: "Befiehl bu beine Bege." (5 Str). Bon Knapp gang umgearbeitet.

Im Burt., Rig., Jauer., Mennon., Bf., Schlef., Dein. u. Delser G.

- \*"O Seelen, bie ihr Chrifto lebet" ein Wort über Offb. 3, 21. Mel.: "Mir ift Erbarmung." (10 Strophen.)
- c. Drittes heft enthaltend 50 gang neue driftliche Gebichte und Lieber über allerlei Gegenftanbe. Bafel bei Schneiber. 1834. hier:
  - \*"D herr, um beinen Troft" ber langft erfehnte Troft. Mel.: "Nun bantet alle Gott." (10 Strophen.)

In allen brei heften (von heft 2 u. 3 erschien keine 2. Auflage) finden sich also zusamen 247 besondere Rumern.

Gin unter bem Rreuge nach alphabetifder Orbnung gewundener Lie-bertrang von ben eigentlichen, uneigentlichen und bilblichen namen und Benennungen Jehovas, bes breieinigen Bunbesgottes, sowohl aus, als nach ber Schrift. Basel 1845.

aus, als nach der Schrift. Bajel 1845.

Mit 430 Liedern über eben so viele schriftmäßige Namen des Herrn— eine 1840 begonnene und nach töbtlicher Krankheit in seiner freien Zeit an Sonntagen und in frühen Morgenkunden sortgesehte Arbeit. In der Borrede vom 1. März 1845 sagt er: "Unerachtet meiner Schwachheit und Niedrigkeit singe ich von großen und herrslichen Dingen. Ich tone, juble, klinge und lasse meinen Sang hoch und froh erschallen in die gerichtsschwangere Zeit hinein. Nur für Eines din ich hauptsächlich bei meiner gegenwärtigen Arbeit besorgt, daß ich im Geiste der geossenkerten Bahrheit Gottes stehe und daß mein Klona die herachsestimmten Saiten der Menschlied und Kröten mein Rlang die berabgestimmten Saiten ber Menscheit nach Rraften bober ftimmen belfe."

Bon biefer Sammlung tam tein Lieb gur Berbreitung.

Ichneider, \*) Johann Jatob, wurde geb. 8. Febr. 1797 gu Bafel. Sein Bater mar ber burch feinen driftlichen Berlag beannte Buchbruder und Buchbanbler Felig Schneiber bafelbft und eine Mutter Glifabethe, geb. Stut von Lieftal. 218 gebnjähriger tnabe mar er in einer Erziehungsanstalt zu Alpirebach im murtembergischen Schwarzwald, wo er mit A. Knapp einen innigen freunbschaftsbund fur's gange Leben ichloß (f. S. 213). em er bann ju haus noch einige Jahre burch einen Canbibaten ubereitet worben mar, tonnte er icon 1811 auf bie Universität einer Baterstadt übertreten, wo er an Pfarrer Laroche einen fuhrer in feinen theologischen Studien hatte. Dehr und mehr eigte er fich ber Berrnhutschen Richtung gu, inbem er in ber Brubergemeine ju Ronigsfelb, in beren Mabchenanstalt feine von bm oft befuchte Schwester Lifette fich befand, gesegnete Ginbrude etam. Auch hatte er im Binter 1814 fich gern bem Diffions: ienst gewihmet, allein feine Eltern versagten bie Ginwilligung So wurde er benn im Sommer 1815 ale 18jähriger fungling unter bie Canbibaten ber Theologie aufgenommen, moei er fich mit bem freudigften Lebensmuth als Biel feines Streens vorsette, "ein lebenbiger Beuge bes Evangeliums zu werben ind Chriftum wohnen zu laffen in feinem Bergen." Nachbem er n mehreren Begenden ber Schweig, namentlich auch in Bafel elbft vikarirt hatte, murbe er 1819 bei bem bamale in Baben

<sup>\*)</sup> Quellen: Bum Anbenten an 3. 3. Schneiber, Pfarrer ju Bet= erg. Bafel 1859.

berrichenben Mangel an Geiftlichen von ber babifden Oberfirden: beborbe ale Bfarrvermefer nach Grengach bei Lorrach berufen, und murbe nun, ale in bie babifche unirte Rirche eingetreten, ber Reihe nach 1820 Pfarrer in Beiler bei Ronigefelb, wo er fic mit Elifabethe Grogg von Thunftetten in ber Schweig verbeirathete, 1824 in Obereggenen bei Mulbeim, 1832 in Tullingen bei Borrach, 1840 in Felbberg bei Mulheim und gu Anfang bes Jahrs 1859 in Betberg, wo er 13. Febr. feine Antritts: predigt über Joh. 21, 15-17 hielt und von Defan Gnag aus Mulheim ber Semeinbe als ein "Mann bes Glaubens und ber Liebe" vorgestellt murbe. In überftromenber Glaubens: und &: benefulle zeugte er, mit einer feltenen Begabung gum Brebigen ausgestattet, an allen biefen Orten von ben befeligenben Erfah: rungen bes Beile in Chrifto, von bem er unerschroden zeugte, wenn es galt, bie Wiberwärtigen ju ftrafen, und voll Sanftmuth und Freundlichkeit, wenn bie giebenbe Liebe Chrifti gu preisen. war. Auch mar fein Saus allegeit eine Labestätte für Ungludliche aller Art, fo viel er babei auch Undant zu ernten hatte, und mit ganger Seele mar er überall babei, wo es driftliche Zwecke und wohlthätige Unftalten zu forbern galt.

Wenige Tage nach seinem Amtsantritt in Betberg murbe er bon bebenklichen Bergleiben befallen; benn ber Abichied von feiner Felbberger Bemeinbe fcmerate ibn fo, baf er barüber, wie er fagt, "Berzweh" befam und bann - Bergermeiterung. In großer forperlicher Schmache fchrieb er 10. Marg 1859 an einen Freunb: "Was Paulus fagt: bag ich feinem Tob abulich werbe, bag ich entgegenkommen moge gur Auferstehung ber Tobten, bas ift auch mein Biel. Betberg ift jest mein Bion. Ich bore nun bie Tone, bie von Bione Barfe ichallen, bie Reben, bie ihn ben Naben, Rommenben, verkundigen. Softannah, ibm, bem einft fur mich erwürgten Lamme! Deine Augen werben ihn ichauen, ihn, ben ich über Alles liebe, ber mich hieher geführt bat, ihm von bier aus bem lieblichen Zionshügel entgegenzugeben und ben Deinen zuzurufen in haus und Rirche: er tommt! er tommt! Sallelujah! Und am 24. Marg, an bem er fich verhaltnigmäßig wohl fühlte und noch einige Umtegeschäfte beforgt hatte, betam er beim Bett= geben einen Erftidungeanfall, an bem er bann auch noch an bem= felben 24. Marg 1859 fanft und fcmerglos ftarb.

Sein Dekan, ber ihm 27. März über 1 Cor. 13, 13 bie Beerbigungsrebe hielt, bezeugte barin von ihm: "Das Leben war auch für ihn eine Prüfungsschule und zwar öfters eine schwere. Sar manche seiner Wünsche blieben unerfüllt. Manche Bestrebungen in glühenbem, begeistertem Drange bes Herzens, bas Kommen bes Reiches Gottes zu beförbern, führten nicht zu bem beabsichtigten Biele. Kummer und Sorgen waren gar oft sein Loos" (er hatte 9 Kinder zu versorgen). "Aber auch in trüben Unglücktagen warf er das Bertrauen auf Gott nicht weg."

Bereinzelt erschienen seine geistlichen Dichtungen, in benen noch vielfach ber Lavater'sche Ton burchklingt, — bie jugenblichen in ber Bochenschrift: "ber driftl. Menschenfreund. Stuttg. 1823." und in ben Jahrgängen bes von seiner Schwester in Basel redizgirten "driftlichen Taschenkalenbers", bie reiferen in "Passistora ober Blätter für Leibenbe und Freunde ber Leibenben. 4 hefte. Basel 1838—1841." Aus biesen gab er eine Auswahl zusamenzgestellt in ber von ihm für häusliche Erbauung besorgten christzlichen Anthologie:

- "Die driftlichen Sanger bes 19. Jahrhunberts. Bafel 1847." Unter ben 795 Liebernumern, bie er hier von mehr benn 50 Dichtern ber Neuzeit zusamenstellte, indem er filr jeden Morgen und Abend eines Tages im Jahr ein Lieb und für die Festzeiten mehrere auswählte, besinden sich 24 eigene, von benen weitere Berbreitung fanden:
  - "Die Zeiten find fo trube" in mir habt ihr Friebe! Joh. 16, 33. Mel.: "Der Bilger aus ber Ferne."
  - "Ich forge nicht, feitbem (bieweil) ich Chriftum tenne"
     Eroft für Gegenwart und Butunft. Bon ihm felbft als "aus einem Jugenblieb" gebilbet bezeichnet.
  - "Mein erft Gebet an biefem Morgen" Morgenlieb. Ueber bie erfte Bitte im Baterunfer. Erstmals in ben Morgenstlängen bes 3. hefts ber Passistora. 1840.
  - † "Benn bie Sonne fleigt" Morgenlieb." 3m Rig. G.

Seine neuesten Dichtungen\*), in benen er mit einer von ber Erwartung ber naben Zukunft bes Herrn sichtlich gehobenen Seele ein neu Lieb singt in höherem Ton und mit einem auf Form und Inhalt sorgfältig verwenbeten Fleiß ließ er gesammelt erscheinen unter bem Titel:

<sup>\*)</sup> Ausschließlich in Gebichtform ließ er auch erscheinen: "Beitgebichte. Bafel 1847." und: "Beitgebichte für Baben. Freiburg 1849."

Rod, Rirdenlieb. VII.

er überhaupt mit viel Mangel zu kämpfen hatte, wandte er fich bem Schulfach zu und war mehrere Jahre lang Privat: und Hauslehrer. Allein der Wunsch, ein Geistlicher zu werden, regte sich bald wieder so mächtig in ihm, daß er durch alle Hindernisse burchbrach und nach den eifrigsten Studien es dahin brachte, im Jahr 1838 die Aufnahmeprüfung in das damals noch mit der Cantonsschule verbundene theologische Institut bestehen zu können. Antistes Kind und Wilh. Schirks waren seine Lehrer in der Theologie und 1841 wurde er nach bestandenem theologischem Examen in den Schoos der evangelisch rhätischen Synode ausgesnommen, worauf er der Reihe nach in Tschappina, 1843 in Tenna, 1849 in Wiesen und 1859 in Maladers Pfarrer wurde. Durch Kränklichkeit genöthigt trat er 1865 in Maladers vom Bredigtamt ab und begab sich in den Ruhestand.

Seine geistlichen Lieber sind wohl sinnreich, haben aber nichts von kirchlichem Rlang, zumal als bei ihnen auch die apostrophische Redeweise vorherrschend ist. Er hat sie auch bloß fur häusliche Erbauung bestimmt. Die Form bedarf vielfach der Feile. Er gab sie in folgenden zwei Sammlungen heraus:

1. Geiftliche harfentlange. Gine Sammlung chrfflicher Lieber zur häuslichen Erbauung. Bon L. Meißer, Pfarrer in Tenna. Chur u. Leipzig 1847.

Bon ben hier mitgetheilten 58 Liebern nahm A. Knapp 12 in die 2. Ausgabe bes Lieberschapes auf, keines jedoch ohne mehr ober minber angebrachte Nachbesserungen (Nr. 1767 und 1986 ließ er in ber 3. Ausgabe weg). Einige Berbreitung fanden bavon:

\*\* "Daßes auf ber armen Erbe" — zur Pfingfeseier. Im Amer. ref. u. Dr.eRant. G., also auch in ber Graubunbener Landestirche im Gebrauch.

\*\* "Binter herricht noch weit auf Erben" — Miffionslieb. 2. Reue harfenklange. Eine Liebergabe für bas driftliche haus. Bern 1863.

Auch bie Frauenwelt ist würdig vertreten burch —

Schlatter,\*) Anna, wurde geb. 5. Nov. 1773 zu St. Gallen als die zweitjungfte Lochter bes Fabritanten und Rathsherrn Bernet, beffen Mutter eine Schwester bes frommen Antiftes Stähelin war, und zu beffen Vorfahren Baticanus, ber vielbekannte

<sup>\*)</sup> Quellen. Anna Schlatters Leben und Rachlaß. 3 Banbe. Herausg. von F. M. Zahn. Elberfelb (a. J., aber mit Borwort vom 7. Oct. 1864).

Burgermeifter St. Gallens in ber Reformationszeit geborte. Ihre Mutter war die gleichgefinnte Cochter bes frommen Rathsherrn Job. Ulrich Beiermann. In ihrem breigebnten Rabr murbe fie burch eine Bettageprebigt Safeli's fo tief erschüttert, baf eine Bauptveranderung in ihr vorgieng, und in ihrem 19. Sahr fanb fie an ber bernach mit Befiner verheiratheten Tochter Lavaters eine Bergensfreundin, burch bie fie mit biefem felbft und feinen Schriften gang vertraut murbe, und ihr religiofes Leben bauernb eine Lavater'iche Grundrichtung ethielt burch ernftes Ringen nach Beiligung und Bolltommenwerben vor Gott. Am 18. Febr. 1794 verheirathete fle fic, 20 Jahre alt, mit bem Raufmann Bector Schlatter in St. Ballen, ber ihr als Bittmer ein Göhnlein in bie Che brachte, und bem fie in 16 Rabren 13 Rinber gebar, bon benen 10 am Leben erhalten blieben. 4 Gobne und 6 Löchter. Es war ihr felbit eine mertwurbige Fuhrung Gottes, bag ibr, "bie von Ratur teine große Rinberliebe hatte und wegen ihres feurigen, beftigen Charaftets gur Rinberetziehung ungeeignet gu febn glaubte, fo viele Rinber gur Bilbung anvertraut murben." Aber fie wollte fie bem herrn erziehen und auf ben Beg gur Seligkeit bringen und bolte fich barum bie Rraft gn ihrer Ergiebungetunft aus ber Bemeinschaft mit bem Berrn. fie bei ihrer ungewöhnlichen Bewandtheit und Befdidlichkeit in allen weiblichen Arbeiten und feltenem Scharfblid bie hausfrau war, bie jeben Bfennig fpalten mußte, und jugleich bie Gehülfin bes Manns im Laben, "bie Rramerefrau", wie fie fich gewöhnlich nannte, mabrend fie als Dausmutter immer felbft Rinbermagb und Rabterin für bas gange Saus mar, fo bag tein Bemb, tein Strumpf und bergleichen vorhanden gewesen, bas nicht ihre eignen Banbe gubereitet gehabt batten, und fie oft auch noch alles Unbre felbft thun mußte, tochen, mafchen, aufhangen u. f. w.: war fie gugleich bie Religionelehrerin ihrer Rinber munblich nicht blog, fonbern auch fdriftlich, benn bei wichtigen Lebensabichnitten, befonbere bei ben Confirmationen, forieb fie ben Rinbern Borte ernfter Ermahnung in eigens bagu bestimmten Buchlein nieber, ober ftartte fie, wenn fie vom Elternhaus entfernt maren, burch Briefe, beren Grundgebante ... Chriftus und feine Liebe" war. Eine fcone Brobe bavon find bie von einigen Stuttgarter Freunden

bahin, wo Gott Alles in Allem seyn und aller Schaben ber Sunde burch ben Wieberfersteller ber Schöpfung, Christum, wieber aufzgehoben seyn wird, geltend gemacht. Und obgleich sie später burch die evangelisch gefinnten Katholiken die Glaubensgerechtigkeit kennen lernte und von jenen besonderen Lehrmeinungen abkam, so meinte sie eben immer noch, es sollte, weil die Sünde eben jetz schon unselig mache, obgleich eine Bergebung für sie vorhanden sey, noch in diesem Leben möglich seyn, daß man zu einer völligen, nicht bloß zugerechneten, sondern auch ausgeübten Heiligkeit gelange, weßhalb denn auch bei ihrem deßhalb stets fortgesetzten Ringen nach Peiligung ein gesetzliches Streben mitwirkte, noch etwas vor Gott zu bringen. Vegen das Ende ihres Lebens jedoch, wo sie sich in die Schristen Taulers und Tersteegens vertiefte, wurde sie immer mehr inne, daß Jesus und seine Inade ihre einzige Erzettung sey.

Ihre letten zwei Jahre mußte fie, an ber Waffersucht leibend, unter vielen Schmerzen und großen Beschwerben fast ganz im Bette zubringen, unter benen auch bas Gefühl ber Gnabe und Nähe Gottes nicht gleich lebendig blieb, und eine leibenschaftliche Heftigkeit sie oft peinigte, baß sie fürchtete, noch bes geistlichen Tobes sterben zu müssen. Aber mehr und mehr rang sie sich zu einem fröhlichen Aufblicken nach oben hindurch, so daß sie nichts mehr von möglicher Genesung hören wollte. Dabei nähte ober schrieb sie noch immer selbst auch noch das eine ober andere Lieb auf ihrem Krankenbett mit geschwollenen Händen. Der 25. Febr. 1826 war, wie sie es vorausgesagt, ihr Todestag. Am Morgen hatte sie noch mit zitternder Stimme ein Lieb gesungen von dem Davidsssohn, der zu Gottes Thron emporgestiegen, dessen lette Strophe mit den Worten beginnt:

Roch geht's binab Dann ichnell jum Thron, In Tob und Grab! Zur Siegestron!

Die letten Worte ihres siegenden Glaubens aber maren: "Gott ift mein und ich bin fein!"

Ihre geiftlichen Lieber find meift nur burch Familienvers baltniffe und fonftige Gelegenheiten veranlaßt ober als Ausbrud ber besondersten innersten Erfahrungen gedichtet. Doch findet sich barunter auch manches werthvolle Lieb von allgemeinerer Bebeutung,

effoffen aus einem in Bobl und Bebe vielgeprüften Bergen. Sprackliche Mängel und schweizerische Brovinzialismen kleben enselben freilich manche an. Elf berfelben bat A. Rnapp unter ichrfachen Berbefferungen in ber 1. Ausgabe feines Lieberichapes 837 aufgenommen und fo gu ihrer weitern Berbreitung beigeagen, obgleich er bavon für feine 2. und 3. Ausgabe nur noch beibehalten bat. Sie erschienen gesammelt unter bem Titel:

\_Gebichte von Anna Schlatter=Bernet aus St. Gallen. Mors 1835." Das 1. Banboen bes von ihrem Tochtermann Geminarbirector Frang Ludwig Bahn in More in 2 Bandden herausgegebnen "fdriftlichen Rachlaffes A. Schlatters für ihre Angehörigen und Freunde", wovon bas 2. Banochen vom 3. 1836 in prosaischen Aussalen ihre Mutters worte an Rinberherzen und nur noch ein einziges für ben Confirmationstag eines ihrer Kinber im April 1810 gebichtetes Lieb: "Run bin ich bein, herr Jesu Chrift" enthält.

Es find hier 132 Lieber und Gebichte mitgetheilt, von benen bann,

ohne Bugabe weiterer, eine Auswahl von 100, theilweise mit ber Knapp'ichen Tertverbesserung, bei ber spätern in 3 Banben von ihrem Entel beforgten Ausgabe von "Anna Schlatters Leben unb Nachlaß. Herausg. von F. M. Zabn. Elberf. 1864." in bem ben Titel: "Ge-bichte und kleinere Auffape" führenben 3. Band gegeben ift. Die verbreitetsten Lieber aus ber 1. Ausgabe find:

† \* "Erwach am neuen Morgen" - Morgenlieb. Im Nass. G.

- "Beiland meiner Geele, wenn ich irgend fehle" an einem Leibenstage. Geb. auf ihrem letten Rrantenlager im Juli 1825.
- + Serr ber Rönige auf Erben!" für Dienfiboten.
- \*"In beinem Namen, Jefus Chrift, fieb' ich vom Lager auf" Morgenlied beim Erwachen. Geb. im Febr. 1804. Im Amer, ref. . .
- \*, Soon (herr) beines Namens Sußigteit" ber Name Jesus. Die erste Strophe ift aus Fenebergs ober Sailers gereimter Uebersetung bes Bernharb'ichen Jubilus: Jesu dulcis memoria entlehnt (s. 3b. VI, 552). In ber Auswahl 1864 weggelaffen.
- † Singt unfrem König, Jefus Chrift" auf ben Jahrestag bes St. Gallener Frauen: Miffions: Sulfsvereins 27. Juli 1822 (berfelbe war von ihr nach bem Befuch Steinfopfs 1820 auf Anregung seiner Predigten gegründet worben). Im Rug. u. Barm. G.

"Süßer Zefu! beine Liebe" — Morgenlieb. Geb. 26. Juni 1821 ju Rreugnach. (7 Str.). In ber Auswahl 1864 weggelaffen.

... Bann Die liebe Sonne fintet" - Abenblieb. Geb. 1809.

Beufer-Schweizer, Meta, eine Freundin von Unna Schlatter, purbe geb. 6. April 1797 im Pfarrhaufe ber einfamen Berggemeinde Birgel auf ben gegen ben Buger Gee bin gelegenen Buricher Boben, an ber ihr Bater, Diethelm Schweizer, eine lange Reibe von Jahren bis jum 3. 1824 treulich bas geiftliche Birtenamt führte. Ihre Mutter, eine innig fromme, gang fcblichte unb boch geiftvolle Frau mar bie, Tochter eines Landpfarrere Weffner. Unter ber Leitung folder Eltern wuche fie mit vier gleichgefinnten Schwestern in völliger Burudgezogenheit von ber Welt gur Jungfrau heran. Ihre erfte Reife aus ihrer Bergeinfamteit burfte fie 1813 im ihrem 16. Jahre ju ber Schlatter'fchen Familie, mit ber fie bei Lavatere Wittme in Burich bekannt geworben mar, nach St. Ballen machen, wo fich zwischen ihr und ben Schlatter: fchen Tochtern ein inniger burch fleifigen Briefmachfel und aftere gegenseitige Befuche immer mehr befeftigter Freundschaftebunt fürs gange Leben bilbete. In ihrem 23. Lebensjahre venehelichte fie fich mit Johann Jatob Beuger in Birgel, ber fich aus Armuth und Miebrigfeit gu einem geschickten und vielbeschaftigten Argte emporgearbeitet batte. Gie murbe Mutter von fieben Rinbern, beren eines aber fruge heimgieng, und ihr Cheffand, bei bem es außerlich burch allerlei Rreug gieng, mobei fie aufe Stillefenn und Alleingeben angewiesen mar, innerlich aber fo, bag fie burch bas gutige Wort Gottes und bie Krafte ber gutunftigen Belt als eine Bertunbigerin ber Liebe Chrifti groß gezogen murbe, mabrte beinahe 39 Jahre lang, bie fie 1859 zur Bittme murbe. ihrem Bittwenftanbe lebt fie nun von ben beiben jungften Todtern mit aller findlichen Liebe gepflegt fort und fort in ihrem einsamen Bergorte ein mit Chrifto in Gott verborgenes Leben. mahrend fie burch einen Gohn und zwei Löchter fich mit einer freundlichen Schaar von Enteln umgeben fieht.

Im Anschauen ber herrlichen Alpenwelt und in ber geistlichen Freiheitsluft, bie fie aus ber h. Schrift täglich und ftundlich einsathmete, sind ihre gartgehauchten und tiefgedachten Dicht ung en entsprungen, die fie zur hervorragenbsten und ebelsten unter ben Dichterinnen ber ganzen evangelischen Kirche gemacht haben. Sie flossen ganz allein aus bem frischen Brunnquell ihres burch die Gottesnähe geheiligten Berzens, und lange bevor sie zum erstenmal Klopstocks und einige einzelne Lieber anderer Dichter kennen gelernt, hatte sie, einem unwiderstehlichen Drange folgend, angefangen, in Liebern ihrem innern Leben Ausbruck zu geben. A. Knapp, ber

uch Gottes Leitung bas Wertzeug zu ihrer Beröffentlichung urbe, fagt von ihnen: "Diefe garten, acht geiftlichen Dichtungen bertreffen alle übrigen von Frauen weit. Die Dichterin versteht win ben geiftlichen Atotenton, wie ben Bofaunenball bes Glaumes im Rreife ber Rinber Gottes feelenvoll anzustimmen." Debr mur. 30 ihrer Dichtungen erschienen guerft balb ale "Lieber einer betborgenen", balb ale "Lieber einer Chriftin", weil fie bei ihrem nfaltigen Demuthofinn nicht zur Remnung ihres Namens gu megen war, in A. Knapps Chriftoterpe, Jahrg. 1834. 1835. 836. 1837. 1841. 1846 und 1852. Dann erft erfelgten 5ammlungen unter bem Titel:

. Lieber einer Berborgenen. Leipg. 1858. Dit einem Bormort von A. Anapp. 27. Jan. 1888.

Der Lieber einer Berborgenen zweite vermehrte Auflage: "Gebichte von Meta heußer-Schweizer. Leipz. 1863." In bem Bermort vom 30. Juni 1863 fagt Knapp, nach langen Bitten und Mahnungen feb endlich ber Dichterin ber name abgerungen worben bei veranberten Berhaltniffen, fofern nemlich unterbeffen Lieber aus ben Bapieren einer Berborgenen. Leipz. 2. Auft. 1856." erichienen waren, bie mit ben ihrigen häufig verwechselt murben.

Es find 77 Rumern in 4 hauptabichnitten: 1. Raturanichauungen (27), 2. Inneres Leben (27), 3. Mutterworte (12), 4. Gelegenheitsgebichte (11). Davon erhielten weitere Berbreitung:

- Dantet um (für) Alfes, ihr Rinber, ber göttlichen Liebe" Dantet um Alles. 1 Theff. 5, 18 (nach ber Buricher Bibelüberfepung). Aus Abichn. 2. (9 Str.)
- \*\* "Der bu trugft bie Schmerzen Aller" Bitten. Aus Mofche. 2. (12 Gtr.) Erftmale in ber Chriftoterpe 1835.
- "Die liebe Sonne, treu und holb" Abenbliebchen. Geb. 1825. Aus Abichn. 3. (12 Str.) Erstmals in ber Chriftot. 1834. 3m Amer. ref. G. (geanbert und abgefürzt.)
- \*\* "Duntel ift's, bes Lebens laute Tone" um Mitter= nacht. Zwifchen ben Bettchen ber Rinber. Geb. 1827. Aus Abschn. 3. (14 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1836 und im Lieberschat 1850. Englische Uebersetung in Hymns from the Land of Luth. und in Sacred Lyrles. Philad. 1859.

ober wit Weglaffung von Str. 1-6 n. 14: "Bett! bu baft bie Rinber uns gegeben" - Elterngebet für bie Jugenb. Jun Amer. ref. u. un. u. Brest. G.

٠,

- Enblich, enblich wirft auch bu - Ermuthigung. Beb. 1823. Aus Abidon. 2. (14 Str.) Erstmals in ber Chriftot. 1834. 3m Amer, ref. 8.

• "Es liegt bie Dacht in Meinen Sanben" - Diffionsgefang. Matth. 28, 18-20. Geb. 1834 auf ein Miffionsfest in ber Schweiz. Aus Abicon. 2. (8 Str.) 3m Umer. ref. G.

- \*\* "Herz, bu haft viel geweinet" auf bem Heimwege. Nach manchem Abschieb. Geb. 1887. Aus Abschn. 2. (9 Str.) Im Amer. ref. G.
- ("Hr ich Euch wieber, ihr Tone bes Frühlings etflingen" — Loblieb. Im Borfrühling unter ben erften Gefängen ber Bögel. Gebichtet im März 1833\*) bei einem Gang von ben noch mit Schnee bebedten beimathlichen Soben an ben benachbarten Zugersee, an bem schon ber Frühling fich regte, nach vielen schweren Tagen und Rächten. Aus Abth. 1. (21 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1836.

Daraus find zwei besondere Lieber gebilbet:

- 1. \*\* "Bör ich Euch wieber, ihr Tone" u. f. m. Str. 1-8. 3m Amer. ref. u. un. G. ale Frühlingelieb.
- b. \*\* "Lamm, bas gelitten, und Löwe, ber flegreich geftritten" Str. 10—21 nach Weglassung von Str. 9: "Aber
  wir sielen!" u. s. w. auf welche bann ber Uebergang auf Ehristi erlösenbes Leiben folgt nach bem ber Dickterin von Kind auf wichtigen innern Zusamenhang zwischen ber Feier bes Borfrühlings in ber Natur und ber Passionsfeier in ber Kirche.
  - an. Str. 10-12. 15. 14. 16. 17. 20. 21 3m Burt., Narg., Mennon. u. Dr.-Rant. G.

bb. Str. 10-21

Im Amer. ref. G. u. Knapps Lieberschat 1865 mit Auslaffung von Str. 19.

- "Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" hiob 19, 25: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt und daß er der Lette fiber bem Staube stehen wird." Seb. 20. März 1859. Aus Abschn. 2. (5 Str.) Erstmals gebruckt nach neuester handschriftlicher Mittheilung an Urof. Schaff in bessen beutschem G. Philad. 1859. Im Amer. ref. u. Or. Kant. G.
- "Ich weiß, was mich erfreuet" ich glaube Bergebung ber Sünden, Auferstehung des Leides und ein ewiges Leben. Amen. Aus Abschn. 2. (8 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1852. oder mit Weglassung von Str. 1—3 (Bergebung der Sünden):

"Des Leibes Auferfteben" — Auferftehung und ein emi-

"Noch ein wenig Schweiß und Thränen" — Pilgergefang. Geb. 1835. Aus Abschn. 2 (5 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1836.

Im Amer. ref. G.

\*\*\* "Theuer ift ber Tob ber Deinen" — am Grabe einer verborgenen Berle. Aus Abichn. 4. (6 Str.) Erftmals in ber Chriftoterpe 1852.

Mit Weglaffung von Str. 3 u. 4 in Anappe Lieberichat 1865.

\*\*, Neber ein Rleines - fo fprach er in nächtlicher Stunbe" - Ueber ein Rleines. Joh. 16, 16. Aus Abschn. 2. (10 Str.) Erstmals als Rachtviole in ber Christoterpe 1846.

<sup>\*)</sup> Rach eigenhanbiger Angabe ber Dichterin vom 2. Mai 1852. Schaff gibt wohl nach neuern Mittheilungen 1831 an.

Str. 5. 6. 7. 13. 9. 10. 15. 16 bes größern Gebichts: "Dort gieht ihr golbnen Sterne" — nach einem Gespräch unterm Sternenhimmel an einen Freund, ber mir eine gewisse Schrift zu lesen gesandt hatte. Geb. 1823. Aus Abschn. 1.

(16 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1834. 3m Amer. ref. u. Presb. G.

"Billtommen lieber, lieber Tag" — Ofterliebchen filr Rinber. Aus Abichn. 3. (12 Str.) Erstmals in ber Chriftoz terbe 1834.

Davon aus Str. 1-9. 12 conftruirt von Schaff 1859:

"Billtommen, lieber Dfterrag" - Offerlieb.

3m Amer. ref. u. Breeb. G.

\*\* "Bir werben bei bem herrn febn allegeit" — 1 Theff. 4, 17. Aus Abichn. 2. (7 Str.) Erstmals als eine Rachtviole in ber Christoterpe 1846.

Gebichte von Meta Beuger : Schweizer. Zweite Sammlung.

Leipz. 1867.

- Mit 151 Numern in 6 Abschnitten: 1. Naturanschauungen (4), 2. in die Blätter einer Blumenmalerin (35), 3. Mutterworte (26), 4. Mäthselbuch für die Kinder und Enkel (52), 5. Aus dem Leben (16), 6. Gelegenheitsgedichte, worunter 12 Festlieder für Rettungsanstalten (18). Bloß in den beiden letzten Abschnitten und vornemlich in Abschn. 5 sinden sich geistliche Lieder. Hier:
- "Des Frühlings Sauch umfäufelt" meine Graber. 1836. (13 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1837 mit ber Neberschrift: "Der Friebhof. 3m Mai." Bon Rocher in ber Rionsharfe 1855 mit einer Mel. geschmudt: e a a cis a e h.

In keiner bieser Sammlungen, woht aber in bem Lanbes-B. ber Dichterin, im neuen Zurider G. vom 3. 1853, finbet fich noch bas Lieb:

"D Jesus Christ, mein Leben, mein Trost in aller Noth."

3m Bur. u. Dr Rant. G.

Roch find einige weitere Dichter, von benen bis jest ein Lieb Aufnahme in einem Kirchen. G. gefunden hat, turz zu rwähnen:

Major-Forseyth, Charles, geb. 1802 zu Memel in Oftpreußen, vo sein Bater, ein gewesener englischer Schisscapitan, seinen Wohnsitz enommen hatte. Seine Mutter, eine geb. Forseyth, war, wie dieser, aus Schottland. Er verlor aber beide Eltern frühe und kam dann als vatermb mutterloser Waise in seinem zwölsten Jahr in eine Erziehungsanstalt u Blandau in Ostpreußen. Er sollte sich nach dem Wunsch seiner Vervanden dem Komerbriese las, wurde er davon so mächtig ergrissen, daß er ich entsologie zu frudieren. Daß er ich entsologie zu kubieren. Sier Gloß er sich vornämlich an Olshausen an, auf bessen nach er sofort in sie Missonsanstalt zu Basel eintrat. Zum Missonar unter den Griechen sestimmt, begab er sich 1827 zunächst nach Korsu, um die neugriechische

Rachbem aber biefer Mifftonsplan aufgegeben Sprace zu erlernen. worden war, verweilte er ba und bort als hauslehrer und wurde bann 1833 von ber evangelischen Gesellichaft ju Baris auf Empfehlung bet Brofeffors Mieg. Binet in Bafel als Brediger nach Stragburg gefandt, wo er 14. Sept. 1834 bie evangelifche Rapelle mit einer Rebe eröffnete. Rachbem er fofort 1841 in die preußische unirte Lanbestirche aufgenammen war, murbe er 1843 jum R. preugifchen Gefanbtichafteprebiger in Conftantinopel ernannt, wo er unter ben Evangelifchen mit vielem Gife und großer Aufopferung bis jum 3. 1845 wirfte. Rach feiner Rudfehr lebte er in Bonn als Brivatgelehrter und verfat bafelbft 1847 an ber Stelle bes nach Berlin berufenen Dr. Ribich eine Beitlang bas Univer: fitatspredigtamt und zulest tam er 1850 als hofprediger an die reformine Gemeinde zu halberstadt, wo er aber icon 1852 unvermuthet an einem Schlagfluß farb.

Machbem er ale Prebiger und Erbanungeschrifteller fich befannt gemacht hatte burch feine in Strafburg 1834 berausgegebenen "Reben aus ber Bahrheit" und "Borte der Ermahnung an Rrante und Sterbenbe", trat er auch von Strafburg aus als geiftlicher Dichtex auf, inbem er zuerft 6 Gebichte in Knapps Christoterpe 1838 unb 28 im Jahrg. 1839, 14 ale "Tone aus ber Bergangenheit" unb 14 ale "Stimmen aus ber Begenwart", veröffentlichte und biefe bann mit anbern in einer besonbern Sammlung herausgab unter bem Litel : "Be bichte. Beips. 1846." Sie enthalten mehrere geiftvolle, fcbue Lieber, von welchen

weitere Berbreitung fanben:

"Auf bich, mein Seiland, lebn ich mich" - ber innere Gottes: bienst. Erstmale in ber Christoterpe 1839 unter ben "Tonen aus ber Bergangenbeit."

\*\* "Der Sobepriefter, ber fein Leben" - Bunbeslieb. Enf: male in ber Chriftoterpe 1839 unter ben "Stimmen aus ber Begenwart."

"Es ift ein Tag vorhanden" - ber Tag bes herrn. Defigl. Bgl. beffen Refrolog in Dr. Beinrich C. Sads evang. Monatsblatt. Magbeb. 1832. Nr. 2.

Steiger, Carl, Rirchenrath und Pfarrer zu Brunnabern in ber Schweiz, wo er 1850 gestorben ift, befannt burch feine "fleine Bochenprebigten über bes Chriften Stimmung und ber Belt Ton. St. Gallen 1836.", fowie burch fein 1841 begonnenes driftliches Tafchenbuch "Agape" und fein "Gebetbuch in Liebern. St. Gallen 1846." Bon eigenen Dich: tungen gab er eine Sammlung heraus unter bem Titel: "Dem Berrn ein neues Lieb. Religible Gebichte von Carl Stei-

ger, Berfaffer ber Bochenprebigten. St. Gallen 1846." Unter 123 meift gedichtartig gehaltenen Numern finben fich 20 liebartige, von

welchen einige Berbreitung fanben: "Die Racht ift bin, wach auf, o Chrift" - Bach auf, o Chrift. Gin Morgenlieb.

"herr, es naht mein Lebensenbe" - am Enbe.

"Dein Bater, ber burch Jefu Bunben" - Dein Bille geschehe!

Hievon erschien nach feinem Tobe eine zweite Auflage unter bem furgen Titel:

"Religible Gebichte von C. Steiger. St. Gallen 1851.", worin noch neuere Boefien von ihm enthalten find, wie er benn 3. B. als lette Früchte seiner geiftlichen Dichtergabe, 18 an ber Bahl, faft lauter Gebichte, in Knapps Chriftoterpe 1849 unb 1850 mitgetheilt batte. Bier von Liebern:

"Der Glaube ift ein Feuer" — bie Glaubenstraft. "Hosiannah in ber Höhe" — Lob bes herrn exfimals in ber "Bas braucht ein Kind zu sorgen" — Christoterpe Gottvertrauen.

Ofer, Friedrich Heinrich, geb. 29. Febr. 1820 ju Basel, wo sein Bater Waarensensal war. Seine Mutter, geb. Schneider aus Berlin, Karb bas nach seiner Geburt. Rachdem er die Lehranstalten seiner Baterstadt und 1838—42 auch die Universität baselsst besucht und dann nach seiner Ordination auch noch in Berlin ein Jahr verweilt und ein weiteres Jahr zum Besuch der Kunstlammlungen in den größeren Städten Beutschlands und Oesterreichs verwendet hatte, murde er 1843 Bikar zu Diegten in Baselsand und dann schon im Januar 1845 zum Pfarrer in Waldenburg am Fuß des obern Hauenstein erwählt, wo er sich mit einer Tochter des Kausmanis Rud. Hauser in Basel vermählte, die er aber 1857 durch den Tod verlor über der Geburt von Zwillingstindern. Seit 1866 kebt er als Prediger an der Strafanstalt zu Basel.

Es erschienen von ihm: "Sechszig Kreuz- und Trostlieber. Mit einem Anhang von (40) Liebern auf des Kindes Tod. Beihnachts- gabe für die Trauernden in der Baterstadt. Bon Fr. Oser. Basel 1856." Er dichtete sie in den Jahren 1854 und 1855, nachdem ihm im erste genannten Jahr ein Töchterlein von sieben Jahren nach nur wenigen Tagen schwerer Krantheit gestorben war. Sie sind sinnig und lyrisch rund, meist sehr furz, aber fast zu niedlich und in einer dem Kirchenton ferner liegenden Sprache versaßt, wie sie auch schon wegen ihrer ungewohnten unkirchlichen Metren für den Kirchengebrauch sich nicht recht eitgnen wollen, so beliebt sie sonst auch geworden sind. Doch sind davon zu nennen:

"Geele, was betrübst bu bich" — (4 Str.)
"Unbekannt, und boch bekannt" — (3 Str.)
"Unfrem Gott allein die Chr" — (2 Str.)
"Wer auf Gott, ben Herrn" — (4 Str.)
Driginal.
Hievon erschien eine "zweite, sehr vermehrte Auflage mit Angabe

Hievon erschien eine "zweite, sehr vermehrte Auflage mit Angabe ber Composition. Basel 1865." Rach einem beigegebenen biographischen Berzeichniß ver Componiften haben beren nicht weniger als 56, z. B. B. F. Abt, L. Ert, Esser, G. Flügel, M. Hauptmann, H. Kuster, L. Beinarius, H. G. Pierson, G. Rebling, E. Reinede, J. Riet u. A., Lieber ber 1. Auflage mit Compositionen geziert, manche sogar 12—13 verschiedene Compositionen geliefert.

Auch burch viele weitliche Lieber und Gebichte, bie er ba und bort in Tagesblattern gebrucht ericheinen ließ, hat fich Ofer febr popular

nemacht.

Ramsaner, Otto heinrich David, wurde geboren ben 19. Rov. 1829 in Oldenburg, wohin sein Bater, Johannes Kamsauer aus heriau, Canton Appenzell in der Schweiz, als Erzieher ber Prinzen von Olden-burg gezogen war. Seine Mutter war ebenfalls eine Schweizerin: Wilbelmine Schulites von Zürich. Ju seinem Elternhause herrschte ein acht christlicher Geift, so daß schon in seinen ersten Jugendjahren die Reime zu seiner kindlichen Frömmigkeit gelegt wurden. Bis zu seinem Uebertritt auf das Symnastum in Oldenburg wurde er in seinem Baterhause untersichtet mit seinen 13 Geschwistern. Er selbst hat später noch von seiner Kindheit bekannt: "wohl wenigen ist eine so gläckliche Kindheit zu Theil geworden, wie sie mir bereitet gewesen ist." Am Ofterseste 1845 seierte er seine Tausbundeserneuerung, nachdem er den vorbereitenden Unterricht

gludlich war, als er. Da gefcah es 1777, als er eines Tages in ber Ernbte auf einem Ader gang allein Gerfte baufelte, bag "ber Blit bes Lichtlebens" auf einmal feine Geele erleuchtete, baf er wie aus einer ftodfinftern Racht in bas Tageslicht verfett war und von biefer brei Stunben anhaltenben "Erleuchtung" fcreibt er: "Es batte nicht viel gefehlt, meine Seele ware aus bem Leibe gefahren; benn ich babe geglaubt, bie gange Welt fen lauter Barabies und voll beiligen Geiftes." Run fleng bei bem "gang in Gott Berliebten und Ersuntenen" ein feligeres Leben an, und er besuchte nun auch bie Brivaterbauungeftunden, bie ber Bitar fel nes Ortes bielt. Seinem Bater aber, einem fonft febr religibjen Manne, war biefer Schritt und bes Sohnes mehr und mehr von ber Welt fich absonbernbes Wefen, moruber er von Jebermann für einen Sonberling, Phantaften und Schwarmer gehalten murbe, ber julet noch von Sinnen tommen werbe, so juwiber, bag er ibn gulest burch 3mangemittel bavon abzubringen fuchte und ibn einmal fo folug, bag bie Nachbarn etlich und fiebengig Streiche gablten. Go verließ er bann mit Bewilligung bes Baters nach Bfalm 45, 11 bas elterliche Saus und biente als Bauernfnecht querft ein Jahr lang in Döffingen und bann bei bem feparatiftiichen Grafen von Leiningen auf bem Ihinger Bof, bon wo aus er fofort zu ben Inspirirten ine Ifenburgifche (Bb. VI, 165 ff.) fich begeben wollte, ale ber Bater, bavon in Renntnig gefest, ibn 1780 wieber ju fich nahm und ihm verfprach, er wolle ihm feine Freiheit laffen, bag er ungehindert Gott bienen tonne. Run lebte er babeim unter ben größten Berlaugnungen aller Sinnlichteit gang verborgen mit Christo in Gott, fo bag er oft bas Effen vergaß, wie er überhaupt auch von ba an 20 Jahre lang blof Baffer und Milch getrunten bat. In biefer Beit, es war noch im Jahr 1780, gefchab es, bag Gott auf fein Gebet ihm eine ameite ausgebehntere und 7 Bochen anhaltenbe "Erleuchtung" gemahrte, bie er jugleich auch, oft bis Rachts 2 und 3 Uhr an feinem Schreibtifc verweilenb, nieberfdrieb. Er fagt barüber: "3d fabe in bie innerfte Geburt und allen Dingen in bas Berg, und mir mar, ale mare auf einmal bie Erbe gum himmel worben und ale ob ich bie Allenthalbenheit Gottes fcauete. Mein Berg war gleich ber ausgebehnten Ewigfeit, barinnen fich Gott offenbart. Ich warb auch über bie wichtigften Schriftftellen am allers grundlichften erleuchtet und belehrt.

Jefus war wirkfam, mein Geift hielt fich leibenb, Jefus mittheilte, mein Glaube war weihenb, Richts konnte hinbern ben heiligen Lauf. Meine Linktur wurbe ganzlich burchbrungen Und in bas Urbilb ber Menschheit verschlungen.

Run rebete Babn in ben Brivatverfammlungen, und bie außerorbentliche Beiftestraft, welche feine Rebe begleitete, jog viele Seelen berbei und machte großes Auffeben in ber gangen Umgegenb von Altborf, weil ein unftubirter Jungling fo innig und fo fliegend von ben tiefften Gottesgebeimniffen reben tonne. Augleich forieb er auch viele Briefe, Lieber und Sonntages unb Mitage = Betrachtungen über biblifche Bucher, bie unter feinen Freunden nab und fern circulirten. Er bilbete fich, obwohl er urfprünglich gang unabhängig bavon und, wie er fagt, "mit nichts bergleichen im Geringften befannt, eine unmittelbare Ertenntniß Sottes und seiner Geheimniffe burch centralische und von innen beraus erfolgte Erleuchtung" erlangt batte, unvertennbar mehr und mehr weiter aus nach Betingere Schriften (Bb. V, 138 ff.) und burd biefe bagu bingeleitet hauptfachlich nach Jatob Bobme. bem Borliber Soubmader, beffen Schreibart er auch gang ange nommen bat. Manche vermutheten einen Propheten in ibm, ber berufen mare, noch Soberes und Dieferes zu offenbaren, als bie 5. Schrift enthalt. Der große Bulauf, ben er auf biefe Art von allen Seiten ber hatte, und feine von ben fymbolifden Buchern unferer evangelischen Rirche mannigfach abweichenbe Lehre waren bie Urface, bag er einmal über bas anbere bon geiftlichen unb weltlichen Beborben gur Berantwortung gezogen murbe. Ueber bem fang er fich jum Eroft bas Lieb: "Gottfeligkeit tanns nicht vermeiben, fie mag noch fo bebutfam febn, fie foll, fie muß Berfolgung leiben" und entwich bann auf ben Rath bes Bfarrers Bh. Matth. Sahn zu Echterbingen eine Zeit lang in bie Schweiz, wo er bei Lavater und Pfenninger und besonders auch in Basel bei ben Brübern ber beutschen Gesellschaft verweilte. Allein nach feiner Burudtunft mehrte bas Berbot feiner Erbauungeftunben nur um fo mehr bie Bahl feiner Berehrer; benn nun betrachteten fie ibn als einen Martyrer ber Babrheit. Bor bas Confiftorium 25 °

In ben lehten breigebn Jahren feines Lebens, feit 1806, batte er mit ber Waffersucht zu tampfen, was ihm oft bas Sprechen in ben Berfammlungen febr befdwerkich machte. Er betrachteit aber biefe torperlichen Leiben als eine beilfame "Begleitung" burd Die Belt, als eine befoubenbe Gefellichaft und als eine immer währenbe Mahnftimme zur Demuth und ernftlichen Bergensprufung. Beftige Anftrengungen um Weibnachten bes Jahre 1818 burch Reben in Erbanungeftunden und beftiges Beten bei einer Rrant beit feiner beiben hausgenoffen beichleunigten feinen Cob. Er fagte benfelben, als in vierzehn Tagen eintretenb, gang bestimmt poraus und ordnete nun feine Sachen. Seine Augen maren in ber Tobesftunde ftets aufwärts gerichtet, und fein Mund gieng Rille, wie eines Betenben. Auf Die Frage, ob er benn gar feine Bangigkeit bes Tobes habe, daß er fo freundlich fen, antwortete er noch: "Rein! ber Beiland bat fie alle genommen und mis außerorbentlich erquidt, bag ich gang getroft bin." Go ftarb er bann fanft und freudig am 20. Jan. 1819 in einem Mer von 61 Jahren. Bu feiner Beerbigung 23. Jan. tamen bie Lente von 12-15 Stunden weit ber. Bahrend er ins Grab gefentt wurde, fand ein Regenbogen als himmilifdes Gnabenzeichen am himmel und wollbte fich uber bem offenen Grad. Die Seinen aber meinten, er feb nach wenigen Tagen icon auferftanben. Auf feinem Grabftein fteht bie erfte von ben Grabidriften, bie et gebichtet bat:

hier liegt fie, meine Wanberhutte, Run habe ich ein himmlisch haus. Run bin ich fort aus Eurer Mitte, Denn meine Bilgerfahrt ift aus. Im Grabe tann ich nicht verberben, Das Leben fanb ich ja im Sterben. Ich meiftleib werd' ich aufersteh'n, Ich werde meinem Jesus gleichen, Bon bem ich hier nicht wollte weichen; Das sollet ihr bereinften seh'n.

(Knapps Lieberschat 1, Ausg. Rr. 3366.)

CAS ROS SERVICES

Sahn hat vom Jahr 1780 an seit seiner fiebenwöchigen "centralischen Erleuchtung" eine Menge von Liebern versaßt, von benen bei 1900 in seinen von "einer Gesellschaft mahrheitsliebenber Freunde" nach seinem Tob vom J. 1819—1841 herausgegebenen Schriften gebruckt erschienen sind. Sie find zwar von einem ente

fcieben Griftliden Beift und ernftem Beiligungseifer erfallt, felten aber burchaus im folichten Bibelton gehalten; ber größere Theil bewegt fich ebenfo in boben theofophifchen, meift ber lateinischen Sprache entlehnten, ale in ftart popularen aus bem gemeinen Beben entnommenen Ausbrudeweisen, bie fie für gewöhnliche Sriftenmenfchen meift faft ungeniegbar machen. Da wimmelt es einerseits von Ausbruden wie: "Gottes Rrafttinktur, Tinktur ber Jefusmunben, Feuertinktur, Gottesgeiftfeuer, Doppeltinktur, Lebenstinitur, Seelentinitur, Tintturgufamenfliegen, Centra bes Lebens, Samens, Lebens: und Sternengeift, Lichtecregtur und Bichtefignaturen, geiftleiblich und creaturlich, magnetisch und centralifd, traft . magifd und croftallinifd, Bergeentrum, Lebends und Geelenrab, Lichtsubstangen, Lichtscharatter und Borncharatter, Feuercomplexion, Sulphurgift, Elementartinber, nie befledte Leiber wicht mehr Danner ober Weiber, Lammleinsjungfrauen, gur mannlichen Jungfrau geboren, Senforien ber Sternenwelt, bas Lieb von ber Materia im bochften Brimo, bas Jungfrauwaffer bie bochfte Rraftmateria, Geift, Linttur und Jungfrau-Erbe ber eble Lebensftein, Butrifaction u. f. w.; anbrerfeits von Ausbruden wie: firgeboren, lenbenlahm, Die faulften Lemmel, es ift verloren Sopf und Malg, bei ber Belt profitirt fein Chrift, bem preffirt es nicht, lag mich tobten hund an beine Tafel tommen, dolerifd bin ich langft geboren, Die Beburt ift wie Gi. Beift muß es bebruten, globusformig eben lag bas Lebenbrab fich beben. Sott accordiret nicht, ber Geift fifct nicht im Erüben, Geiftleib tann trinten und effen, bat er icon teine Bebarme nicht mehr Und baufig felbft in einem und bemfelben Liebe find beiberlei Arten von Ausbruden untereinanber gemengt, fo bag baffelbe gerabezu abstoffend auf ben Lefer wirkt, wie - um nur Gin Beifpiel anguführen - in bem Liebe: "Wer einen lebenbigen Chriften will malen"; bier lautet es ber Reibe nach alfo: "Lebenbige Chriften find Sefusjungfrauen - bie gottlichen Berlichfeitsftrablen burchbringen im Glauben als Lebenstinkturen und anbern bie menfolichen Lichtefignaturen - in reinen Tintturen find ihre Raturen - fie tonnen bie Baben, bie Anbre wicht haben, unmöglich für fich in ber Ichheit bewahren, und follte bie Seele vom Leibe gleich fahren - man halt fie für

In ben letten breigebn Jahren feines Lebens, feit 1806; batte er mit ber Waffersucht ju tampfen, was ihm oft bas Sprechen in ben Berfammlungen febr befdwerkich machte. Er betrachtett aber biefe forverlichen Leiben als eine beilfame "Begleitung" burd bie Belt, als eine befoubenbe Gefellichaft und als eine immer währende Mabnftimme gur Demuth und ernftlichen Bergensprufung. Deftige Anftrengungen um Weibnachten bes Jahre 1818 burd Reben in Erbanungeftunben unb beftiges Beten bei einer Rrantbeit feiner beiben hausgenoffen beschleunigten feinen Cob. Er fagte benfelben, als in vierzehn Tagen eintretenb, gang bestimmt poraus und ordnete nun feine Sachen. Geine Mugen maren in ber Tobesftunde ftets aufwärts gerichtet, und fein Mund gieng Mille, wie eines Betenben. Auf die Frage, ob er benn gar teine Bangigleit bes Tobes babe, bag er fo freundlich fen, antworkete er noch: "Rein! ber Beiland hat fie alle genommen und mich außerorbentlich erquidt, bag ich gang getroft bin:" Go fterb er bann fanft und freudig am 20. Jan. 1819 in einem Miter von 61 Jahren. Bu feiner Beerbigung 23. Jan. tamen bie Lente von 12-15 Stunden weit ber. Babrend et ins Grab gesent wurde, fand ein Regenbogen als himmlifches Gnabenzeichen am himmel und wollbte fich uber bem offenen Grab. Die Geinen aber meinten, er feb nach wenigen Tagen fcon auferstanben. Muf feinem Grabstein fteht bie erfte von ben Grabschriften, bie et gebichtet hat:

hier liegt fie, meine Banberhutte, Run habe ich ein himmlisch haus. Run bin ich fort aus Eurer Mitte, Denn meine Bilgerfahrt ift aus. Im Grabe fann ich nicht verberben, Das Leben fanb ich ja im Sterben. Im Geiftleib werd' ich aufersteh'n, Ich werbe meinem Jejus gleichen, Bon bem ich hier nicht wollte weichen; Das sollet ihr bereinften seh'n.

(Knapps Lieberichat 1. Ausg. Rr. 3366.)

da Solato a Carlo 🕡 🕝

Dahn hat vom Jahr 1780 an seit seiner fiebenwöchigen "centralischen Erleuchtung" eine Menge von Liebern versaßt, von benen bei 1900 in seinen von "einer Gesellschaft mahrheitsliebenber Freunde" nach seinem Tob vom J. 1819—1841 herausgegebenen Schriften gebruckt erschienen sind. Sie find zwar von einem ent-

ichieben driftliden Beift und ernftem Beiligungseifer erfallt, felten aber burchaus im ichlichten Bibelton gehalten; ber größere Theil bewegt fich ebenfo in boben theofophischen, meift ber lateinischen Sprace entlehnten, als in ftart popularen aus bem gemeinen Beben entnommenen Musbrudeweifen, bie fie für gewöhnliche Spriftenmenfchen meift faft ungeniegbar machen. Da wimmelt es einerfeit's von Ausbruden wie: "Gottes Rrafttinktur, Tinktur ber Jejuswunden, Feuertinttur, Gottesgeiftfeuer, Doppeltinttur, Lebenstinftur, Seelentinftur, Tintiurgusamenfliegen, Centra bes Bebens, Samens, Lebens: unb Sternengeift, Lichtscreatur unb Lichtsfignaturen, geiftleiblich und creaturlich, magnetisch und centralifd, fraft . magifch und croftallinifd , Bergeentrum , Lebensund Seelenrab, Lichtsubstangen, Lichtscharatter und Borncharatter. Feuercomplexion, Gulphurgift, Elementartinber, nie befledte Leiber nicht mehr Manner ober Weiber, Lammleinsjungfrauen, gur mannlichen Jungfrau geboren, Sensorien ber Sternenwelt, bas Lieb von ber Materia im bochften Brimo, bas Jungfrauwaffer bie bodfte Rraftmateria, Beift, Tinttur und Jungfrau-Erbe ber eble Lebensftein, Butrifaction u. f. w.; anbrerfeite von Ausbruden wie: firgeboren, lenbenlahm, Die faulften Lemmel, es ift verloren Sopf und Malg, bei ber Belt profitirt tein Chrift, bem preffirt es nicht, lag mich tobten hund an beine Tasel tommen, cholerifch bin ich langft geboren, bie Geburt ift wie Gi, Beift muß es bebruten, globusformig eben lag bas Lebenbrab fich beben. Sott accordiret nicht, ber Beift fifcht nicht im Truben, Beiftleib tann trinten und effen, bat er fcon teine Bebarme nicht mehr n. f. w. Und haufig felbft in einem und bemfelben Liebe finb beiberlei Arten von Ausbruden untereinanber gemengt, fo bag baffelbe gerabezu abstogenb auf ben Lefer wirtt, wie - um nur Gin Beifpiel anguführen - in bem Liebe: "Wer einen lebendigen Christen will malen"; bier lautet es ber Reibe nach alfo: "Lebenbige Chriften find Sefusjungfrauen - bie gottlichen Berrlichkeiteftrablen burchbringen im Glauben ale Lebenstinkturen und anbern bie menfolichen Lichtefignaturen - in reinen Tints turen find ihre Raturen - fie tonnen bie Baben, bie Anbre wicht haben, unmöglich für fich in ber Icheit bewahren, und follte bie Seele vom Leibe gleich fabren - man balt fie für Simpel bie gottlichen Tempel, bieweil fie auf ihren Bewohner (Chriftum) nur achten - bem find fie berbunben und wenne überwunden, fo erben bie Rinber mit ibm, bem Kronpringen bort wirb man fie toniglichspriefterlich febn', in reinen Gestalten, bie nimmer veralten, als Manner-Jungfrauen, als Jungfrauen Männer, zu tragen viel Früchte, und welten auch nimmer" u. f. w. Dabei find bie Sahn'iden Lieber meift auch allzubreit und lang gerathen, bis zu einem Umfang von 20-40, ja mandmal felbft bon 50-75 feche: und achtzeiligen Stropben; meift nur gereimte Brofa, so bag es einem bei Durchlesung berselben oft ift, als muffe man burch tiefe Baffer waten. Er bat fie auch nicht gur allgemeinen Erbauung, fonbern neben profaifden Bibelbetrad: tungen und Genbbriefen als Antworten an Freunde ber Bahrheit auf ihre Fragen und Anliegen gefdrieben. Bevor er fie im Dris ginal absandte, ließ er fie vom J. 1789 an — barüber freilich ben Lafterern ins Urtheil fallenb - burch eine frankliche Glaus benoschmefter, bie ihr Brob mit Striden verbienen mußte, abforeiben, und biefe copirte fo bis jum 3. 1794 nebft noch vielen Briefen in Quart 170 Bogen ftart. Spater in Sinblingen leifteten ibm biefen Dienft feine zwei Bergensbrüber, Martin Schafer, ein Wittwer von Unterjettingen, und Anton Egeler, ein lebiger Soneiber von Uebringen, bie er ale Stubengefellen angenommen batte.

Seine mit Borliebe auf bie Melobien: "Jesu hilf stegen"
— "Eins ist noth" — "Mein Heiland nimmt bie" — "Es ist noch eine Ruh" — "O wie selig find die Seelen" — "Ber weiß wie nahe" — "Mein's Herzens Jesu" — "Gott bes hims mels" — "Jhr Linder bes Höchsten" gedichteten Lieber zerfallen in zwei Hauptgattungen:

<sup>1.</sup> Schriftlieber, die er im Zusamenhang mit seinen Betrachtungen und Briesen über ganze biblische Bücher versaßt und benselben eingewoben ober angehängt hat. Es sind ihrer mehr benn 600, z. 8. 161 über die Psalmen vom J. 1793 (Bb. I. 1819), 18 über den Bries Jacobi vom J. 1812 (Bb. II. 1820), 41 über den Ebrderbries vom J. 1814—1817 (Bb. IV. 1820), 31 über 1. Corinther vom J. 1810—14 (Bb. IX. 1826), 54 über die Offenbarung Johannis vom J. 1815 (Bb. V. 1820), 28 hohesiebslieber (Bb. VIII u. IX) und 264 über die Bergpredigt vom J. 1802 (Bb. I. 1819). Bon diesen fanden durch ihre Ausnahme in Knapps Liederschap 1837 weitere Berbreitung:

- †† "Eile, ach eile, bich balb zu verföhnen" vom Bergeben. Matth. 5, 21—26. Mel.: "Jesu hilf fiegen." (8 Str.)
- †† "Gin Chrift braucht teinen Schat auf Etben" vom Schäpefammeln. Matth. 6, 19-34. Mel.: "Es ift noch eine Ruh." (6 Str.)
- †† "Gib uns, guter Bater, beute" vierte Bitte im Baterunfer. Datth. 6, 11. Del.: "Gins ift noth." (6 Str.)
- "Rur bein Bille foll gefchehen" britte Bitte. Matth. 6, 10, (6 Str.)
- †† "Sammelt Schape, nicht auf Erben" vom Schape: fammeln. Matth. 6, 19-21. (6 Str.)
- 2. Erbauungelieber : 1252, junachft in ben 3 Sauptfamm= lungen:
  - a. bem urfprunglich abgefondert von ben Sammelbanben ber Sabn'ichen Schriften gang für fich erschienenen fogenannten großen Lieberbanb unter bem Titel:
  - "Sammlung von auserlefenen geiftlichen Gefangen gur Erbanung und Glaubensftarfung in manchen Erfahrungen, Proben und Anfechtungen bes Chriften und mabren beilsbegierigen Chriften jum gesegneten Gebrauch versaßt von J. M. hahn zu Sindlingen. Dit Fleiß zusamengetragen von einer Gesellschaft wahrheitestlebenber Freunde. Tub. 1822." (2. Aufl. Tub. 1838.) Mit 550 Liebern in 2 Abtheilungen.

Rach bem Borbericht hat hahn biese Lieber "meistens schon in ben er ften Beiten feines Gnabenlaufe als Antworten auf ihre ge-machten Fragen ober bei besonbern anbern Anlaffen geschrieben", ohne daß er fie jur allgemeinen Erbauung für ben Drud bestimmt gehabt hatte. Es befinden fich darunter auch 24 bloß gelegentlich über einzelne Bibelftellen gedichtete Lieber. hier die gleichfalls in ihrer Bearbeitung burch Knapp zu weiterer Berbreitung und theil-· weife in firoligen Gebrauch gelangten Lieber :

- \* "Ach (Herr) laß mich beine Heiligung" um Bewahrung, Heiligung u. Freiheit. Mel.: "Mein's Herzens Jesu." (12 Str.) Im Burt., Amer. luth., Mennon., Reuß. u. Str. luth. G
- \* "Befinne bich unb ftebe ftille" Ermahnunge- und Erwedungelieb. Mel.: "Ber weiß wie nabe." (9 Str.)
- \* "Eines (Eins nur) wollen, Gines (Eins nur) wissen" von ber mabren Ginfalt. Mel.: "Gott bes Simmels." (18 Str.)

3m Burt., Amer. luth. u. Pf. G.

- "Fahr fort, vollenbe bod" Gebetelieb. Rel.: "D Gott bu frommer." (20 Str.)
- "Jefu, Brautigam ber Deinen" Gebetelieb in einer Busamentunft ber Gemeine Jesu. Aus Bobel. 5, 1 unb 4, 17: Del.: "Jesu, meines Lebens Leben." (24 Str.) ober nach ber Bearbeitung und Reducirung auf 16

Strophen im Burt. G. 1841:

"Befn, Seelenfreund ber Deinen" - jum Gottetbienft. (6 Str.) Bon M. Rnapp im Lieberichat 1837 als Gemeinschaftelieb originalmäßiger auf 7 Strophen reducirt. Im Str.=Conf., Amer. luth., ref. u. un., Rev., Ruß., Barm., Olbb. u. Dr.=Rant. G.

. b. Sammlung von auserlefenen geiftlichen Gefangen jur Belehrung u. f. w. 3 meiter Band. Tub. 1827. 2. Aufl. 1866 mit mannigfacen Formbefferungen und Richtigftellung ber Liebernumern auf 356 neben angehangten 28 Sobeliebeliebern (Bb. X. in

ber Reihenfolge von Sahns Schriften).

Er forieb bieselben "au verschiebenen Beiten an verschiebenen Orten bei verschiebenen Anlaffen, ohne ben 3wed ber allgemeinen Erbauung ober gar beren Berbreitung burch ben Drud im Auge gu Die Lieber find von ben Berausgebern eingetheilt 1. in Lieber über die vornehmften Glaubenelehren, 2. von ber Gottfelige feit überhaupt, 3. Ermahnungs- und Erwedungslieber, 4. Lehr- unb Trofilieber. hier, wo fich als Anhang auch 31 gereimte Grabidriften finben:

- \* "Gottfeligfeit fann's nicht vermeiben" von ber Berfolgung ber Gottfeligkeit ju aller Beit. Aus Abichn. 4. Mel.: "Ber weiß wie nabe. " (16 Str )
- + .. Soll mein Betehren (Begehren) weiter geh'n" -Ermahnunge= und Erwedungelieb. Aus Abicon. 3. Mel.: "Mein Beiland nimmt die Gunber an." (12 Str.)
- e. Senbidreiben und Lieber an Freunde ber Bahrheit als Ante wort auf ihre Fragen Tub. 1841. (Bb. MHI.) Diefer Band gibt nachträglich noch Ungebrudtes aus bem Zeitraum

1804-1818 und enthalt 260 Lieber.

Rleinere Sammlungen solcher Lieber finden fich in Bb. I. 1819, nemlich 9 Berfohnunges, 7 Beisheites, 22 Fefts und 7 Gewiffenelieber, in Bb. IX. 1826 als Anhang 7 vermischte Lieber und in Bb. XII. 1830 als Anhang zu einer Rachlese von Briefen über einzelne Capitel aus bem alten und neuen Testament 34 vermischte Lieber.

Der Rern ber hahn'ichen Lieber ift mit forgfältiger Auswahl und unter gehöriger Abfurgung, fowie Beifeitelaffen ber theolophifchen Sonberheiten und Latinismen jum 3mede allgemeiner Erbauung gegeben in folgenden zwei Sanimlungen, an beren Ausarbeitung hauptfacitich Schulmeifter Rolb in Dagersheim thatig gewesen ift:

1. Beiftliches Liebertaftlein ober Auszug aus ben famtlichen Liebern 3. M. hahns. Bufamengetragen von Freunden ber Bahrheit und jum Drud beforbert von ber Drudgefellichaft. 2 Theile. Tub. 1831. (3. Auft. 1837.)

Jeber Theil enthält nach Art bes Siller'ichen Liebertaftleine (f. 8b. V, 121) 366 breis bis gehnftrophige Lieber mit vorangeftelltem Bibels

fpruch und einer turgen Genteng bagu. Bier:

"D herrlichteit, o Lichtweltsonne" - 3ob. 1, 4. Mus Thl. 2. 6. Jan. Mel.: "Es ift noch eine Rub."

2. Sammlung von Liebern jum tagliden Bebraud, nebft einem Anhang. Ein fortgesetter Auszug aus ben Liebern 3. D. Sahns. Busamengetragen bon Freunden ber Bahrheit u. f. w. Stuttgart und Dagersheim 1834. (2. Aust. Stuttg. 1850.)

Rach bem Borbericht vom Dai 1834 ift biefe Sammlung eigentlich ber 3. Theil bes Lieberfaftleins und enthalt Bearbeitungen eines Theils vom großen Lieberband, bes zweiten Lieberbanbes und gang Defonbere ber Lieber über bie Bergprebigt und über ben Gbraerbrief, jowie ber 260 Lieber im XIII. Banb.

Es find theils 366 Lieber auf alle Lage bes Jahrs von meift 5 großen und 8—12 kleinern Strophen, ba fich ber Bunfch nach einer größern Berszahl geltend gemacht hatte, wehhalb auch Octavformat gewählt wurde, theils noch als Anhang 33 Lieber für besondere Fälle und Lebensverhältnisse. hier:

"Mein heiland, du bist von ber Erde gegangen"— auf 22. Mai. Ebr. 9, 12. Mel.: "Es glänzet der Christen."

Diefe beiben 1131 Dabn'ide Lieber umfaffenben Auszuge erben gewöhnlich von feinen nach feinem Taufnamen "Dichele" bidelianer genannten Unbangern bei ihren Brivatverfamm: ingen gebraucht, fo bag fie bor und nach bem Lefen einer Bregt Detingers ober Ph. Matth. Bahns und baran fich Inupfenber Aberlicher Befprechung baraus einige Stropben fingen. Obwohl ater ber Leitung eines Melteftenraths als besonderes "Rirchlein" rmlich organisirt, bewegen fie fich boch, in Burttemberg nicht of, fonbern auch in Baben und ber Pfalg weit verbreitet, merhalb ber evangelischen Lanbestirden und zeichnen fich burch rengere Bucht und Sittlichkeit vortheilhaft aus, ba fle fich bie emahrung ber Glaubenegerechtigkeit in ber Lebenegerechtigkeit t ftrengen Aufgabe machen.

3m enticiebenften Begenfat bagegen bilbete fich bie Bres igerianifde Lieberbichtung aus als ein frobliches Lobeifen bes in ber Glaubensgerechtigkeit gefchentten Geligkeits: muffes burd -

Bregizer. M., Chriftian Sottlob, geb. 18. Marg 1751 i Stuttgart. Mitten in feiner Stubienzeit im theologischen Stifte t Tubingen 1768-1773 murbe er ermedt und murbe bann ifelbft nach fünfjahriger Bitariatezeit in Befigheim und in Bichrg 1778 Sologprebiger, ale ber er unter ungemeinem nlauf mit großem Betehrungseifer auftrat. 3m 3. 1783 tam als Pfarrer nach Grafenberg bei Murtingen, wo er fich rheirathete mit Eleonore, geb. Borner, bie ibm awolf Rinber bar. Rach zwölfjahriger fowerer Arbeit an biefer bamals giem: b verharteten Gemeinbe wurbe er im Geptember 1795 als

<sup>\* \*)</sup> Quellen: Der driftliche Bote aus Schwaben von Pf. Burt. 194. Rr. 7. - Dr. Gruneifen, Abrig einer Gefchichte ber religiöfen emeinicaften in Burttemberg, in Jugens Zeitidrift fur bie bifforifde beologie: 1841. heft 1. - Romer, firchliche Geicichte Burttemberge. tuttg. 1848.

Stabtpfarrer in bas kleine Schwarzwalbstäbtigen haiters bach bei Ragold beförbert. hier ward ihm nun erft recht eine Thure aufgethan. Aus ber weiten Umgegend zogen große Schaaren Sonntag für Sonntag zu seiner Lirche, um ben im volksthums lichsten Lone, in ben treffenbsten, meist aus bem gewöhnlichen Leben gegriffenen Bilbern rebenben Prebiger zu hören, ber eine mächtige Erweckungstraft auf viele Seelen ausübte.

Run aber trat in feinem innern Leben ein entfoeibenber Benbepuntt ein. Ru Anfang bes Sabre 1801 batte er einmal ein Wort bes Selbstrubms in Abfict auf feine Brebigergabe fallen laffen, und barüber beugte er fic bann fo febr bor Gott, bag von ba an alle feine Freudigteit babin war und er aber ein Jahr lang gar nicht mehr prebigen tonnte, fonbern einen Bifar halten mußte. Seine Seelenangft flieg mandmal faft bis gur Bergweiflung, und er fieng an, ju gittern und ju beben, wenn nur ein Menfc feinem Bans nabte. Da machte er nach langem Ringen eines Tages einen Rachbarfchaftsbefuch bei feinem Alters und Stubiengenoffen, Pfarrer Sartorius in Grunthal, ber ibe wieber aufrichtete, fo bag er gang beiter gurudtam und mit ben Worten ins Zimmer trat: "Frau! mein Trauergeift ift fort!" Bon ba an fteifte er fich nun, gebrungen, gegen ben vorigen Beift bes Unglaubens in ibm ju tampfen, fest auf fein Laufrecht und bie ihm baburch geworbene Begnabigung und Befeligung, bie alle Sunden hinweggenommen habe. Er las jest fleißig in ber feither in feinem Raften bestaubt gelegenen "geiftlichen Schaptammer" bes Pratorius, und befannte fich "mit Berg und Sand" gu ber fogenannten " Bnabens und Freubenbeicht", welche bon bem Detan Philipp David Burt in Rirchbeim, einem Tochtermann Bengele, verfaßt und ziemlich verbreitet mar: "Ich in Jesu Chrifto reich gemachtes und gerechtfertigtes Rind Gottes betenne mich Gott, meinem himmlifden Bater, bag ich gottlob reichlich und bochlich begnabiget und beseliget worben, nicht allein mit außerlichen leibe lichen Boblthaten, fonbern auch und noch vielmehr mit innerlichen geiftlichen Bobltbaten. Erleuchtung bes b. Beiftes. Blauben. Friebe, Freude und vielen anbern Beilegutern, wie bas mein herr und Gott an mir ertennt und ich leiber fo bolltommentlich nicht erkennen tann, alfo freuen fie mich und find mir lieb und

begehre von herzen, immer mehr und mehr begnabiget und bes feliget zu werben durch seinen lieben Sohn Jesum Christum." Wit um so feuwigerer Begeisterung und Freudigkeit trat er nun als Prediger ber Gerechtigkeit auf. Daneben leitete er fünf Pris vatversammlungen, die fich in seiner Gemeinde gebildet hatten, und zog auch oft und viel in auswärtige Orte, um bort heilss begierige Seelen um sich zu versammeln.

Dehr und mehr gerieth er aber nun in ein einseitiges Treiben. ia Uebertreiben ber biblifchen Lehre von ber Rechtfertigung bes Sanbers burd Chriftum binein und vernachläffigte, wie fic bas Sutachten bes Bralaten Sustinb, ber ibn bekhalb im 3. 1808 im Ramen bes Confistoriums gur Rechenschaft gu gieben batte. ausspricht, "über ber beftanbigen einseitigen Darftellung bes Ibeals eines mabren Chriften, bas bie Bibel jur Nacheiferung borbalt. vollig bie Rudficht auf ungebefferte Menfchen." In einer befonberen Schrift über Luc. 1, 26-57 und 2, 1-36 erklarte er bie Erhöhung ber Menschheit Jesu auf ben bochften Gottesthron und nicht blog, wie Biele thun, bie nur von Chrifti Blut und Bunben reben, feine Erniebrigung bis jum Tob am Rreug für bie Bauptsache. Beil nemlich Jesus burch bie Menschwerbung unfer Bruber worben ift, und fo feine Menfcheit unfre Menfchbeit ift, ba er unfer Fleifc und Blut an fich bat, fo tann er und barum eben ift er Menfc geworben - nachbem bas Rleifd. bas er aus Maria angenommen hat, gur Gottabnlichteit und gum lebenbig machenben Beift erhoht ift, feine Lebenstraft uns mittheilen, baf auch unfer Aleifch in ben Beift erhöhet, unverwestich gemacht, ja ein lebenbiger Tempel ber Gottheit werbe, und alfo ber erfte Zwed ber Erichaffung, nemlich bag ber Menich folle Sott gleich werben, jur Aehnlichteit Gottes folle erhoben werben, in Erfüllung gebracht wirb. Chrifti Erbobung ift unfre Erbobung; fein Beg von ber niebrigften Stufe ber Menfcheit bis gur bochften Stufe ber Gottes : Ehre und Berrlichteit ift auch unfer Weg; in Ihm und burch Ihn find und werben wir Alles, mas Er ift, weil er unfer haupt ift, und ift zwischen uns und 3hm tein anbrer Unterschieb, als bag er ber Borganger und erftgeborene Bruber ift, und wir find nachgeboren, wir find und werben Alles, was er geworben ift, burch Ihn — Sohne Bottes (Joh. 1, 11.13),

Gins mit bem Bater (Joh. 17, 23. 24), mit Chrifto in gleicher Berrlichkeit, Burbe und Dobeit. Rurg Alles, was Befus bat und mas ihm in ber b. Schrift jugefdrieben wirb, bas eignet bie b. Schrift auch und gu, bie wir an Jefum glauben, bag Niemand bier tann Grangen feben. Darüber ruft Bregiger ben Brubern gu: "Lagt uns bes Stanbes ber Gobne Bottes nicht vergeffen, bag wir nemlich mit Chrifto gu gleicher Berrlichkeit verorbnet feben. Das foll uns Eroft, Aufmunterung und Rraft geben, bie wir jest noch fo fowach finb" (1 30b. 5, 4). Bugleich' erklarte er in einem gegen bas Enbe feines Laufes 1816 in 15 Artiteln aufgesetten "driftlichen Glaubenes und Soffnunges betenninig": "ich glaube und betenne, bag Jefu ganger Lauf von feiner gefegneten Empfängnif an bis ans Rreug, ja bis auf feinen göttlichen Thron hinauf mir und allen feinen Glaubigen wirklich fcon zu gut tommt, fo bag ich burch meine Laufe an ibn felig gemacht, bon allen Gunben u. f. w. errettet, bin gegen in bas Ronigreich Jesu Chrifti verfest worben bin, in welchem ich habe und feliglich genieße bie Erlöfung burd fein Blut, nemlich bie Bergebung ber Gunben, fo bag ich mid mit allem Recht ein hochbegnabigtes, felig, beilig, gerecht und berrlich gemachtes Rinb Gottes, fein lebenbiges Glieb und einen Tempel bes b. Beiftes nennen barf." (Art. 15. 10.)

So pries er bann auch in einer Reihe von Liebern, bie er in volksthümlichem Tone und großem biblischem Bilberreichthum bichtete, mit überschwänglichem Freudenton den durch die h. Tanse und durch den Glauben geschenkten Besit der Geligkeit und die Freiheiten, Privilegien und Regalien der auserwählten Rinder Gottes, deren Sünden eins für allemal abgethan sehen durch die Gnadenstuth. In dem Liede: "König, dem kein König gleichetssingt er:

Rein und foone, hetlig, felig. Machteft bu mich in ber Lauf, Darob fing ich und bin frohlich Stets in meinem Glaubenelauf.

Du haft, herr, mich neugeboren; Du vergabit mir alle Sund' Und erhobst, ba ich verloren, Mich zu einem Gotteefind.

Und ein anberes beginnt er mit ben Borten:

Ich weiß, wer ich bin, Lach' man immerbin, Ich weiß, was ich hier genieße, Da bie füßen Gnabenfluffe In mich fließen ein Ganz zum Seligsenn. Ja, ich bin ein Chrift, ber schon selig ift. Ja als Priester und Prophete, Ja als König, welche Rebe! Dir zur Ehre lebt unb bich hoch erhebt. Dein hochtheures Blut Machte alles gut, Es wusch mich im Wassersber Blut grein unb flößte Gnabe

Die völlige Befreiung von Gunbe und Schulb aber ruhmt bem Liebe über Jer. 3, 12. 13 fret und ficher, inbem er

Auf ewig bin ich fret vom Fluch, An mir wirb nichts gerochen, Mein Rame fieht im Lebensbuch, Ich bin ganz losgesprochen. Es ift auf ewig ausgemacht, Daß ich schon jelig jepe; In bir bin ich gerecht geacht't, Mein herz bich himmlisch freue!

n bem Liebe: "Chriften find felige herrliche Leute" von ben-

Rein sind sie, lieblich im Blute des Lammes Und mit Gerechtigkeit berrlich geschmuckt. Sind Freunde Gottes und göttlichen Stammes, Sind unvergleichlich auf ewig beglückt. Keine der Sünden Ift mehr zu finden Gnade ik's, welche sie himmlisch erquickt. Ihnen kann keinerlei Feind je mehr schaden, Weil sie der Seiland in Gnaden bedeckt, Welcher sie aller Schulb gänzlich entladen, Indem der Bater sie auf ihn gelegt. D das ift köftlich, lieblich und tröstlich, Wenn das Gewissen die Sünde noch schreckt.

Solchen seligen Gnabenstandes froh trat er bann auch auf ib ber neutestamentlichen Stellen Röm. Cap. 5 u. 8, 1. 2. r. 6, 11. 2 Cor. 5, 14—17 ben alten Bietisten entgegen, immerwährend behaupteten, man muffe sich als einen armen ver ansehen und ausgeben und gründliche Erkenntnis von neunbenelend haben, und bieses musse einen zu Jesus treis, und bewies immer, "baß ber arme Sünderglaube nicht ber be ber ersten Jünger gewesen seh und auch seinen Grund in den Schriften bes neuen Testamentes habe." So sang

er brum auch nicht bloß einmal ums anbere: "Meine arme Sunberschaft hat Gott ganglich weggeschafft", sonbern bichtete auch in offener Polemit bas Lieb: "Sagt man Euch von Thron unb Krone", worin er ben Brübern bebeutet:

D ihr auserwählten Kinder, Ihr Brautselen allzumal! Ihr sender seine armen Sünber, Kinder send ihr nach ber Wahl! Ihr sollt, ach bebenkt es fein, Könige und Priester seyn.

Rommt ein Schwäher hergeschlichen, Und mit ihm ber Satanas, Der Euch sagt, ihr sollt nur riechen; Wie arg stinkt das Sündensaß: So räumt's ihm durchaus nicht ein, Daß ihr noch sollt Sünder seyn.

Und antwortet Gott ju Ehren: Arme Sünder find wir nicht, Beil wir Jesu angehören, Der uns göttlich jugericht't Und uns in ber Tauf belleib't Selbst mit feiner herrlichteit.

Das Geschwät von Tob und Sünden Und Berbammenswürdigkeit Soll sich nicht bei uns besinden, Beil wir sind gerechte Leut' Und ins himmlische versetzt, Belches herz und Mund ergötzt.

Defigleichen trat er ben Kehren J. M. hahns entgegen, ben er einen "Gefehler" nannte und bessen Dringen auf tägliche Buße und Kreuzigen bes Fleisches ihm zur Werkheiligkeit zu'führen schien, woburch bie Lehre von ber Rechtfertigung getrübt werbe. Darum sang er bas Lieb: "halb Sünber sehn und halb gerecht, wer wird sich bieses wünschen?" barin er sagt:

Mit Kreuzigen bein Fleisch unb Blut Berbienst bu nicht bas höchste Gut. Du kannst mit beinem Dichten Hierin gar nichts ausrichten.

und rühmt in einem anberen :

Sottlob, bag ich burch bie Buß Gatt nicht erft verföhnen muß. Gott hat fich mit mir verföhnt, Straf und Schutt ichon abgelehnt. Bas ich that, thun werb und thu', Rechnet Gott mir nicht mehr zu. Dieß bleibt meine Zuversicht, Daß Gott mich verdammet nicht.

Als er aber bann mahrnehmen mußte, wie viele feiner Anbanger tropbem, bag er bem getauften und glaubigen Chriften bie Bolltommenbeit nur rudfichtlich ber Glaubensgerechtigteit aus Torich, ibn rudfictlid ber Lebenegerechtigfeit immer noch nicht für gang volltommen und geiftlich erklarte, weil ber Rampf mit ber Gunbe erft beim Sterben aufhore, abgleich man fich baburch in feiner Glaubenefrenbigfeit nicht ftoren laffen burfe, bie Feblet, bie fie in Ermanglung ber Lebensgerechtigkeit immer noch begeben, fo leicht nahmen, bag fie teine Bufgebete mehr für notbig erach: teten und separatiftisch bie Beichthanblung mieben, ja als er vollenbe, obgleich er mit seiner Lehre ftets einen beiligen Banbel lebrte und verband, wahrnehmen mußte, wie unter ihnen Lente aufstanben, bie feine Rechtfertigungelehre leichtfertig migbrauchten und auch, ohne von ben Brübern barüber in Bucht genommen gu werben, felbft grobe Ausschweifungen und Unfittlichkeiten, bie fie fich erlaubten, für nichts bebeutenb erklarten, weil ber wiebergeborene Chrift fo febr ohne alle Gunbe fen, bag, wenn in ihm, als Fleisch betrachtet, bie Gunbe auch noch wohne, biefe boch nicht ju feinem eigentlichen Gelbft gebore: fo fab er fich gebrungen, jenem "Glaubenes und hoffnungebetenntnig" befonbere noch ben Art. 13 einzufügen : "ich glaube und betenne, bag mein alter Menfc, mein eigenes Leben und was ich von Abam ererbt habe, mit Chrifto gefreuziget und jum Sterben verurtheilt worben; ich Mbergebe es also freiwillig in ben Tob und will mich bavon in ber Rraft ber neuen Geburt aus Gott geschieben balten, ja bem Billen bes Meifches burch bie im Glauben angezogene Rraft bes Lobes und ber Auferstehung Jesu taglich, ftunblich und augenblidlich abzufterben mich befleißigen, fo bag ich als ein im Glauben und in bem baburch empfangenen b. Geift Lebenber und Wanbelnber bie fünblichen Lufte bes Fleisches nicht vollbringe" (Bal. 5, 16. 17). Chenfo ertlatte er anbermarts aufe Enticiebenfte: "Wir haben bie Buge taglich nothig bis an unfer Enbe, und wer fie nicht immer für nothig balt, betrügt fich febr und tann wieber bom Chriftenthum nach und nach abtommen", worüber ihm aber bann freilich von ben feparatistischen Ultras feiner Anhanger ber Rame "weißer Teufel" ju Theil murbe.

Zwei Jahre vor seinem Tobe, wurde er: von einem Schlags

anfall betroffen, worauf er fich in ftillem Umgang mit wenigen Freunden zu feinem Heimgang ruftete; ber bann and am 30. Det. 1816, jenem Tage ber großen Ueberfdwemmung, eintrat.

Rach feinem Lobe breiteten fich feine Anbanger. bie: fich felbst "Berechte" ober aus "Selige" nannten, erft :recht aus namentlic auf bem Schwarzwald, im Ammerthal zwischen Tubingen und Berrenberg fowie im Rembe und Muerthal, wo : Ab anblreiche Berfammtungen: froblicher Chriften bilbeten; bon Bregiger felbft fo genannt ... wegen ihrer Freiheit bes Beiftes; megen ihrer Freube über ber gangen Babrheit, wegen ihres beitern und muntern Bezeugens: und Betragens." - Nach . manchen Musichreitungen, went auch gehörte, bag fie bei ihren Anbachteubungen mit Begleitum bon Beigen: und Schalmeien: nach anfibgigen Baffenbauermelobien, :wie "Ei bu lieber Auguftin, . 's Gelb ift bin, 's Beib ift bin" ibre geiftlichen Lieber fangen und im Gefühl ibrer Befeligung einmal über's andre gufamen "Judhe!" forieen, wurben fie all: mählich nemäßigter und milber und tehrten von gröbern separa tiftischen Ausartungen in bie Schranten ber firchlichen Debnung gurud, fo bag, mabrent ein Theil berfelben gwar bie Gatramente in ber Rirche benütt; aber boch felten bie Brebigten befucht und von ber Beichte gang: wegbleibt, ein anbrer Theil bei guter Geiftes: gucht mehr eben nur bie felige Dankesfreube für bie ohne alles eigene Berbienft empfangene freie Gottesgnabe in Chrifte unter fich nährt und pflegt. Aus ben Liebern Pregizers \*) und feiner Freunde baben fie fich ein befonberes Lieberbuch gebilbet, beffen fie fich bei ihren Erbauungestunden bedienen. Es bat ben Titel:

Sammlung geiftlicher Lieber jum Gebrauch fur glaubige Rin-ber Gottes. Lubwigsburg 1821. (2. Auft. baf. 1835.) In erweiterter Geftalt erichien es bann, von ben Stumbenhaltern

Mid. Reich in Engelsbrand bei Neuenburg und 3oh. Beorg Somudle

<sup>. . . . .</sup> Gine tleine Sammlung berfelben war voraus foon erfcient unter bem Titel: "Lieber und einzelne Berfe verfciebenen Inhalts von M. Bregiger, Stodtpfarrer in Saiterbach. Dub. bei Fues. 1817." Sie enthalt neben 34 Dentversen für Confirmanden und 16 gereimten Prebigtvorstellungen 9 Lieber, von benen 5 in das Lieberhuch aufgenommen wurden, 3. B. das im Otiginal als Onomasticon auf Ernst Gerbach, Humacher in Lauffen" sich barstellende Lieb: "Ernst im Christenthum ist nöthig." Unter den 4 im Liederbuche weggelaffenen Liedern besindet sich ein "Lieb an ben bochftgefährlichen Geparatismus": "Lag bich gern, wie Jefus, feb'n' fleißig in bie Rirche geb'n."

;; in Burgstall a. Murr, zwischen Badnang und Marbach, in nenem Abhpud besorgt, unter bem Titel;

Dieber- Sammlung für glaubige Kinder Goites. Busamengetregen und jum Arug besordert worden von Golden, die durch Jesum Gbriftum, als ihrem einzigen Erlbser, bas gange heil und ihre Seligkeit suchen, ihm glauben, frob und selig darin leben. Bebft dem christlichen Glaubenes und hossungebekenntniß des St. R. Wrigier. Badnang 1849. Mit 285 Rumenn. Unter demselben Titel erschen eine neue, durch Natihaus Scheible in Hornberg verbessert Auslage. Reutlingen 1863. mit bloß 224 Rumern. Bom ursprünglichen Liebergrundstod Rr. 1—185 ist nur 1 Lieb (Nr. 19) weggelassen und bafür ein anderes eingeset, von dem Andang ber spätern Auslagen bagegen sind die Rumern. 186—267, außer 2 Charreitagse und 2 Ofterliebern von Schwold und 3. Frand durchaus Predigtreime Pregiers zu sämtlichen Feße, Conna und Feiertagen, sowie die nicht von anderswoher ftammenden

und J. Frand durchaus Predigtreime Pregizers zu sämilichen Fells, Sonn: und Friertagen, sowie die nicht von anderswoher frammenden.
Numern 278. 280 und 281 (aus bem Englischen von Mississer Binkler) weggelassen und dafür als Nr. 186—207. 219 und 228 "nachträgliche Lieber von Pregizer" neu eingefligt; von welchen neben einem schon in der Aust. 1849 besindlichen als sicher Leegizer zugehörig und als wirklich schone, einem jeden G. zur Zierbe gereichende Lieber auszuzeichnen sind:

"Mein Freund ift mein und ich bin fein, dieß foll mein Wahlfpruch bleiben" — hohel. 2, 16. Mel.: "3ch glaubes barum rebe ich."

"Boblauf, mein berg, bem berrn gu fingen" - Lobgefang. Del.: "Dent ich an jene himmelechore."

Neben vielen anbern im ursprünglichen Liebergrundstod Rr. 1—185 befindlichen Liebern von Pregizer, wie z. B. Nr. 146. 105. 50., die aber nicht alle mehr als solche zu erkennen sind, weil sie bort ohne alle nähere Bezeichnung unter manche andere Lieber aus der Cothenischen Liebersammlung (wie z. B. Nr. 167. 142), von Schmold wie z. B. Nr. 181. 183), von Lehr (wie z. B. Nr. 28), von Boltersborf (wie z. B. Nr. 109. 184), von Prälat Magnus Fr. Noos (Nr. 224) u. s. w. und unter Lieber von Freunden und Anhängern Pregizers, wie z. B. dem Schulmeister Tichelin, dem Provisor Künstle, der Frau König im Säu eingestreut sind, sinden sich hier auch Lieber seines Jugend- und Herzensfreundes

Bold, D. M., Wilhelm Lubwig, geb. 20. Sept. 1750 in hornberg, nem bamals noch württembergischen, jeht aber babilchen Stäbtchen im Swarzwald, wo sein Bater Spezial war. Er wurbe, während er im ihn Tibingen Theologie subirte, im Jahr 1772, turze Zeit nach regiter, an den er sich aufs innigste anschloß, gründlich bekehrt und m bann, nachdem er Bitar bei seinem Bater gewesen war, 1781 als sarret nach Gächingen, einem Dorse auf der schwählschen Alb bei tach, wo er in großem Segen wirkte. Bon da wurde er im Jahr 1800

<sup>\*\* 9</sup> Agl. weitere Züge aus feinem Leben und Birlen im Christensten pon Burt. 1831. Kr. 3. 7. — 1832. S. 5. 85. 76. 103. 244. — 183. S. 7. 99. 130. 135. — 1835. Rr. 27. 45.

auf die Pfarrei Aibtlingen bei Boblingen berufen, wo er 1805 die treff: liche Jugenbidrift forieb: "Werbet gute Rechner und Denter!" Mis Brebiger befaß er eine vorzugliche Gabe, fleingarte Bergen gu erweichen, wie er überhaupt ein Dann bes Bolfes war und mit bemfelben in feiner Sprace reben tonute, wie nicht leicht ein anberer, weffhalb er auch in feiner Rirche zu Aibtlingen einen großen Bulauf von Einheimischen und Fremben hatte, und feine Birtfamtelt eine fehr ausgebreitete war. Bei allem biefem Birten fat bas Beil und Boblergeben Bielet fchrieb er et fich aber flets zur Bermahrung vor Ueberhebung und heuchelet als Regel bor: "Thue bein Gutes im Berborgenen und ichweige baju; bein Bojes und bein Schlechtes aber lag tund werben." Am erften Tage feines Cobestahres ichrieb er noch voll Gifer, Gutes ju wirten, fo lang es Tag ift, als Reujahrsgebanken in sein Tagebuch: "Ju bem neuen Jahr wird es lotteriemäßig hergehen. Bie muß ich's nichen, das mir kein Gild entwischt? Sehe auf alle Loose, es sind 365, so gewinnst du alle Treffer. Suche jedem Tage etwas abzugewinnen; jeder ift ein Gluds- und Fang- das Geleng er, die Zeit wohl auskausend und auch unter empfinden. Aden Beiben, Die fich in ben letten Jahren feines Lebens jufamenbrangten, ber Bergebungegnabe Gottes fich getroftenb bem "froben Biel" entigegen, bas er bann auch, über feelforgerlichen Befuchen Bei Rervenfiebertranten in feiner Gemeinbe von berfelben Rrantheit ergriffen, am 10. Mug. 1811 erreichte.

Sein ale bas einzige aus biefer Pregizer'ichen Lieberfammlung, in ber es fic 1825 erfimals gebrudt finbet, in ben Rirchengebrauch über-

auf mein Berg." Mit 16 Str., von benen Str. 5. 11 unb 12 daratteriftifd finb:

- 5. Billft bu es felbft ermerben, Bas Chriftus burch fein Sterben Der Belt icon langft erworben, So ift's mit bir verborben.
- 11. Wie groß auch sen ber Schabe, Biel macht'ger ift bie Gnabe. Beim ewigen Bergeben Benießt man ew'ges Leben.
- 12. Sich ftete im Beift erneuern, Macht's leicht, bem Fleifch zu fteuern; Der Blid auf jene Rreuben Berfüßt auch große Leiben.

Im Burt. u. Mennon. G. mit 10 Str. unter Beglaffung von Str. 5. 9-12: 14.

Bang entfprecenb bem Freubenton ber Pregizerianifchen Lieberbichtung ift es, daß in der Liebersammlung einem namhaften Theil ber Lieber bie bekannten trippeltaftartigen geiftlichen Melobien: "Alles was man in ber Belt" — "Eins ift noth" — "Bie groß wird borten die Freud" — "Auf du priesterlich's Geschlechte" — "Her, die Niemand geregleichen" — insbesondere "O selige Stunden, die Jesus" (22) vorgezeichnet sind, und nicht weniger als 46 Lieber theils gar feine, theils bie Borgeidnung "nach eigner Melobie" tragen, wobei icon bas Metrum unvertennbar auf allbefannte weltliche Boltemelobien binweist, wie g. B. bei Dr. 55: "Freuet Guch bes Lebens, weil ihr ermablet fenb", nicht bloß bas Metrum, sonbern felbft auch ber Liebanfang bie Melobie bes frobligen Gefellfhaftsliebes: "Freuet Guch bes Lebens, weil noch bas Lampchen glubt" erratben

läst. Den zwei Liebernumern 76 und 118 ift offen die Melobie bes Capliebes; "Auf, auf, ihr Brüber, und send start" vorgezeichnet, welches sogar im Texte bei Nr. 118 nachgebilbet ift.

## b. Separatiften,

Reue Bluthen geiftlicher Lieberbichtung und frifche Spuren von Gefangbuchsbilbungen\*) zeigen fich in ber Dennoniten-Gemeinde ber Taufgefinnten (f. Bb. VI, 185, Bb. II, 419-421), welche in ben Nieberlanben, mo fie namentlich in Norbholland, und Friedland noch verbreitet ift und 127 Gemeinben mit ungefahr 140 Prebigern bat, im Jahr 1835 bas britte Gacularfeft bes Austritts Mennos aus bem Babfithum öffentlich und feierlich begangen bat und immer auch noch in Deutschland, nas, mentlich am Rieberrhein und in Rieberfachfen, fowie in ber Bfalg und in ber Gegend von Dangig in Oftpreußen verbreitet ift, übrigens ihren Charatter so wesentlich geanbert hat, bag unparteiifche Schriftfteller unter ihnen es felbft jugefteben, Menno Spmons wurde, wenn er jest auffteben tonnte, feine geiftliche Rachtommenfcaft beim erften Anblid taum wieber ertengen, inbem fich bie alte Auruckaezogenheit bei ihnen verloren bat und bei Bielen bie mennonitische Eigenthumlichteit taum mehr in etwas Anderem, als im Festhalten an ben Grunbfaben über Taufe unb Eid offenbart, wie auch unter ihnen bie theologische Wiffenschaft nicht mehr verachtet, fonbern mit Gifer betrieben wirb.

Nachbem längere Zeit ein zu Elbing erschienenes "Gesangbuch für Mennoniten", bas noch im J. 1843 bie 9. Auflage erlebte, im Gebrauch gewesen war, besorgte ber Aelteste und Prediger ber Danziger Mennonitengemeinbe, die von Alters her eine ber größten war und strenge Kirchenzucht übte, J. Mannharbt, welcher auch im Berein mit Mehreren "Mennonitische Blätter zur Belehrung und driftl. Erbauung zunächst für Mennoniten. Danzig. Jahrg. 1854—1856." herausgab, in acht evangelischem Sinne ein

"Gelangbuch für Mennoniten-Gemeinben. Dangig 1854." In bemfelben erscheinen brei mennonitifche Dichter mit 23 aufprechenben unb erbaulichen Liebern: Johann Bilhelm Mannharbt (geb.
1760, † 1832), bes herausgebers Bater, mit 6, Jatob be Beer

<sup>?)</sup> Auch ein "allgemeines Formularbuch jum Gebrauch beim bffent: fichen Gottesbienft in ben evang. Mennoniten- Gemeinden. Monsheim 1852." trat in ber Reuzeit ju Lag.

(geb. 1739, + 1807) mit 2 unb, am zahlreichften vertreten, hans Domber, geb. 1742 gu Dangig, feit 1788 Prebiger beb Mennonitens Gemeinde im Stabtgebiet von Dangig, wo et 1815 facts. Es werben ihm 15 Lieber gugefchrieben, die ihm übrigens nicht alle angehören. \*)

Für Mittels und Subbeutschland war zuvor schon erschienen: "Gesangbuch zum Gebrauch bei bem öffentlichen Gottesbienste und ber hanslichen Erbauung, zunächt für einen Scheil ber Mennoniten- Gemeinden beider heisen, der bairischen Pfalz, Rheinpreußens und bes herzogthums Nassau bestimmt. Biesbaben 1843."

Dieses G. fiel aber nicht ganz befriedigend aus, weßhalb bie Pfälzischen Gemeinden fich ein besonderes G. schusen, bessen Einsuhrung auf der am 7. Inni 1854 in Eppstein bei Frankenthal abgehaltenen Versammlung von Predigern und Borssehern allgemein beschiefen und auch von den Brüdern in Baben und Württemberg, sowie von mehreren Gemeinden in den vereinigten Staaten Nordameritas angenommen wurde. Dasselbe hat den Litel:

"Befangbuch jum gotiebbienfilichen unb hauelichen Gebrauch in evangelifchen Mennoniten-Gemeinben. Borme 1856." Wit 600 Liebern. In bem Berzeichniß ber Lieberbichter, unter benen fich 220 Dichter ber lutherifchen und reformirten Rirche aus allen Beiten Befinben, Luther aber freilich nur mit 6 Liebern bebacht ift, finbet fich bie Be-mertung: "Alle, welche fich bes gegenwartigen G.'s bebienen, finb A. Rnapp jum innigften Dante verpflichtet für bie mahrhaft beilberliche Sulfe, bie er burch Rath und That bei ber Bearbeitung beffelben erwiesen hat." Es find befbalb auch nicht weniger als 30 Lieber Rnappe in bas G. aufgenommen worben und 3 berfelben, zwei zur Brediger- und Digconen-Babl und eines über apostolische Gemeinezucht hat er eigens für baffelbe gebichtet (f. G. 231). Ueber ben bommologifchen Arbeiten für bas Buffanbetommen biefes mennouitifden G.'s tam Enapp baju, fein "Evangelifches G." vom 3. 1855, bas er ale Beitrag jur Fertigung firchlicher G.G. noch vor bem Drud bes Mennoniten : 3.76 herausgab und von bem er in ber Borrebe fagt, "burch eine ganz eigenthumliche Berantoffung, ohne besonbern Borsab" sein er zu bieser Arbeit getommen. Sein über- wiegenber Ginstuß auf bessen Geftaltung zeigt sich benn nun auch barin, baß von ben 730 Liebern bes Knapp'ichen Evang. S.'s nicht weniger als 465 auch unter ben 600 bes Mennoniten S.'s steben und zwar gang und gar in berfelben Textrecenflon, bas lettere alfo faft % mit ersterem gemein bat, indem nur 135 nicht gemeinschaftlich find. Bon biefen find 28 bem Burt. G. entnommen und nur 14 für ben eigentlichen Mennonitengebrauch bestimmt, nemlich jene 3, welche Knapp eigens hiefür gedichtet hat, 1 gutes Lieb nach

<sup>\*)</sup> So 3. B. bas Lieb: "Bon bir, o treuer Gott, muß Frieb und Eintracht kommen", bas im Wirt. G. Aufnahme fanb (vgl. auch G. Odring zu Elbing in seiner Choralkunde. 1865.) Allein baffelbe findet fich schon in Beter Bulch's Liebertheplogie. 1727. und im Journaler schen G. 1740 unter dem Ramen des 36ch. Berrinann (f. Bo: IV, 34 fl.)

ber Taufe: "Ich bin, herr, ju bir gekommen" von Jul. Käbn er, Prebiger ber Baptisten=Gemeinde in hamburg, und 10 im Register als "Mennonitischen Berfassern" angehörende Lieber bezeichnete Rusmern, von denen 2 für die Predigerwahl, de für die Taushandlung bestimmt sind und 1 vom Eide handelt. Das 10., mennonitischen Ursprungs zwar, aber ohne Condetheit vom Christenwandel Handelnd, ist allein nennenswerth:

"Auf biefer Erbe im Bilgerftanb" - 2 Gor. 5. 6.

Gine Fortsetung ber Socinianischen Liebenbichtung und Gefangbuchebilbung (Bb. IV, 182 f.) bie gur bochften Boteng migt fich in ben freien Gemeinben ber Lichtfreunde ober protestantischen Freunde.\*) Anfänglich waren es nur mit bem Rabr 1841 fich innerhalb ber Rirde bilbenbe Bers eine von Rationalisten, die unter der Führung des Rastor Uhlich que Bommelte bei Calbe unweit Magbeburg gegenüber ber fich immer entschiedener geltenb machenben kirchlich-glaubigen Richtung bie freiefte Bemegung fur ben alten Rationalismus, wie er beim Beginn: bes Jahrhunberts in ber Bluthe gestanben, in Anspruch nahmen und gur rudfichtelofen Berbreitung beffelben nun auch auf bie Daffen zu mirten fich anschidten. Als bann aber bei einem Busamentritt berfelben in Cothen 29. Mai 1844 ber fpeculative Rationalismus bes Jung - Segelthums bas Uebergewicht. unter ihnen erlangte, fofern bie von bem burch Strauf Leben Jefu und bie Einwirkung Ruge's über ben alten Rationalismus binausgeführten Salle'iden Brebiger Wislicenus vorgelegte Frage: "ob Schrift ober ber eigene Menschengeift bie lette ents fcheibenbe Norm fen", ju Gunften bes lettern entichieben murbe, und barauf bin, und nachbem er feinen Cothener Bortrag: "ob Schrift, ob Beift" 1845 gebrudt ausgegeben, 23. April 1846 Bielicenus feines Amtes entfest worben war, fo erfolgte nun burch ibn 26. Sept. 1846 bie Grunbung ber erften "freien Gemeinbe" in Salle, ber balb bie von weitern folgte, naments lich in Magbeburg unter Uhlich, in Salberstabt unter Abolph Bielicenus, gew. Prebigers in Bebra; in Königsberg unter bem Divisionsprediger Rupp und in Norbhaufen unter bem gewesenen Delibider Brediger Chuard Balber, mo 26. Septbr. 1847 bie

Bgl. Ueber bie Gesellschaft ber protestantischen Freunde von Findeis. 2844. — Geschichte ber religiösen Bewegung ber neuern Beit von Emmps. Leipz. 1853 ff.

hausen eine freie Gemeinbe grunbete, bie zu Anfang bes nächsten Jahrs bereits auf 500 stimmfähige Mitglieber herangewachsen war. Er gab beraus:

"Ligber und Gefänge ber freiprotestantischen Gemeinbe ju Rordhaufen. herausg, von E. Balber. Nordhausen, 4 hefte. 1847— 1850.", wozu bann 1850 in erster Lieferung von Fr. Thiele Melobien erschienen, unb:

"Lieberbuch für freie religible Gemeinben. Berausg, bom Berein für religible Reform in Norbhaufen burch E. Balber. Rorb

···· haufen 1863."

Im Anschluß barau find für ben neuesten Gebrauch erschienen: "Gefänge für freie religibse Gemeinden. Berausg, von ber Gemeinde ju Frankfurt a. M. Offenbach u. Blest. 1868.\* "Gefänge für freie religibse Gemeinden. U.I'm v. J. (1866).

Die lettern g. B. besteben aus 54 Rumern, bon benen 15 bem Duller'iden G. entnommen find. Debr als bie Balfte find umgemobelte altere und neuere Lieber ber lutherifchen Rirde bber aus Reminiscenzen berselben gusamengeftudelte Gesangnumern. Richt einmal "Gin fefte Burg" ift in seiner Urgeftalt respectet und Str. 2 ift in zwei Stropben breitgefclagen, bie mit ben Botten fcliegen: "Lange icon genug fpielten Lug und Trug bas himmlische Glud ber Bahrheit uns gurud. So folls nicht langer bleiben!" Und felbft von Gellerte Lieb: "Bie groß ift bes Mumacht'gen Gute" haben bloß Str. 1. 2. 4. Gnabe gefunden; bonn follegen fic an die Schluß-worte ber 4. Strophe: "Gott foll ich über alles lieben und meinen Rachften fo wie mich" 3 neuersonnene Strophen an des Anfangs: "Der Glaube ift's, ben wir befennen, bem wir getreu find bis gum Tob": "Richt foll ber Glaube Menfchen treunen, Lieb ift, o Berr, bein erft Gebot." Bas von eigenen neu und frei gebichteten Liebern fich finbet, hat feine Burgel im flachften pantheiftischen Sumanismus, in ber "Religion ber Menscheit", wobei unter fentimentalem Aufzug bie höhere abstracte Bahrheit — Geift — Geistellatheit — Menschenliebe — Brüberbund geseiert wird. So beginnt ein Ofterlied: "Ums Grab des Auferstandenen schlinget des Frühlings schönste Blume sich; die Wahrheit, die die Welt bezwinget, aus dir, o Gott, blubt sie burch bich! — stels muß sie wieder auferstehen, wenn sie auch lang begraben lag." In einem Pfingstlieb: "Du Sturm, ber mächtig" muß die Gemeinde singen: "Es gilt zurückzusordern das Recht, das Frieden schafft, das Recht, das auszulprechen, was die Bernunst erkannt", und in einem Abendmahlstliede: "D. Lagt uns am Altare jeht seiner bankbar freu'n und froh ben Bund ber Liebe, ben Jugenbbund, erneu'n!" Am bezeichnendsten aber beginnt ein Gemeindelied mit den Worten: "Wir wollen nicht den alten Glauben, der unfrem Geift nicht mehr entspricht, wir wollen nicht bem Denken rauben, bag fegnend es burch Irrthum bricht."

Der verhältnißmäßig beste Dichter unter ben Lichtfreunden

Würkert, M. Friedrich Ludwig, geb. 16. Dec. 1800 zu Leignig in Sachsen. Er wurde 26. Sept. 1824 Diaconus zu Mitwelba, und nachbem er vort zum Archibiaconus vorgeruck

war, 1843 Pfarrer ju Pfcopau, wo er aber fich von bem Sturmgrift bes Sabre 1848 binreifen lieft, in Rolge beffen er-1850 feines Amtes entfest und gur Buchthausstrafe verurtbeilt wurde. Im R. 1851 wurde er jeboch begnabigt, worauf er fich als Bribatmann in Leipzig nieberließ unb bus Sotel be Sare errichtete, in welchem er feinen Gaften fortidrittliche Bortrage gu'halten pflegte." 3m Jahr 1867 erhielt er einen Ruf als Prebiger an bie freie Gemeinbe gu Sanau.

In Mittweiba rebigirte er eine religibfe Beitschrift: "Der Tempel gur Erbauning für alle Chriften. Dreeben 1834 u. 1835." Dann'idrieb er auch "Befus Shriftus ober bas Leben bes Berrn für bas ebangelische Chriftenvoft. Dit einem Anhang: bie biblifden Gefciebten M. u. R.- Teftamente in poetifcher Bearbeitung. Deifen 1843." Die Testern find aber nicht von ihm felbft verfaft. 'fonbern blof gefammelt, wie auch feine "Morgentlange. 2 Befte. Berl. 1830." nur ein Sammelwert romantifcher Erablungen und vermischter Gebichte anberer Berfaffer finb. Geine eignen Dichtungen finben fich jusamengestellt in bem Berte:

Bubwig Barterte Gebichte. Ausgug aus einigen feiner größern Berte, ben "Lichenbilbern", ben "Norblichtern" (1831) und ben "Grundtonen." Zusamengestellt und herausg, von Ferd. hartmanu. Chemnis 1852." hier:
"Gott richtet immerbar auf Erben" — Gott ber rechte

Im Burt., Narg. u. Dibb. G.

33.11. Gitte besonbere Gesangbuchebilbung zeigt fich folieflich auch iti ben mabrend ber letten 20 Jahre in Deutschland erftebenben Dethobiftengemeinben. Der im Schoos ber bifcoflichen Riethe Englands burch John Westen ins Leben gerufene Methobismus, fo urfprunglich fpottweife megen feiner methobifchen Frontmigfeit genannt, wie bie von A. S. Frante und feinen Dalle'ichen Collegen erwedte Frommigteit ben Ramen Bietismus erhielt, hatte fich feit 1766 in Norbamerita \*), befondere in Bennfplvanien, Maryland, Birginien und Norbearolina anzusiebein angefangen, und mar 1784 nach ber Unabhangigfeitertlarung ber Boller, mabrent er bis babin immer noch in gewiffer Ber-

<sup>7:...)</sup> Bgl. Bhil. Schaffe Amerika ober bie politifcen, focialen und fircilichereligiblen Buftanbe ber Bereinigten Staaten in Norbamerika mit befonbeter Rudficht auf bie Deutschen. Betlin 1854.

hausen eine freie Gemeinbe gründete, die zu Anfang bes nächsten Jahrs bereits auf 500 stimmfähige Mitglieber herangewachsen war. Er gab beraus:

"Lieber und Gefänge ber freiprotestantischen Gemeinbe zu Rorbhaufen. Herausg, von E. Balber. Norbhausen, 4 hefte. 1847— 1850.", wozu bann' 1850 in erster Lieferung von Fr. Thiele Melobien erschienen, unb:

"Lieberbuch für freie religible Gemeinben. Berausg, vom Berein für religible Reform in Norbhaufen burd E. Balber. Norb-

haufen 1863."

Im Auschluß baran sind für ben neuesten Gebrauch erschienen: "Gesänge für freie religiöse Gemeinden. Herausg, von ber Gemeinde ju Frantfurt a. M. Offenbach u. Wiesb. 1868."
"Gefänge für freie religiöse Gemeinden. U.Im o. J. (1866).

Die lettern g. B. befreben aus 54 Rumern, bon benen 15 bem Duller'ichen G. entnommen find. Debr ale bie Balfte find umgemobelte altere und neuere Lieber ber lutherifden Ritche ober aus . Reminiscenzen berfelben gufamengeftudelte Gefangnumern. Richt einmal "Gin fefte Burg" ift in feiner Urgeftalt refpectett unb Str. 2 ift in zwei Stropben breitgefclagen, bie mit ben Borten foliegen: "Lange icon genug fpielten Lug und Erug bas himmlifche Glud ber Bahrheit uns jurud. Go folls nicht langer bleiben!" Unb felbft von Gellerte Lieb: "Bie groß ift bes Allmacht'gen Gute" haben bloß Str. 1. 2. 4. Gnabe gefunben; bann ichließen fich an bie Schlußworte ber 4. Strophe: "Gott foll ich über alles lieben und meinen Rachften fo wie mich" 3 neuersonnene Strophen an bes Anfangs: "Der Glaube ift's, ben wir befennen, bem wir getreu find bis gum Tob": "Richt foll ber Glaube Menichen treunen, Lieb ift, o Berr, bein erft Gebot." Bas von eigenen neu und frei gebichteten Liebern fich finbet, bat feine Burgel im flachften pantheiftischen humanismus, in ber "Religion ber Menfcheit", wobei unter fentimentalem Aufgug bie bobere abstracte Babrheit - Beift - Beiftestlarbeit - Den: schenliebe - Brüberbund gefeiert wird. Go beginnt ein Ofterlieb: "Ums Grab bes Auferstandenen folinget bes Fruhlings foonfte Blume fich; die Bahrheit, die die Welt bezwinget, aus bir, o Gott, blift fie burch bich! — ftels muß fie wieber auferfleben, wenn fie auch lang begraben lag." In einem Pfingstlieb: "Du Sturm, ber machtig" muß bie Gemeinbe fingen: "Es gilt zurudzuforbern bas Recht, bas Frieben schafft, bas Recht, bas auszulprechen, was bie Bernunft erfannt", und in einem Abendmahleliebe: "D, lagt uns am Altare jest feiner bantbar freu'n und froh ben Bund ber Liebe, ben Jugenbbund, erneu'n!" Im bezeichnenbften aber beginnt ein Gemeinbelieb mit ben Borten: "Bir wollen nicht ben alten Glauben, ber unfrem Geift nicht mehr entspricht, wir wollen nicht bem Denten rauben, bag fegnend es burch Grethum bricht."

Der verhaltnigmäßig beste Dichter unter ben Lichtfreunden

Würkert, M. Friedrich Ludwig, geb. 16. Dec. 1800 zu Leißnig in Sachsen. Er wurde 26. Sept. 1824 Diaconus zu Mittweiba, und nachbem er vort zum Archibiaconus vorgerach

war's 1848 Pfarrer an Pfchopau, wo er aber fich bon bem Sturmgeift bes Jahre 1848 binreigen lief, in gorge beffen er 1850 feines Amtes entfest und gur Buchthausftrafe verurtbeilt wurde. Am R. 1851 wurde er jeboch begnabigt, worduf er fich ale Belbatmann in Leipzig niebetlieft und bus botel be Gare errichtete. in welchem er feinen Gaften forfichritiliche Bortrage gu'halten pflegteil Im Jahr 1867 erbielt er einen Ruf ale Prebiger an bie freie Gemeinbe ju Sanau. In Mittweiba rebigirte er eine religibfe Beitfdrift: "Der Dempel gur Erbauung für alle Chriften. Dresben 1834 u. 1895." Danit' forieb er auch . Refus Chriffus ober bas Beben bes Berrn für bas ebangelische Chtiftenvolt. Wit einem Anhang ! bie bibe Lifthen Gefdiden M. u. N. Teftamente in poetifcher Beurbeitung. Melften 1843." Die Tettern find aber nicht von ihm felbft verfaft, "fombetit blog gefammelt, wie auch feine "Morgentlange. 2 Befte. Bert. 1830." nur ein Sammelwert romantifcher Ergablungen und vermischter Gebichte anberer Berfaffer finb. Geine eignen Dichtungen finben fich jufamengeftellt in bem Berte: B'abwig Birterte Gebichte. Auszug aus einigen feiner größern Berte, ben "Lichenbilbern", ben "Nordlichtern" (1831) aus den "Grundtonen." Zusamengestellt und herausg, von Ferd. Hartmanu. Chemnis 1852. t hier:
"Gott richtet immerbar auf Erben" — Gott ber rechte Richter. Im Bart., Aarg. u. Olbb. G. Wille Gine besonbere Befangbuchebilbung zeigt fich ichlieftich auch fit ben mabrend ber letten 20 Jahre in Deutschland erftebenben Dethobiftengemeinben. Der im Schoos ber bifcoflicen Rirthe Englands burch John Wesley ins Leben gerufene Metho: biemus, fo urfprunglich fpottweife wegen feiner methobifchen Frontmigteit genannt, wie bie von A. S. Frante und feinen Salle'fchen Collegen erwedte Frommigfeit ben Ramen Bietismus erhielt, hatte fich feit 1766 in Norbamerita\*), befondere in Bennfplvanien, Maryland, Birginien und Norbcarolina anzusiebein angefangen, und war 1784 nach ber Unabhangigfeitertlarung ber Boller, mabrent er bie babin immer noch in gewiffer Ber-

Bir. Bott. So affa Amerika ober bie politifcen, focialen und firchlichereligiöfen Zuftanbe ber Bereinigten Staaten in Norbamerika mit befonbeter Rutficht auf bie Deutschen. Betlin 1854.

M. Billere vollftanbiges Choralbud" mit bingugefügten neuen Melobien, und &. Doofer ju Burgen 1869 bie 4. Auflage bes gang nach Siller und Schicht eingerichteten Grimmaifden 4ftimmigen Tafdenbuchs vom 3. 1844 erfceinen Taffen tonnten. Aber auch in anbern Bebieten gelangte noch bie Biller'iche Das nier gur herricaft. Es machten fie g. B. geltenb G. Ch. Apel ju Riel in feinem Choralbuch jum Schleswig : Bolfteinifden Befangbuch 1819 (2. Aufl. 1830), Softapellmeifter fr. Soneiber in Deffau, ber Componist bes "Weltgerichts", in bem gum Un: balt Deffauischen Gesangbuch vom J. 1829, Organift 3. Fr. Sowente in hamburg in bem jum hamburger Befangbid vom 3. 1832 (2. Auft. 1844), Organist 3. Chriftoph Relbe von St. Martini in Braunfdweig, fowie C. S. Strube in Bolfenbuttel in ihren Choralbuchern jum Braunfdweiglichen Gefangbuch bom 3. 1832 und 1839, mabrent fie Dom Drganift Bilhelm Soneiber ju Merfeburg und Organift Bilhelm Duller zu Magbeburg mit ihren Choralbuchern bom 3. 1835 und 1841 in ber preugifchen Proving Sachfen, und J. G. Do. pfer, Brof. ber Musit und Organist in Beimar burch fein allgemeines und vollständiges Choralbuch vom 3. 1843 (5. Aufl. 1860) im Beimarischen vertreten, und Ober-Organist Abolph fr. Deffe in Breslau fie nicht nur burch fein "Schlefifches Chorale buch" vom 3. 1836 (4. Aufl. 1848) in bie Broving Schleffen, fonbern and noch burch fein für bas Provingial : Befangbuch jugerichtetes: Rheinisch: Westphälisches Choralbuch vom 3. 1840 in bie Rheinproving verpflangte, Rantor S. Rraufe in Rollin fie fogar noch burch fein Choralbuch vom 3. 1854 für bie Proving Bommern geltenb machte, und Organift B. Enthaufen in hannover burch fein als Bearbeitung bes Bottner'ichen Choral: buches (28b. VI, 478) fich tunbgebenbes Choralmelobienbuch bom 3. 1847 und feine Choralmelobien gum Sannoverifch: guneburger und Silbesheimer Gesangbuch vom 3. 1854 (2. Aufl. 1858) bem gangen Ronigreich Sannover aufbrang.

Mühlam also nur konnte bie Erneuerung bes Sporalgesangs fich Bahn brechen, obwohl schon 1780 Gottfried Jerber in seinen "Briefen über bas Studium ber Theologie" (IV, S. 303) bie Mahnung hatte ergehen laffen, man solle boch bem Gottesbienst

bie Burbe: und Feierlichkeit erhalten .. ber Rirchengefang bore fa fall ouf. Choralgefang zu febn, und feit bem mit bem R. 1847 ofugetretenen Benbepuntt im Glaubensteben ber beutfden Ration immer: mehr . Stimmen , boran bie bes gefrierten Rechtsgelehrten De. Thibaut in Deibelberg, bafür laut murben, bag ber Choral und feine Begleitung wieber gur alten Burbe und Ginfachbeit aurudzuführen feb. h r Bevor jes aber bamit Ernft murbe,, berfuchte man im beutiden Guben eine beffere Beftaltung bes Choralgefange burd Ginfabrung bes allgemeinen Eftimmigen Gemeinbegefange. 3n ben reformirten Rantonen ber beutichen Comeis, wo fich junachfteim Buricher Ranton burch Pfarrer Schmiblin in Webiton ein geiftlicher Boltogefang: ju bilben angefangen und burd feinen Schular Egli feit 1787 ju einem fconen, 4ftimmigen Rirdengefang ohne alle Orgelbegleitung ausgestaltet batte (Bb. VI. 115-118. 535-537), um ben Beginn bes 19. Jahrhunberte aber in ben meiften Orten allmählich wieber perftummt war, erhielt berfelbe feit ber Reformationsjubelfeier einen: neuen Auffowung burd Sans Georg Rageli, Mufiklienhandler in Burid, boffen Bater ber Rachfolger Schmidline im Pfarramt ju Bebiton gewesen mar, und ben bie Schweizer auf bem ihm in Burich errichteten Dentmal ale ben Bater ihres Gefange :ehren (f. u.) Er hatte junachft burd feine "Gefangbilbungelebre nad Beftaloggi': iden Grunbfaben", bie er ale Schuler Beftaloggi's in Berbinbung mit feinem Freund Michael Traugott Pfeiffer im 3. 1810 berausgab, anf bie allgemeinere Ginführung und Berbefferung bes Befangunterrichts in ben Boltefdulen bingewirtt und an vielen Orten Sangercore von Schullinbern und lebigen Leuten ins Leben gerufen, woburch er einem beint Gottesbiguft burch bie Bollegemeinbe mehrstimmig auszuführenben Rirchengefang, welchem er bas Ibeal eines "altbeutschen und altdriftsichen Rirdengefonge" erblidte, in bie Banbe ju arbeiten fuchte. In biefem Sinne gab er auch als neues Choralwert, [1819 u. 1820 (1826)]

fein "driftliches Choralbuch" mit Aftimmigen Compositionen heraus, welches bann auch 1828 von fämtlichen Kantonsregierungen ber beutschen Schweiz privilegirt wurde. In bem Abythmus sab Mägelt bas Grunbelement ber Musit, und weil biefes. Die bem üblich geworbenen ichleppenben Choralgefang völlig entschwunden war, bauchte ihm ber Choral überhaupt nur eine "befdyrantte Runftgattung" und ein Erfat fur ben verloren gegangenen Rhoth mus burch Annaherung bes Choralgefangs an ben Figuralgefang Er bachte fich überhaupt eine Beit, in welcher geboten ju febn. ber Figuralgefang gang an bie Stelle bes Choralgefange getreten febn merbe, und barauf bin wollte er vorbereiten burch einen "wohlberechneten Choralftpl", bei welchem einestheils bie Delobien fo gehalten finb, "bag fie auch ale Menfuralgefange im Tatte ausgeführt werben tonnten, bamit bem Bolle ber Uebergang vom Choral jum Rigural angebabnt unb prattifc erleichtert mare". anberntheils möglichft leichte Confabe angewandt und bie Doll tonarten, obgleich fie fur bie altfirchlichen Melobien groftentbeils bie Grundlage bilben, möglichft befeitigt finb, bamit biefer Befang auch von ber Daffe bes Bolles leichter ausgeführt werben tonne. Muf Diefer Bafis conftruirte fich ber vielgeruhmte Aftimmige Bemeinbegefang in ber Someig, beren neuere Befangbucher bent auch mit 4ftimmigen Confaben entweber in Bartitur ober in befonbers ausgesetten Stimmen verfeben finb.

In bem Ranton Appengell, wo Rageli's G. viel Gingang gefunden batte, und unter einem burchaus fangestundigen geiftlichen Ministerium, welches Mageli für fein G. bie vollemagigften Terte geliefert, ber 4ftimmige Rirchengefang nachft Burich am meiften in ber Bluthe fteht, ift feit 1834 ein vornemlich von Bfarrer Beishaupt mufikalifc bearbeitetes und mit vielen eigenen Melobien verfebenes G. eingeführt, bas lange als mufikalifches Mufter für bie gange beutsche Schweiz gegolten bat. In bem: felben tritt aber ber ernfte claffifche Choral gang gurud binter amar wohlflingenben und beweglichen, aber bes firchlichen Charafters fast gang entbehrenben Delobien und bie harmonistrung sucht um ber leichtern Singbarteit willen alle ichwierigeren Accorbiabe unb Differengen zu bermeiben. Gelbft im Schaffhaufer B. vom 3. 1841 (f. S. 87), bas fich burd ben achten Bolfeton feiner wohltlingenben und anmuthigen Melobien, fowie burch feine auch bie Mittelftimme noch melobios erhaltenbe und für ben 4ftimmigen Gemeinbegefang gang geeignete Barmonisirung auszeichnet, auch wenigstens in mäßiger Anzahl noch Moumelovien besitzt, ift über

. :

bem nach foweigerifder Anficht Bollemäßigen ber urfprungliche Rbothmus nur wenig gur Geltung gelangt und felbft aus ben Bfalmen entfernt worben, wofür bie vielfach angebrachten Durchrangenoten feinen Erfat ju gemabren vermogen. Conr. Rocher son Stuttgart (f. u.), bem ber Sinn für bie ursprüngliche routh: nifche, melobische Geftaltung mangelt, bat nemlich bie lette Resifion bes mufitalifden Theils beffelben beforgt. Und im Margauer G. bom 3. 1844\*) (f. S. 88), für welches binfichtlich Des Rhythmus baffelbe gilt, obgleich fich in bemfelben meniger Durchgangenoten finden, ift überbieß burch Rint, ber ben mufitalifden Theil überarbeitet bat, auch bie Boltsmäßigkeit und Singbarteit geschäbigt, und bei ber beliebten Befeitigung ber biatonifden Accorbe mande fraftige Melobie abgefdmadt und abgealattet ober fo ju fagen entfirdlicht worben. 3m Burider G. bom 3. 1858 (f. G. 77), von beffen 115 4ftimmigen Delobien viele bem fühlen, nüchternen Rageli angehören und nicht anehr als 53 außerhalb, ber Soweig verbreitet finb, ift aber vollenbs ber eigenthumliche Rhythmus felbft bei ben 36 noch beibehaltenen Soubimel'ichen Bfalmmelobien befeitigt und in allen Choralen. mit Ausnahme von breien, auch alles Moll ausgethan. meiften noch ift bie Molltonart im Basler S. vom R. 1853 (f. S. 94) gu ihrem Recht getommen, mabrend in beiben bie Darmonifirung bie Mitwirtung ber Orgel voraussest. In bem meneften G. enblich, bem für bie Rantone Glarus, Graubunben und Thurgau vom 3. 1869 (f. G. 109), welches, wie bas Baster, am meiften Melobien bes beutich evangelischen Rirchengefangs aufgenommen bat (beren 70 aus allen Berioben), finb zwar neben 8 originalen Soubimel'ichen Delobien noch 13 anbere in möglichft urfprunglicher Geftalt mit einer fur bie Beg barfniffe bes Aftimmigen Bollegefangs richtig berechneten Darmonifirung gegeben, aber es zeigt fich babei ein fcmantenber Charafter, inbem neuere Melobien mit einer alterthumlichen, oft un ben Goubimel'ichen Confat erinnernben Farbung ericheinen, während altere Melobien mehr eine harmonistrung im neuern Stol baben.

<sup>\*)</sup> Bgl. aud: bie Chorale bee G.'s ber reform. Rirde bes Rantons. Margan. Maran 1856.

Aus ber reformirten Rirche ber beutschen Schweiz, wo Rat geli bie Bebauptung aufstellen konnte; Drzelbegleitung sep um ba nötbig, wo ein schlechter Gesang ift, und entstelle ihn, wo et aut ift, sofern ber blest finnliche Orgelton ben schönen geistigen Ten ber Menschenstimme verwische, wo Pfarrer D. Weber erft nech in seiner Schrift: "Der Kirchengesang Zurichs. Burich 1866." bebauptete, Orgeln sehen beim Aftimmigen Gesang entbehrlich, und es bleibe für ben Zuricher Kanton mit dem Kleinob eines Aftimmigen Gesangs von hoher Bedeutung das Wort, das eins Bearrer Tobler von Stäfa seiner Gemeinde, als es sich um Anschaffung einer Orgel gehandelt habe, zugernsen: "Ihr sollt seine eine lebendige Orgel", sollte nun der allgemeine Aftimmige Gemeindegesang auch in die deut sche lutherische Kirche verpflanzt werden, welche doch an der Orgel das herrlichste Instrument zum Ersat der beim einstimmigen Gesang sehlenden Harmonie bestäte

Ge gefdab bief in Burttemberg, beffen Enline aller tinge in feiner Entstehung fich mehr nach bem 3winglischen all Lutberifden Eppus gebitbet batte, auf Anregung bes nach Rageli's Berbild für bie Belebung bes Boltegefangs und Stiftung jabl reider Befangvereine und Lieberfrange ungemein thatigen muft talischen Triumvirats Rocher, Silder und Frech (f. u.). Der erfigenannte, bamals noch Mufitlebrer in Smitgart, wufte burd feine Schrift: "Die Tontunft in ber Rirche, ober Ibeen zu einem allgemein 4ftimmigen Choral: und einem Figuralgesam für einen fleinern Chor, nebft Anfichten über ben 3med ber Runft im Allgemeinen. Stuttg. 1823.", fowie burch bie von ihm fur bie prattifche Durchführung biefer 3been im felbigen Sahr noch vollzogene Errichtung eines "Rirchengefangvereins" ben evange lifden Synebus zu gewinnen, bag am 23. Rob. 1823 allen Rirchenconventen bes Lanbes nicht nur bie Errichtung von Befangoberen und Befangidulen Erwachfener avempfohlen, fonbere auch in ben Schulen Stunben fur grundlichen methobifchen Befangunterricht angeordnet murben. Diesen legte man; um ibn ber Berbeiführung eines 4ftimmigen Choralgefange bienftbar 28 machen, bie von Rocher in Berbinbung mit bem burch feine Bollelieber befannt geworbenen Universitate : Dlufitbirector Silder in Tübingen und mit bem Musikbirector Frech am Schullehrerseminar in Ehlingen 1824—1826 für das Landes. G. bearbeiteten "viers fümmigen Gefänge ber evang. Kirche in einzelnen Stimmen" zu Grund, worauf dann ein: von diesen Dreien auf höhern Befehl ansgearbeitetes Astimmiges Ch. B. für die evangelische Kirche in Bürstemberg mit 221 Melodien durch Consisterial: Erlaß vom 12. Febr. 1828 an Stelle des hauptsählich für die Orgelhars monie: als Trägerin des einstimmigen Gesangs berechnet gewesenen, aber nach der chromatischen Tonleiter mit vielen Dissonagen ans gefüllten Knecht'schen Ch. B. 's (f. Bd. VI, 470 ff.) in den Kirchen und Schulen des Landes eingeführt wurde.

:: : Man wollte ben Choralgefang wieber zu einem Boltegefang machen, indem man ihn, mabrend man es in ber Gomeig mehr mittelft feiner Unnaberung an ben mobernen, weltlichen Figurals gefang versuchte, ausschließlich auf bie bem alten Rirchengefang angeborenbe biatonifche Conteiter grundete und fur bie leichtere 4ftimmige Ausführung beffelben Seitens einer gangen Bemeinbe eine fo einfache Sarmonisirung anwandte, bag alle Binbungen und vorhaltenben Tone, alle ausweichenben Accorbe möglichft bes feitigt, eine Menge burchgebenber Roten eingeschoben und mit Ausschließung aller Quartquinten, Quintferten : Accorbe u. f. m. mur bie allereinfachften Accorbfolgen gelaffen murben, mobei naturgemaß, nicht ju vermeiben mar, bag bie urfprüngliche Delabiengeftalt oftmale veranbert und gar verwischt werben mußte. Aber auch wo folde Alterirung ber urfprünglichen Melobiengeftalt um bes fogenannten vollemäßigen Confages willen nicht geboten mar, verfaumte man es, ben urfprünglichen Rhothmus ber alten Chorale wieber berguftellen, nicht einmal ber Tripeltatt ober eine eingelne puntfirte Rote murbe gebulbet, und felbft bie Dehnung einer Sylbe auf mehrere Tone blieb ausgeschloffen, mabrent man auch nicht an ben alten Tonarten festhielt. Die Sammonisirung alfo, bie boch für bas Bollemäßige völlig gleichgulig und als bloß von ber jeweiligen musikalischen Zeitbilbung abbangend rein aufallig ift, follte bem Choralgefang wieder gur Bolfemäßigfeit verhelfen, mabrent biefe boch einzig nur in ber Melobie, biefer Seele bes Chorale, und in ihrer lebensvollen rothmifchen Musgestaltung liegt. Gleichwohl hoffte man burch einen fo gestalteten Mimmigen Gemeinbegefang bie Berrlichkeit bes alten Besangtwurde nun gemacht burch Ginführung bes einftimmigen fogenannten rhuthmifden Gemeinbegefangs.

Dan ertannte nemlich mehr und mehr, bag es, wenn ber Rirchengesang mabrhaft erneuert und ihm eine wurbigere und vollemäßigere Geftaltung gegeben werben folle, por Allem notbig fen, bie Chorale, ftatt fle um bes leichtern Boltegebrauchs willen "mit einfarbigem Ipferweiß übertuncht" ju geben, wie es ben Giferern für bie Bierftimmigleit bes Bemeinbegefangs beliebte, wieber in ihrer alten Berrlichkeit mit ber originalen, vollefaflichen, urtraftigen Deelobiengestalt und mit ben urfprunglichen frifden Karben barmonifirt ben Gemeinben wieber vorzuführen, und fur bie Reform bes Choralgefangs ber Gegenwart von ben Confaben eines Bans Leo Safler, Geth Calvifius, Beffus, Bulpius, Did. Bratorius, J. Eccarb u. A. (Bb. II, 360-377) gu verwerthen. was noch irgend möglich ift. Die Beilung bes entarteten mobernen Choralgesange liegt einzig und allein in ber Anschauung bes Ursprünglichen, und biefe murbe benn auch feit ber mit ber Reformationsjubelfeier 1817 gufamenfallenben innern Bewegung ber Bergen jum Urfprung bin, allermeift aber erft unter ben firch: lichen Rampfen ber 1840er Jahre, ermöglicht burch grundliche biftorifche Forschungen, wie fie ber Reihe nach in immer umfaffenberer Beife in folgenden Schriften und Sammelmerten gu Tag traten:

"Der Choralgesang zur Zeit ber Reformation ober Bersuch, die Frage zu beantworten: Bober kommt es, baß in den Choralmelodien der Alten etwas ift, was heut zu Tag nicht mehr erreicht wird. Bon Beter Mortimer.") Berlin 1821." Mit einem Anhang von 163 Choralen bes Heinr. Schutz, Goubimel u. A.

"Sammlung von Choralen aus bem XVI. und XVII. Jahrhundert, ber Melodie und Harmonie nach aus den Quellen herausgegeben von C. Ferd. Beder, Organist zu Leipzig (s. u.) und Gustav Billeroth (s. S. 46). Leipzig 1831." Mit 46 4stimmigen Choralen, wovon je 20 den Kirchengefangen und Psalmen des Seth Calvisus 1597. 1616 und dem Cantional H. Scheins 1627, einer dem Leipziger G. des Bopelius 1682, drei den Lobwasser'schen Psalmen des Claudin le Zeune 1646 und zwei dem G. der böhmischen Brüder 1561 entnommen sind.

<sup>\*)</sup> Mortimer, geb. 5. Dec. 1750 zu Buttenham in England, war Lehrer an verschiebenen Gemeinorten ber herrnhutschen Briber-Unität und ftarb zu herrnhut 5. Jan. 1828.

Die Epoche machenben Berte zweier fangestunbigen Rechtsgelehrten, bes

Georg Mug. Bivigens Carl v. Binterfelb, frühern Oberlanbesgerichterathe und Directore bee Inflitute für Rirchenmufit in Breelau und gulest Geh. Dbertribunalrathe in Berlin, geb. 1794, ploblich geftorben zu Berlin 19. Febr. 1852, mahrend er feine Morgenanbacht verrichtete:

- "Dr. Mart. Luthere beutsche geiftliche Lieber nebft ben mabrend feines Lebens bagu gebrauchten Singweisen und einigen mehrstimmigen Tonfagen über biefelben von Deiftern bes 16. Jahrbunberte. Berausg. ale Festschrift fur bie 4. Jubelfeier ber Erfindung ber Buchbruderfunft. Leipz. 1840." Mit 36 Melobien und 15 Tonfagen von J. Walther, Ducis, J. Weinmann, Arnold be Brud, Sixt Dieterich, J. Eccarb, Luc. Pfianber, H. Rhaw, Steph. Mahu und haud (j. Bb. I, S. 460—463.)
- Der evangelische Rirchengesang und fein Berhaltniß gur Runft bes Consapes. Erfter Theil. Das 1. Jahrhunbert ber Rirchen-verbesserung. Leipz. 1843. mit 156 Melobien nebft vierstimmigen Tonfaben ber alteften und berühmteften Tonfeper. 3 meiter Theil. Das 17. Jahrhundert. Leipz. 1845. mit 224 Melodien in vierstim= migen Tonfagen. Dritter Theil. Das 18. Sahrbunbert, Leipg. 1847. mit 123 Choralfaben. — Alles genau nach ben burch bie grundlichften geschichtlichen Forschungen erhobenen Quellen, mit trefflicher Charatterifit ber Sanger und Tonfeter, sowie lichtvoller und eingehenber Shilberung bes Entwidlungsgangs bes evang. Rirchengefangs.

und bes ihm ebenburtig an ber Seite ftebenben

Gottlieb v. Ender, Freiherrn und Oberappellationegerichterathe in München (f. S. 55):

- " Schat bes evang. Rirchengefange, ber Melobie und harmonie nach aus ben Quellen bes 16. Jahrhunberts gefchopft und jum beu-tigen Gebrauch eingerichtet, jugleich ale Berfuch eines Rormal- ober allgemeinen Ch.=B.'s beguntich ber altern Periode bes Rirchengefangs. Stuttg. 1840." Mit 42 vierstimmigen Chorulen und einem Borwort vom Dec. 1839. Es war bas Probeheft von —
- "Schat bes evang. Rirchengefange im erfien Jahrhunbert ber Reformation. 2 Theile. Leipz. 1848." Der erfte Theil ift bas Lieberbuch f. G. 55, ber zweite bas Delobienbuch, bas auch abgesondert erschien unter bem Titel: "Die Melodien des evang. Rirchengefange im 1. Jahrhundert ber Reformation mit baju vorhanbenen harmonisirungen bieser Periobe" und 469 Melodien mit 4stimmigen Confagen, welche ben Sammlungen bes 16. Jahrhunderts bis zur zweiten Salfte bes 17. Jahrhunberts, vorzugeweise aber benen aus ber eigentlichen Bluthenperiobe, ben letten gebn Jahren bee 16. und ben erften 30 bes 17. Zahrhunderts entnommen find, wozu 1400 gesonderte Melodien und bei 2000 vierstimmige harmoniiche Bearbeitungen ber Melodien vorlagen. Bei ben Melodien blieb ihr urfprunglicher Rhothmus, ben Die Borrebe vom Marg 1848 fur bas erflart, mas gum eigentlichen Wefen ber Delobie gebort und fie einestheils faglich, behältlich und ine Gemuth einbringenb macht, anberntheils bas außere Bilb innerer Ginheit einer Mehrheit von fingenden Personen ift, sofern es bie Darftellung ber Ginheit ber unterschiebenen zu einem organischen Gangen fich aufbauenben Gleber ift, in ber Regel gang unangetaftet, mit einziger Ausnahme einiger

"Evangelisches Choralbuch. Gine Auswahl ber vorzüglichken Kirchenmelodien alter und neuer Zeit in den ursprünglichen Tönen und Rhythmen für den königreich Baiern bevorstehende Sh. B. und (H. e. Reform, in Berbindung mit Candidat J. Zahn, Stadtorganik G. Herzog, Lebrer Fr. Mill bearbeitet und herausg, von W. Ortloph. München 1844." Mit 80 Melodien.

Es nahm nicht, wie Lapriz that, bie rhythmischen Formen ohne alle Ausnahme auf, behielt auch nicht, wie biefer, bie unfrer Beit au fern liegenbe Urt besonberer melobifcher Musschmudung einzelner Splben und bie bei Choralen breitheitigen Latte baufig angut treffenbe Umfebung ber langen und turgen Roten gegen bie Quantitat ber Splben bei und fucte bie harmonistrung in einer ber Orgel und ben Boltobeburfniffen angemeffeneren, einfachern, und bei aller Bufamenftimmung mit bem fiechlichen Beift bes alten Cheralgefange, bod ben Anforberungen ber neuern Sarmonielebre entsprechenberen, namentlich aber burch moglichfte Be achtung ber unfrem Bollegefang eigenen Seconbstimme populareren Beise zu geben, ale Laprig. Balb barnach aber that bas ohnebem auch auf Ginführung eines neuen G.'s bebachte Oberconfiftorium ben entscheibenben Schritt, ben Brebigtamte-Canbibaten Johannes Bahn im Predigerfeminar ju Munchen (f. u.), welcher bereits bei ber Ausarbeitung bes Ortloph'ichen ober Munchner Ch. B.'s in hervorragenbster Beise mitgewirkt bat, zu beauftragen, bag et auf gleicher Grundlinie fur bie gange evangelifche Lanbesfirche ein Ch. . B. ausarbeite. Babn beforgte nun zunachft unter bem Beirath von Tucher und Laprig im Jahr 1846 bie Berausgabe cines heftes von 12 vierstimmig harmonisirten, nach ber alten rhpthmifchen Driginalform "revibirten Choralen", welches bann im felbigen Jahre noch an bie Gemeinben mit ber Aufforberung hinausgegeben murbe, Berfuche bamit anzustellen. 3mar erhoben Ungefdidlichteit und Boswilligfeit mannigfachen Wiberfpruch im Lanbe bin und ber, welchem Joh. Fr. Beinifd, Lehrer und Dre ganift in Bapreuth fdriftlichen Ausbrud gab. ) Aber glaubens:

<sup>\*)</sup> In der Schrift: "Der Gemeinbegesang in der evang. Rirche von ber Zeit der Resormation bis auf unsere Luge. Eine Rritit bes thuthmischen Chorals, wie er in unseren evangelischen Rirchen und Schulen eingeführt werden soll. Babr. 1848." und in einem Aussah im "Centralblatt für Deutschlands Bolkschullehret:" 1848. Rr. 14—17.

eifrige Beiftliche, bie in ihren Gemeinben bereits bie Biebereinfibrung bes rhothmifden Gefangs mit bestem Erfolg in Angriff genommen batten, entfrafteten folden Biberfpruch in befonbern Segenschriften, wie g. B. Fr. Mergner, Pfarrvitar in ber Martts gemeinde Ortenburg\*), Lorenz Kraugolb, bamals Pfarrer in Fürth (f. S. 56) \*\*), und Dr. Guft. Abolph Biener, bamale Bfarrer in Rurgenaltheim. \*\*\*) Go fuhr bann auch bas Oberconfistorium auf bem betretenen Wege fort und beauftragte im Jahr 1847 Rabn, ber im felbigen Jahr auch ein "Ch. B. für ben Mannerdor. Mund. 1847." mit 105 rhpthmifden Choralen berausgab. mit Fortsetzung seiner Arbeit, bei welcher fich berfelbe fofort noch weiter berathen ließ theils munblich von Tucher, Wiener, Kraufolb und feinem alten Lehrer Jubit, theils ichriftlich von Mergner. Bergog und 3. 2. Lehner, Stabtorganisten in Bieben. \*\*\*\*) Die Krucht bavon war fein mit 159 Melobien ausgeftattetes "Revis birtes vierftimmiges Rirchen : Melobienbuch. Muftrag bes R. Bairischen Oberconsistoriums in Berbindung mit Mehreren bearbeitet und herausgegeben. Erlangen 1852." Beil daffelbe aber so eingerichtet war, daß es die in 2. Auflage von Bieners G. 1851 (f. S. 56) enthaltenen Lieber famtlich mit ben nothigen Melobien verforgte, und biefes G. nun wiber Bermuthen von ber Generalspnobe 1853 nicht angenommen worben war, so

<sup>\*)</sup> Mergner, geb. 1818 in Regensburg, wo sein Großvater Orsganist war, spater Pfarrer in Ditterswind, sprach fich aus in den "Rirchslichen Zeitfragen. 1848. Rr. 24—27, und in einem "Offenen Brief an heinisch. Gine Kritit des Sabes, daß es in der evangelischen Kirche zu teiner Zeit rhythmischen Gesang gegeben habe. Passau 1849."

<sup>\*\*)</sup> In ber Schrift: "Bom alten protestantischen Choral, seinem thuthmischen Bau und seiner Wieberherstellung. Gine mufit. Abhanblung mit besonderer Beziehung auf die vom R. Bairischen Oberconfistorium berausgegebenen zwölf rectificirten Chorale. Fürth 1847."

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Schrift: "Eine Abhanblung über ben rhothmischen Choralgefang, die Berechtigung und die Mittel zu seiner Wiedereinführung in ber evang. Kirche. Nördl. 1847."

Dehner hatte bamals gerabe herausgegeben: "Sunbert geiftliche Lieber aus bem 16. unb 17. Jahrhundert. In ihren ursprünglichen Tonen und Rhythmen für Mannerstimmen bearbeitet und jum Gebrauch für Prediger und Schullehrer, Conferenzen, Schullehrerseminarien und Mannergesangvereine herausgegeben. Leipz. 1847." Später erschien von Hm: "Dreiftimmiges Schul-Ch. B. in Uebereinstimmung mit dem vierskimmigen Ch.-B. von Zahn. Erlangen 1852."

erhielt Bahn 1854 ben Auftrag, es nach bem im Juni gur Gin: führung gelangten neuen Lanbes . B. ju mobificiren, und auf biefe Beife tam noch vor Jahrebichlug bas neue Bairifche Lanbes Ch. 29. ju Stanb, bas unter bem Titel gebrudt ericbien:

Bierstimmiges Melobienbuch jum G. ber evang. Luth. Rirde in Baiern. Erlangen 1855." Mit einer Borrebe vom 1. Dec. 1854 und 182 Melobien famt einem Anhang von 9 vorzüglichen Melobien.

Die bier gebotenen Delobien, unter welchen fic 88 aus ber Bluthezeit bes evang. Kirchengesange bis 1630, 52 aus ber Beit von 1630-1690, 31 aus ber von 1690-1738 und 11 aus ber neuern Beit befinden, tonnen als Sammlung bes Beften gelten, was in ber evang. Rirche für ben Gemeinbegelang hervorgebracht ober verwendet worben ift. Ihre Redaction gefcah unter bem Betrath von Lucher und Lapris, und in einzelnen gallen auch von Winterfelb in ber Art, baß fie, auffällige Syncopirungen abgerechnet, möglichft in ihrer urfprünglichen ober boch wenigstens in ber gur beften Beit am weiteften verbreiteten firchlich recipirten rhythmifden Form erfcheinen. von Bahn felbft geschaffenen Tonfage find, jumal bei ben altern Melobien, gang im Ginn und Geift eines Dich. Btatorius, Safler, Bulpius u. N. gearbeitet und bagu beftimmt, einerseits als Begleitung jum einstimmigen Gefang ber Gemeinbe auf ber Orgel gefpielt, anbererfeits von einem gemifchen Chor jur Bilbung und Anregung ber Gemeinbe vicrftimmig gefungen zu werben, wobei fie fur ben erfigenannten Bwed in einer auch fur tiefere Stimmen bequemern Tonhohe gefest find, und ber Bag eine fur bas Bebal bequeme Lage erbielt, mahrend für ben anbern 3med auch bie begleitenben Stimmen

Die Bwifchen piele zwifchen ben einzelnen geiten find als "burchaus unstatibaft und fibrend" weggelaffen, und nur zwifden ben Strophen werden folde als flatthaft erklart, fofern fie turg und einfach auf ben erften Accord ber nachften Strophe binleiten; wobei aber ber Schlugaccorb jeder einzelnen Strophenzeile nicht ploglich abgeriffen, fondern allmählich aufgehoben werben foll, fo bag burd bas Aufheben eines Tons nach bein anbern ber rhothmifche Abfat por bem taltmäßigen Gintritt ber nachsten Beile bemertlich wirb. Für bas Beitmaß ift burchschnittlich eine Setunde ober etwas

mehr auf eine Biertelnote berechnet.

Noch vor Ablauf ber zur Ginführung festigefeten breijabrigen Frift tam biefes Ch. D. zugleich mit bem neuen G., welchem feine Melobien eingefügt finb, in ben meiften Stabts unb Lanb. gemeinden Baierns bieffeits bes Rheins in officiellen firchlichen Bebrauch, fo bag fich bafelbit ber rhuthmifche Befang ber alten Choralmelobien bereite in einer namhaften Angabl von Gemeinben, wenngleich freilich weniger in großeren Stabten, in erfreulicher Beife eingebürgert bat. \*)

<sup>\*)</sup> Bu immer weiterer Forberung bes rhuthmifchen Rirchengefange mittelft ber Unterweifung ber Jugend erschienen bann auch nenerbings

Bu gleicher Beit mit Baiern bieffeits bes Rheins follte, nachbem Wiener burch einen eingehenben Bortrag beim beutschen evang. Kirchentag in Stuttgart 12. Sept. 1850 bie allgemeine Einführung bes rhythmischen Choralgesans in Schule und Gemeinbe angeregt hatte, auch bas gesamte evangelische Deutsche land ein rhythmisches Ch.-B. erhalten, mittelft bessen alte in ber Urgestalt bargebotene Lieber auch wieber in ben ihnen ursprünglich eignenden Tönen und Rhythmen sollten gesungen werden können. Es sind dieß die ganz in berselben Weise redigirten und auch samt und sonders im Bairischen Ch.-B. enthaltenen:

"Melobien bes beutschen evangelischen Rirchen- Gesangbuchs (s. S. 112 f.) in vierstimmigem Sate für Orgel und Chorgesang. Aus Auftrag ber beutschen evangelischen Rirchenconferenz zu Eisenach bearbeitet von Tucher, Faißt (s. u.) und Bahn. Stuttg. 1855."

Die vorangebrudte Ansprache ber Conferens fagt hierüber: "Es galt bie gange Fulle ber ichonien Sangweisen in ursprunglicher und boch fingbarer Form bem Bolte ju erhalten ober juganglich ju

maden.

Ban ben 99 Melobien, bie bamit bem beutschen evang. Bolte als Grunbstod seines Kirchengesangs bargeboten find, gehören 64 ber Bluthezeit bes reformatorischen Kirchengesangs bis 1630 und 35 ber nachfolgenben bis 1738 an.

Suten Antlang fanben biefe Borgange junachst im hans nover'ichen Lanbe. Hier hatte gleich nach bem Erscheinen bes mit ben Melobien als Manuscript gebrucken Entwurss eines Kirchen. G.'s für bas evangelische Deutschland vom Jahr 1853 Dr. Ebuard Krüger\*) ein "Melobien buch zum lutherischen G. in Oftfriesland. Aurich 1853." herausgegeben. Er gieng von bem Grundsabe aus: "Die Melobien unsrer evang. Kirche wurden bis zum Anfang bes 17. Jahrhunderts rhythmisch ge-

noch: "Sunbert rhythmische Chorale, breistimmig gesetzt für ben Schulgebrauch von G. Mt. Schlettner. Augeb. 1860." und von Harles empsohlen: "Hundert rhythmische Chorale für Schule und Haus in leichtem Claviersatz für Rianosorte ober harmonium bearbeitet von Dr. Groll. München 1868."

<sup>&</sup>quot;) Er machte fich bekannt burch seine gebiegene Abhanblung "vom evang. Kirchengesang" in der theol. Zeitschrift von Diechoff u. Rliesoth. Schwerin. Jahrg. 1861. S. 471—535. Weiter hat er noch dem rhuthmischen, von ihm "im Gegensat gegen den plalmobischen Rirchengesang ber Reuzeit", den man auch den metrischen nennt, als "metobischen bezeichneten Kirchengesang das Wort gerebet in den "Göttinger gesehrten Anzeigen." Jahrg. 1867. Bb. IV. S. 137 ff.

fungen, b. i. fie hatten eine feste melobifch foone Bestalt, fakliche Blieberung, voltsthumlichen Boblitang und nicht bie pfalmobirenbe, aleichgultig recitirenbe Urt, wie fie in ber Beit ber Berftanbes: Matigteit auftam. Goll alfo bie evangelische Art bes Gesangs und bamit ber lebensvolle Cultus unfrer Rirche wieber gewonnen merben, fo ift nothig, jum Urfprung wiebergutebren, bamit bie beilige Schönheit bes Tone Allen tunb unb gultig merbe unb bie Billfubr leibenschaftlicher Entstellungen fcwinbe." Go gab er bann, junachft fur Oftfriesland, aber auch fur gang Deutschland bestimmt, zwei Sahre bernach beraus:

"Choralbuch fur Rirche, Schule und Saus. Aurich 1855." Unter ben 173 Melobien finben fich neben famtlichen Melobien bes Gifenacher Rirchen=G.'s noch weitere 13 altere Melobien in ihren ursprunglichen Rhothmen und so viel sonftige, baß sowohl die Lieber bes luth. G.'s fur Oftfriesland (1754. 1821), als auch die hundert evang, Lieber junachft für bie reformirten Gemeinben in Ofifriesland. Emben 1852." vollftänbig mit Melobien verforgt finb. Rruger fertigte felbft baju 73 Tonfage, bie anbern finb nach Laprig und Binterfelb mobisicirte Tonsahe, bet und Mich. Pratorius, Scheibe mann, hafter, Bulpius, Eccard, Erythräus, Jinkeisen, Scheibe mann, hafter, Bulpius, Eccard, Erythräus, Jinkeisen, Schein, Goubimel, Marschall, J. Crüger und Seb. Bach. Auf gute Singbarkeit und bequeme Spielbarkeit gieng bas hauptaugenmerk; bas Zeitmaß für den Gesang ist unter dem Wegfall aller Zwischenspiele so bestimmt, das einer Viertelsnote die Dauer des zu 70 Schlägen auf im Michigan und der Bullessein und der Bertelsnote des Bauer des zu 20 Schlägen auf bie Minute gerechneten Bulsichlags eines Mannes zugemeffen ift.

Dieje rhythmifden Melobien in ben beiben genannten oftfriesifchen Singbuchern wedten bei ben fonft wenig fangluftigen Oftfriesen einen folden Sangeseifer, bag bereits im Jahr 1857 nicht weniger als 16 ländliche Gemeinden gezählt werden konnten, welche, ihre frubere Sangweise aufgebenb, barnach ihre Rirchen: lieber anstimmen, mahrend die Ausbildung hiezu mit Gifer auch in weiteren Gemeinben betrieben wirb.

Sonft noch ift im Sannoverschen ber rhythmische Choralgesang angebahnt burch bie Berausgabe folgenber Sammlungen:

<sup>-</sup>Seche und breißig rhothmifche Melobien, ju ben im Sannoverfcen G. häufig vortommenben Melobien paffend, von Baftor Fr. Bilb. Bobemann. Sannover 1855."

<sup>&</sup>quot;Zwei und breißig rhothmifche Chorale für Mannerftimmen vierftimmig gefett von G. 2B. Munb. Sannover 1856."

<sup>&</sup>quot;Fünfzig Melebien in ihren urfprünglichen Tonen und Rhythmen, wie auch größtentheils in ihren alterthumlichen Fortschreitungen, jum Studium bes Lonsages vorzüglich aus bem 16. unb 17. Jahrhundert von 3. G. S. Mold, Conrector und Organift in Sannover (geb. 1798). Sannover 1857." (Mit biefen 50 Melobien vermehrt ließ

Mold auch bie 3. Auflage ber von ihm ale Organist in Beine in ausgeglichener Form 1836 erstmals herausgegebenen und 1888 jum andernmal aufgelegten "Melobien, die in ben evang. Gemeinden bes Königreichs hannover gebräuchlich sind", im Jahr 1857 erscheinen.

Amtliche Schritte zur völligen Einführung bes alts inthmischen Rirchengesangs geschaben bis jest weiter noch -

in Baiern jenseits bes Rheins, ber fog. Rheinpfalz, o aber freilich ber berüchtigte Pfälzer Gesangbuchsfturm (f. S. 00 f.) ben autorisirten rhythmischen Gemeinbegesang teinen festen uß fassen ließ. Hier war zugleich mit bem neuen auch seine Relodien enthaltenben G. laut eines Generale vom 10. Mai 1859 em lanbestirchlichen Gebrauch, "wo sich die Gemeinbe für ben jythmischen Gesang willig zeigt", übergeben worben:

"Choralbuch jum evangelifch=protestantifden G. fur Rirche und Saus.

In biesem von bem Organisten J. Heinr. Lützel in Zweibruden (s. u.)\*) unter ber Mitwirkung bes Consistorialraths Dr. Ebrard in Speyer auf höhern Auftrag besorgten Ch. B., welches unter seinen 222 Melodien 101 aus ber resormatorischen Bluttezeit bes evang. Rirchenzesangs bis 1630, 45 aus bem Zeitraum von 1630—1690 und, burch die Eigenthümlichkeit bes G.'s bedingt, 52 aus bem von 1690—1738 nebst 24 aus ter neuern Zeit hat, ist durchaus jede Melodie in ihrer ursprünglichen rhythmischen Form gegeben, und nur bei 23 Numern ist berselben für die Uebergangsperiode auch noch die bis dahin zuleht noch gebräuchliche, ausgeglichene Form beigefügt. Lützel hat dazu meist eigene Tonsätz geschaffen, bei denen er besondere auf eine sangbare Führung der Mittelstimmen sah und in strenger Kirchlichkeit mit Ausschluß aller weltlich sentimentalen Harmonieführungen ganz im Geiste der großen Tonsetzer bes 16. und 17: Jahrhunderts harmonistie, "ohne jedoch den jetzigen Standpunkt der Harmonist aus dem Auge zu sassen." Bei 18 Rumern hat er geradezu deren classische Eonsätze zu Grund gelegt.

im Fürstenthum Unhalt: Bernburg, wo zu bem treffsichen neuen G. vom J. 1859 (f. S. 128) mit 188 forgfältig in er rhothmischen Gestalt rebigirten Melobien zur Einführung tam:

<sup>\*)</sup> Er gab vorher schon zur Anbahnung bes thythmischen Gemeinbesind Chorgesangs heraus: "Evang. Chorgesange zu den verschiedenen hesten bes Kirchenjahrs für vierstimmigen Männerchor bearbeitet und um Gebrauch für Seminarien herausg. Eisteben 1853." (mit 36 Chozialen in den ursprünglichen Tönen.) — "Dreißig Choralmelodien ver evang. Kirche in ihren ursprünglichen Formen. Nach den Melodien ver deutschen evang. Kirchen zh. B. dereistimmig für Schulen bearb. Stuttg. 1855." — "Kirchliche Chorgesange der vorzüglichsen Reister ver 16. u. 17. Jahrhunderts. Zum Erbrauch für evang Gottesbienste jerausg. Zweibrüden 1853—1861." (60 Numern in Bort und Ton von acht kirchlichem Geist.)

**436** 

jungen, b. i. sie hatten eine feste melobisch schöne Gestalt, faßliche Glieberung, volksthumlichen Bohlklang und nicht die pfalmobirende, gleichgultig recitirende Art, wie sie in der Zeit der Verstandes: thätigkeit austam. Soll also die evangelische Art des Gesangt und damit der lebensvolle Cultus unfrer Kirche wieder gewonnen werden, so ist nöthig, zum Ursprung wiederzukehren, damit die heilige Schönheit des Tons Allen kund und gültig werde und die Wilktühr leidenschaftlicher Entstellungen schwinde." So gab er dann, zunächst für Oftfriesland, aber auch für ganz Deutschland bestimmt, zwei Jahre hernach heraus:

"Choralbuch für Kirche, Schule und Haus. Aurich 1855."
Unter ben 173 Melobien finden fich neben sämtlichen Melobien bes Gisenacher Kirchen-G.'s noch weitere 13 altere Melodien in ihren mesprünglichen Rhythmen und so viel sonstige, daß sowohl die Kieder bes luth. G.'s sur Ofifriessand (1754. 1821), als auch die "hundent evang. Lieder zunächst für die resormirten Gemeinden in Ofifriesland. Emden 1852." vollständig mit Melodien versorgt sind. Krüger sertigte selbst dazu 73 Konsähe, die andern sind nach Lapriz und Binterselb modisierte Lonsähe von Jak. und Mich. Prätorius, Scheidemann, Hapter, Bulvius, Sceard, Erythräus, Zinkeisen, Scheidemann, Harschall, J. Erüger und Seb. Bach. Auf gute Singbarkeit und bequeme Spielbarkeit gieng das Hauptaugenmerk; das Zeitmaß sin ben Gesang ist unter dem Wegsall aller Zwischenspiele so bestimmt, daß einer Viertelsnote die Dauer des zu 70 Schlägen auf die Minute gerechneten Pulsschlags eines Mannes zugemessen ist.

Diese rhythmischen Melobien in ben beiben genannten oftsfriesischen Singbuchern wedten bei ben sonft wenig sanglustigen Oftsriesen einen solchen Sangeseifer, baß bereits im Jahr 1857 nicht weniger als 16 landliche Gemeinben gezählt werben konnten, welche, ihre frühere Sangweise aufgebend, barnach ihre Rirchen- lieber anstimmen, während die Ausbildung hiezu mit Gifer auch in weiteren Gemeinben betrieben wirb.

Sonft noch ift im Hannoverschen ber rhpthmische Choralgesang angebahnt burch bie Herausgabe folgenber Sammlungen:

"Sechs und breißig rhythmische Melobien, ju ben im Hannoverschen G. haufig vortommenben Melobien paffend, von Paftor Fr. With. Bobemann. Hannover 1855."

"Bwei und breißig rhythmifche Chorale für Mannerftimmen vierftimmig gefest von G. B. Munb. Sannover 1856."

"Fünfzig Melebien in ihren ursprünglichen Tonen und Rhythmen, wie auch größtentheils in ihren alterthümlichen Fortschreitungen, jum Studium bes Lonsabes vorzüglich aus bem 16. und 17. Jahrhundert bon J. C. H. Mold, Conrector und Organist in hannover (geb. 1798). Hannover 1857. (Mit biefen 50 Melodien vermehrt lieb

Mold auch bie 3. Auflage ber von ihm ale Organift in Beine in ausgeglichener Form 1836 erftmale berausgegebenen unb 1838 jum anbernmal aufgelegten "Melobien, bie in ben evang. Gemeinben bes Ronigreiche Sannover gebrauchlich find", im Sahr 1857 erfcheinen.

Amtliche Schritte zur völligen Einführung bes alts rhythmischen Rirchengesangs geschahen bis jest weiter noch -

in Baiern jenfeite bes Rheine, ber fog. Rheinpfalg, wo aber freilich ber berüchtigte Pfalger Besangbuchefturm (f. S. 100 f.) ben autorifirten rhythmischen Bemeinbegefang teinen feften Ruf faffen ließ. Dier mar zugleich mit bem neuen auch feine Melodien enthaltenden S. laut eines Generale vom 10. Mai 1859 bem lanbestirchlichen Bebrauch, "wo fich bie Bemeinbe fur ben rbythmifden Gefang willig zeigt", übergeben worben:

"Choralbuch jum evangelifcheprotestantischen G. für Rirche und Saus.

In biefem von bem Organisten 3. Beinr. Butel in Zweibruden (f. u.)\*) unter ber Mitmirfung bee Confiftorialrathe Dr. Cbrato in (s. u.)") unter der Wittvirfung des Conspinorialratys Dr. Colato in Speyer auf höhern Auftrag beforgten Ch.=B., welches unter seinen 222 Melodien 101 aus der reformatorischen Blüthezeit des evang. Richenzesangs bis 1630, 45 aus dem Zeitraum von 1630—1690 und, durch die Eigenthümlichkeit des G.'s bedingt, 52 aus dem von 1690—1738 nebst 24 aus der neuern Zeit hat, ist durchaus jede Melodie in ihrer ursprünglichen rhythmischen Form gegeben, und nur bei 23 Numern ist derselben für die Uebergangsperiode auch noch bei 23 Numern ist berselben sur die Alebergangsperiode auch noch bie bis dahin zulett noch gebräuchliche, ausgeglichene Form beigefügt. Eitzel hat dazu meist eigene Tonsätze geschassen, bei benen er besonder auf eine sangdare Führung der Mittelsimmen sah und in strenger Kirchlickeit mit Ausschluß aller weltlich sentimentalen Harmonieführungen ganz im Weiste der großen Tonsetze bes 16. und 17. Jahrhunderts harmonisirte, "ohne jedoch den jetigen Standpunkt der Harmonis aus dem Auge zu lassen." Bei 18 Numern hat er gerabezu beren claffifche Tonfape gu Grund gelegt.

im Fürstenthum Anhalt : Bernburg, wo zu bem treffs lichen neuen G. vom J. 1859 (f. S. 128) mit 188 forgfältig in ber rhothmischen Gestalt redigirten Melobien gur Ginführung tam:

<sup>\*)</sup> Er gab vorher icon gur Anbahnung bes rhothmischen Gemeinbe-") Er gab vorher ichon zur Anbahnung bes thythmischen Gemeinbes und Chorgesangs heraus: "Evang. Chorgesange zu den verschiedenen Festen bes Kirchenjahrs für vierstimmigen Männerchor bearbeitet und zum Gebrauch für Seminarien herausg. Eissleben 1833." (mit 36 Chostalen in den ursprünglichen Tönen.) — "Dreißig Choralmelobien der evang. Kirche in ihren ursprünglichen Formen. Nach den Melodien des beutschen evang. Kirchen 26h. 28.3 breistimmig für Schulen bearb. Stuttg. 1855." — "Kirchliche Chorgesange der vorzüglichsten Meister bes 16. u. 17. Jahrhunderis. Zum Gebrauch für evang Gottesbienste herausg. Zweibrücken 1853—1861." (60 Numern in Wort und von ährt kirchlichem Geist.)

"Ch.-B. für Kirche und hans, enthaltend 371 Chorale sowohl in ihrer ursprünglichen Tönen und Rhythmen, als auch in neuerer Form. Rebst einer Zugabe für die Liturgie bearbeitet und herausgeg. von S. Lohme ver. Bielef. 1861." (2. verm. u. verb. Aufl. das. 1867. — nach gründlichen Quellenstudien im alten Choralschat zunächt für die neuen G.G.: das Tecklenburger (s. S. 111), das Minden Ravensbergische (s. S. 111 f.) und das Bergisch-Märkische (s. S. 122). Ch.-B. zum össentlichen und Privatgebrauch, enthaltend 287 vier. himmige Chorale in ursprünglicher und neuerer Form für Orgel, Harmonium und Clavier, mit besonderer Berücksichung des Chorgesangs von M. Kalke, Lehrer und Organist. Bieleseld. 2. Aust. 1869." — zunächst zum neuen Bergisch-Märkischen G.

in ber freien Stadt Lubed, wo ber Organist h. Jimmerthal bafetbft berausgab: "Evang. Ch.-B., enthaltenb bie vorzüglichsten Melodien aus neuerer Zeit in ihren ursprünglichen Rhythmen und Sonen. Lübed 1849." (2. Aust. 1859.)

im Großherzogthum Seffen, wo ber Seminarlehrer C. Thurn zu Friebberg ericheinen ließ: "Quantitirenberhpthmifches Ch.=B. Gießen 1854."

im Großberzogthum Olbenburg, wo für bas 1868 erschienen neuc Lanbes: (h. S. 78) von Musitlehrer Sattler in Olbenburg im J. 1869 ein Ch.=B. erschienen war, welches die Melodien ganz und gar in der ausgeglicheuen Form und noch dazu mit wenig musterhaften ton ihren gibt, sodann aber auf ein von Joh. Jahn (l. S. 432) abgegebenes Gutachten von bessen bereits beabsichtigter amtlicher Einführung Umgang genommen wurde und nun Freunde des altrhythmischen Gesangs 12 bem Zahn'schen Kirchen Mel. B. entnommene Melodien mit Bemerkungen über ihre Aussührung lithographirt erschen ließen und beren Cinilbung in den Gemeinden betreiben, um, wenn ihnen dieses gelungen, ein den urspringlichen Tonen und Rhythmen gerecht werdendes Landes. Ch.-B. zu erlangen.

Daß bie volle Einführung biefes altrhythmischen Rirchens gesangs, welcher nicht nur seine geschichtliche Berechtigung (f. S. 429 Unm.), sonbern auch seine musikalische\*) hat, und nur noch

<sup>&</sup>quot;) Palmer rebet zwar von einem babei nöthigen "Taktirstod" und C. H. Samann, Cantor in Königsberg, meint in bem seinem "Ch.=B. für die evangelische Kirche Preußens. Leipz. 1860." beigegebenen Aussatz: "Der Choralgesang in seiner jetigen Gestalt mit Bezug auf die rhothmische Form besselben", burch das bei diesem Sesang ersorberliche Musmerken auf Länge und Kürze der Roten, sowie auf den rhothmischen Mechsel werde die Andacht und Erbauung der Gemeinde gestört. Allein so gut der rhothmische weltsliche Boltsgesang mit voller hingebung des Sinnes ganz nach dem natürlichen Gefühl ohne Taktussod und störendes Ausmerken auf die Rotenquantitäten u. s. w. gesungen wird, ebenso gut kann das beim rhothmischen Kirchengesang der Fall sehn, sofern er nichts anderes ist, als ein geistlicher Boltsgesang, nnd gerade eine rhothmische. Andere wiell leichter erfaßt und behalten wird, als eine unrhothmische. Andere meinen zwar, der Gelang in den altrhothmischen Formen bringe mit seiner weltlich tanzbasten Manier etwas Sinnlich Weltliches in den

eine Frage ber Beit febn tann, bis jest noch nur auf einem tleinen Gebiete ftattgefunden bat, obgleich aus Bgiern auf Grund einer 10: bis 20jahrigen Erfahrung bezeugt ift, bag feine Ginführung, "wo mit Ernft und redlichem Willen, aber auch mit entsprechenber Umficht verfahren murbe, und feine befonbern orts lichen und perfonlichen hinberniffe in ben Weg getreten finb, nicht nur auf teinen Wiberftanb gestogen ift, fonbern von ben Gemeinben gern angenommen, und bie Befange ohne Schwierigkeit gelernt murben, auch fortmabrend mit Freudigkeit geubt merben \*), bas bat feine Grunde theils in ber allgemeinen Abneigung gegen alles Reue Geitens ber alten Angewöhnung, theils in ber weit verbreiteten Unfirchlichkeit, in Folge ber bei feltenerem Rirchenbefuch und beim Mangel bauslicher Singanbachten, fowie beim Eingeben ber Chor- und Currentinstitute in ben meiften Stabten und ber firchlichen Befangubungen in höhern und mittlern Lehranstalten ben Gemeinben und jumal ben Stabtgemeinben bie firchliche Sangfertigkeit abhanben gekommen ift, und bie gang

Rirchengesang, und Lubw. Kindscher, Organist in Göthen, erklärt benfelben in einem ber "Euterpe" 1862. S. 54—58 einverseibten Aufsat; "Unser kirchliches Bolkslied, ber Choral" mit Berufung auf eine ähnliche Reußerung Fr. Schneiber's in Dessau vom J. 1852 sogar für eine "beklagenswerthe Entwürdigung und Prosanation bes Heiligen", während er als ächter Edthener Lichtfreund von allem Historischen absehend und bessellen Bieberbesebung nur für eine "gelehrte Grille" achtend in der Riedertheinischen Rusik-Zeitung 1861. Nr. 12. S. 90 erklärt hat: "Die Kunst, deren Prinzip geistiger Fertschritt ift, da sie in immerwährender Entwicklung nach dem Jbealen zu bleiben hat, kann schon darum nicht zum rhythmischen Choral sich zurücksuhen lassen, weil ihr, der groß und mündig gewordenen, die 300jährigen Kindergewänder, die ihr die Orthoedoren aufbrängen wollen, nicht mehr passen." Solche Einwendungen sind aber durch Anwendung eines firchlich angemessen und in nichts libereitlen richtigen Zeitmaßes bei Ausschlich angemessen und in nichts libereitlen richtigen Zeitmaßes bei Ausschlich angemessen und sanschlien entfrästet.

A. G. Ritter, Organist in Magbeburg, behauptet zwar in seiner Schrift: "Rhythmischer Choralgesang und Orgelspiel. Erfurt 1857.", die Orgel seh durch den rhythmischen Gesang, wenn er eingeführt würde, von der Begleitung des Kirchengesangs ausgeschlossen, da ihr nur ein gebundenes Spiel eigne, dieser aber ihr ein Staccatospiel kurzer abgeströßener Noten auferlegen würde. Allein ein solches ist höchstens bei Einübung eines noch unbekannten Chorals nöthig, während sonst die Orgel nur so dabei zu spielen ist, daß das rhythmische Gesühl der Laktsbewegung nicht dadurch Noth seidet. Doch hat auch Seb. Bach hin und wieder ein Staccatospiel angewandt.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch bas Bolfeblatt für Stabt unt Land von Ph. Raibus, 1864. Rr. 52.

und gar bie Obren fullenbe Overnmufit um fo leichter ben Befomad an alttirchlicher Sangweife babin nehmen tonnte. Dauptgrunbe biefur find aber in ben gur Musführung fpeziell Berufenen ju fuchen, inbem einestheils einem großen Theil ber Beiftlichen bie notbige mufitalifde Bilbung biefur mangelt !), anberntheils bie Cantoren und Organisten vornemlich Abneigung bagegen zeigen, - eine Abneigung, welche burch bie bloft gegen ben Migbrauch gerichtete Neugerung bes bairifden Oberconfistoriums in ber bom 21. Rob. 1855 batirten Instruction fur Ginführung bes neuen rhythmifden Ch. : Del. : B.'s: "Der Organift ift nicht als Runftler, fonbern als Diener ber Gemeinbe bestellt", nur noch erhöht murbe, fofern biefelben barin eine "Berabfetung bes Organiftenftanbes" erblidten. Go traten biefe bann auch neben einigen Beiftlichen \*\*) ale bie hauptfachlichften Begner ber Biebereinführung bes altrhythmifchen Gefangs auf theils in befonbern Schriften, von benen bie bebeutenberen bereits im Geil: berigen ermahnt worden find, theils in ihren beiben Sauptorganen, ber von Ernft Bentichel, Seminarlebrer und Mufikbirector in Beiffenfels herausgegebenen "Guterpe. Gine Mufit-Beitschrift fur Deutschlands Bolteschullehrer, sowie für Cantoren, Organisten u. f. w." und ber von bem Buch: und Mufitalienbanbler G: 2B. Körner in Erfurt in Berbinbung mit Organisten wie A. G.

<sup>\*)</sup> Es war einst eine Zeit, ba jebet Geiftliche in bem Choralschafeiner Kirche völlig zu haus war. Diese muß wiederkehren, und nicht umsonst soll Euther ben Ausspruch gethan haben: "Ein Schullehrer muß singen können, sonk sehe ich ihn nicht an. Man soll auch junge Gesellen zum Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich dann in der Schule (im Gesang) wohl versuchet und genbet. Die Musika ift eine schone und herrliche Gabe Gottes und nabe der Theologia. (Walch's Ausgabe von Luthers Werken. Bb. XXII. 2248.)

<sup>\*\*) 3.</sup> Bilh. Frant, Pfarrer zu Oberbörneke im Magbeburgisschen, in der Schrift: "Ueber den in den evang. Kirchen einzusührenden rhythmischen Choralgesang und die Mängel, woran unser jediger Choral leiden soll. Eine Zeitfrage. Geistlichen, Cantoren, Organisten und kirchslich gesinnten Laien zur Beurtheilung polemischseitenlich beantwortet. Duedlindurg u. Leipzig 1852." — Dr. G. A. Keferstein, Pfarrer in Wickerstadt dei Apolda im Weimarischen, in der Schrift: "Die Einführung des thythmischen Chorals historisch, kritisch und praktisch erörert." — Fr. C. Antbes, Pfarrer in Haiger, hernach in Biesbaden, in seiner Schrift: "Die Tonkunst im evang. Euktus. Wiesb. 1846." und in seiner Recension der Kitterischen Gegenschrift im theol. Literaturblatt der allgesmeinen Kirchen-Zeitung. Darmstadt 1857.

Ritter, S. Sattler, Markull, J. G. Lehmann, B. Boldmar u. A. berausgegebenen "Urania, ober bas unentbehrlichfte Buch ber Orgel für Deutschlands Organisten, Boltsschullebrer u. f. m.", sowie auch namentlich in ber Leipziger allgemeinen mufitalifden Zeitung. beren nener Rebatteur, G. Bagge, langiabriger Organist in Bien. erft noch am 3. und 10. Juni 1867 bie Behauptung aufgeftellt bat: "Die rhothmifchen Manieren entfprechen bem beutigen Boltegefang, besondere bem in ber Rirche, also bei maffenhafter Ausführung in größern Raumen, nicht", mabrent ber bebeutenbfte Rachfolger Geb. Bach's an ber Thomasichule in Leipzig, Morit Baupimann, Cantor an-St. Thomas und Lehrer bes Contrapuntte an bem Confervatorium in Leipzig († 3. Jan. 1868) bas Biele beftechenbe Dictum gethan bat: "Schoner tann, wenn alle Schwierigteiten übermunben maren, ber rhpthmifde Choral werben, ers habener wirb ber metrifche Choral immer bleiben."

Ginen um fo beffern Ginbrud macht bie murbige Unparteis lichteit, mit ber einer ber Rebatteure ber Guterpe, Cantor A. Racob gu Conrabeborf in Schleften, in berfelben \*) fich fur bie Regeneration bes protestantischen Chorale mittelft bes altrhothmifchen Bemeinbegefange ausspricht auf Grund eines "musitalifden Compromiffes", bas fich nach feiner Anficht, nachbem lange in extremer Richtung bin und ber gestritten worben, nun im lette vergangenen Decennium unter ben fich mehr und mehr miteinanber verfohnenden Barteien gebilbet habe und wobei anerkannt fen, bak ebenfomobl bie alleinige Bultigfeit ber jegigen (ausgeglichenen ober metrifden) Form, als bas ausnahmslofe Wiebereinführen bes alten rhythmischen Chorals in jeglicher Beziehung (alfo auch in ben ichmierigsten Sauptarten bes quantitirenben mit Bechfel verbundenen Rhythmus) aufgegeben werben muffe. Sat ja boch auch icon 12. Sept. 1850 Dr. Wiener in feinem gebiegenen Bortrag "über bie Berfuche ber Ginführung bes rhythmischen Choralgefange in Schulen und Gemeinben" auf bem evangelischen Rirchentag zu Stuttgart \*\*) nicht einseitig bloß ben Melobien von

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1867. S. 72-80: "Giniges über Regeneration bes " proteffantifchen Chorale."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Berhanblungen ber britten Berfammlung für Grunbung eines beutschen evang. Kirchenbundes zu Stuttgart im Sept. 1850. Im Auftrag bes Ausschusses veröffentlicht von Dr. Lechler, Dlac. in Baib- lingen. Berlin 1850. S. 92-100.

auantitirendem Rhythmus mit ungleichwerthigen Tonen, als ob biefe bas allein Rhythmische wären, das Bort gerebet, sondern auch von den ursprünglich in lauter gleichen Roten gefaßten Gersangen, in denen gleichwerthige Tone zu rhythmischen Reiben abgerundet sind, zugegeben, daß sie sich in ihrer Gestalt mit accentuirtem Rhythmus ebenso schwunghaft und herrlich fingen laffen und beiden Arten wieder zu ihrem Rechte verholfen werden solle.

Die allgemeine Wiebereinführung bes altrhuthmifden Befangs, welche ftufenweise einzuleiten und burch geborige Musbilbung ber Lebrer, Cantoren und Organisten in ben Seminarien, sowie burd umfaffenbere Unterrichtung von Jung und Alt im geiftlichen Gefang geborig vorzubereiten ift, bat ihre Butunft in ber Reubelebung ber evangelischen Rirche, und Wiener bat mit richtigem Blid in biefelbe vorausgeschaut, indem er ben Bunfc aussprach: "Ja! folügen nur bie Bergen ichneller! Giengen nur bie geiftlichen Lebenspulfe voller und lebenbiger, und ftunbe nur bie Gemeinbe wieber wie Ein Mann im Beren ba: es wurde balb teine grage mehr fenn nach bem Rhothmus bes Befangs; benn wo bie Bergen foneller folagen, ba werben fie auch im Befang fich rafcher und freudiger ergießen!" Beil aber ber frifdere Glaubeneschlag bet Bergen bie Sauptbebingung fur bas Gebeiben ber tirchlichen Befangereform ift, fo burfen wir nichtsbestoweniger nicht muRig fteben und bie Banbe in ben Good legen, bie ber herr folden Glaus bensichlag ber Bergen und überhaupt ein Reues hervorgebracht hat mit feiner allwirtfamen Starte, fonbern follen burch Schulers gefang und Chorgefang nicht nur bie alte Sangesweise ben Bemeinben wieber anschaulich und theuer machen, sonbern folde felbft auch bei ben Bemeinben burch ftufenmäßige und in aller Bebulb und Treue fortgefehte Ginübung gur Ginführung gu bringen suchen. Wir wirfen bamit boch auch gang unvermertt jur Bedung eines neuen Glaubenslebens mit; benn ein guter, lebenbiger Befang ale Ausbrud bee firchlichen Gemeinschafte. bewußtfenns ermedt und bebt gang befonbere bie Gemuther gu gesegneterem Anboren ber Brebigt bes gottlichen Bortes, bag es mit feiner Rraft neues Leben ichaffen tann, und mit ber Liebe ju foldem Befang tann auch bie Liebe ju ber gefungenen Bahrheit bes Evangeliums in herz, haus und Leben bringen, und weue Geistesbluthen treiben felbst unter benen, bie jeht noch ers forben scheinen. Ist bann ein reger, frommer, kirchlicher Gemeinsfinn aufs Neue wieber in ben Gemeinben erwacht, und gefällt es bem herrn, zu ber von ihm versehenen Zeit ben Geist ursprüngs licher Kraft und Innigkeit, bes Glaubens und ber Liebe wieber in reicherem Maße über sie auszugießen, bann werben wir — und mit dieser hoffnung hat sich E. v. Winterselb kurz vor sein nem Ende noch getragen — "erst wieder unsere singenden Berssamlungen sich zu ber gleichen Frische und Innigkeit ber Anbacht erheben sehen, wie sie im Jugenbalter ber Resormation gewesen."

Mittlerweile hat boch auch selbst in benjenigen Kreisen und Gebieten, in welchen noch an ber ausgeglichenen ober metrischen Form ber Chorale, als an ber angeblich "zwedmäßigern, weil einfachern und vollsthumlichern Form", fest gehalten wirb, bas Prinzip ber Rudtehr zum Ursprungslichen, bas sich im Dringen auf Wiebereinführung bes alten rhythmischen Choralgesangs am entschiebensten geltenb macht, seinen wohlthätigen Einfluß auf eine würdige Choralbuchsreform immer mehr geltenb gemacht —

1. burch Bieberaufnahme einzelner altrhythmischer Elemente.

So z. B.

in Württemberg. Hier wurde an die Stelle bes vom Prinzip der Bierstimmigkeit des Gemeindegesangs beherrschten Landes-Ch.=B.'s von 1828 (s. S. 421) ein Ch.=B. geseht, das, von einer theils mit Rocher und Silcher, theils mit Palmer und Pauber besehten und von Consistorialrath Dr. Grüneisen präsidirten Musikcommission ausgearbeitet, weber ein bloßes Sing=Ch.=B. war, wie jenes, noch ein bloßes Orgel=Ch.=B., wie das vor jenem gebräuchliche Anecht'sche Ch.=B., sondern beides zugleich ist, indem es barauf angelegt wurde, "zunächst für den allgemeinen und einstimmigen Gesang eine würdige Orgelbegleitung darzubieten, zugleich aber auch dem Bedürsniß des vierstimmigen Chorsingens und der an einzelnen Orten hiefür erzielten Besähigung entgegens zukommen. \* Es hat den Titel:

"Choralbuch für bie evangelische Kirche in Warttemberg.
Stuttg. 1844."

In bemselben sinden sich unter seinen 210 Rumern zwar keinerlei rhithmische Chorale in den Formen der zweiten oder gar der dritter Sauptart (s. 428), aber doch sind etliche 10 im Tripeliak ausgenommen, 8 wieder in ihren ursprünglichen ungeraden Lat ausgenommen, 8 wieder in ihren ursprünglichen ungeraden Lat ausgenommen, 8 wieder in ihren ursprünglichen ungeraden Lat grom gegeben. In 4 Fällen sanden auch die ursprünglich punktirten Roten wieder ihre Stelle, wenn sie auch dei der nicht nach den Tonsähen eines Calvisus, Schein u. A. gehaltenen, übrigens den Charakter und die Entstehungszeit des einzelnen Chorals möglich berückschieden Barmonistrung sast die zur Unhörderkeit von den Eduardten Zwischen Harmonistrung fast die zur Unhörderkeit von den Wittelstimmen zugedeckt werden. Die zwischen den Beilen noch augebrachten Zwischenspiele, von denen die für Rr. 1—69 Frech, sur Rr. 70—140 Sischenspiele, von denen die für Rr. 1—69 Frech, sur Rr. 70—140 Sischenspiele, von denen die für knr. 1—69 Frech, sur Rr. 70—140 Sischenspiele, von denen die für den Rest Rocher gesiefert hatte, wurden von dem Conssistation späterhin beseitigt, sosern durch besondern Ersaß vom 25. Jan. 1855 alle Zwischenspiele untersagt wurden, nachdem schoral soll "wenigstens so schnespiele untersagt wurden, nachdem schoral soll "wenigstens so schnespiele gestellt hatte, der Choral soll "wenigstens so schnen auseinander salle, sondern daß er nicht in ein Aggregat von Tonen auseinander salle, sondern daßen könne."

in Breußen. Hier hatte C. v. Winterfelb 1848 ein ihm amtlich abgeforbertes Gutachten babin abgegeben, baß "vorerst ber allmählich vorbereitende Beg zur Einführung bes rhythmischen Choralgesangs eingeschlagen werden sollte, indem beim Semeindezgesang zunächst nur mit Chorälen im Dreizweiteltatt, also rhythmischen Chorälen ohne Taktwechsel, und im Tripeltatt, überhaupt mit Chorälen von einfacher, aber schärferer rhythmischer Glieberung begonnen, und das Uebrige zur Bedung des Sinnes für die alten Kirchentonarten und die alte Sangesweise in den Gemeinden dem Chorgesang zugewiesen und vorher in den Schulen und Seminarien eingeübt werde.

<sup>&</sup>quot;) Für vorbereitende Einführung weitergebenden thuthmischen Gesangs empfahl das überhaupt nur "der zufünstigen Entwicklung das Thor bsfinen" wolkende Consistorium für den Schulunterricht: "Fünf und zwanzig Choralmelodien der evang. Kirche aus dem 16. und 17. Jahrd. in ihrer ursprünglichen Form von Dr. Faist. Stuttg. 1850." (2. Ausg. 1852.) und für Schullehrerconserenzen und Seminarien, sowie sin ben den Krongesang der Kirchengesangvereine: "Zwei und vierzig rhothmische Chorale der evang. Kirche aus dem 16. und 17. Jahrd. nach dem von Dr. Faist herausgegebenen ursprünglichen Sate für 4 Männerstimmen von Fr. Krauß, Vistar in Wilbbad. Stuttg. 1853." (2. Ausg. 1855.) Richt lange darnach erschienen auch für den Schulunterricht: "Rhothmische Chorale, weistimmig gesetzt von J. A. Seth, Musikbir. in Reutlingen. Reutl. 1856."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. feine Schrift: "Ueber Serftellung bes Gemeinbe- und Cher; gefange in ber evang. Rirche. Geschichtliches und Borichloge. Leips. 1848.

preußischen Rirchenbeborbe ausgebenbe, an famtliche Superintenbenten ber Broving Sachsen gerichtete Circularverfügung bes unter bem Borfite bes Generalsuperintenbenten Möller (f. u.) ftebenben Magbeburger Confistoriums vom 24. Juni 1848 in Betreff bes ebang, Rirchengesangs gehalten. \*) Und in biefem Sinne erschienen bann auch von bem verbienten, ebenfo prattifch wie wiffenfchaftlich burchgebilbeten Mufitbirector und Dom-Organisten A. G. Ritter in Magbeburg (geb. 1811), welcher gwar einen erneuten Auffdwung unfres Gemeinbegefangs für nothwendig balt, aber unter ben altern rhpthmifden Choralen nur bie bauptfachlich burch 3. Cruger reprafentirten, ben Rhythmus nicht wechselnben und neben lebenbiger rhpihmifder Glieberung und Ausgestaltung burch langere und kurgere Roten jugleich alle Gigenschaften bes mobernen Tattes besitenben und unsern jetigen musitalischen Befeten entsprechenben wieber eingeführt zu sehen munscht \*\*), und bie mit rhpthmifdem Bechfel aus bem 16. Jahrhundert und ben erften 30 Jahren bes 17. Jahrhunderts als ben bem Bolte geläufigen musitalischen Befeben nicht entsprechend nicht mehr für einführbar balt, folgenbe vorherrschend in ber ausgeglichenen, metrischen Form gehaltene Ch. 2.B. für verschiebene preufische Brovingen:

"Bollftänbiges Ch. B. jum halberstäbter und Magbeburger Kirchen: u. haus-G. unter Berückschigung bes Berliner, Porft'schen und Dresbener G.'s für Orgel: und Clavierspieler in Gemeinschaft mit Prebiger C. h. Görolbt (zu Aberstadt) bearbeitet. Erf. 1856." Mit 379 Melodien. (In ber 2. Auflage vom J. 1858 zugleich für das Merseburger und Altmärkischeniger G. eingerichtet.) hier sinden sich bei 30 Chorale im urspringlichen quantitirenden

hier finben fich bei 30 Chorate im urfprunglichen quantitirenben Rhothmus, "fofern fie teinen Bechfel ber Tattformen in fich foliegen und ohne biefen ihren Rhothmus, ihre martige Wirtung und ihren urfprunglichen Ausbrud und Charatter gang und gar verloren hatten."

"Bollftanbiges Ch. B. zu bem Julid = Cleve=Berg'ichen und Ravensberg'ichen G. unter Aufnahme ber im Rint'ichen Ch. B. enthaltenen Melobien. Bum Rirchens, Schuls und haus-Gebrauch unb

In gleichem Sinne hatte fic auch Universitäts Mufitbir. Joh. Fr. Raue in halle, Schuler und Rachfolger Turts, ausgesprochen in ber Schrift: "Ueber ben fog. quantitirend-rhythmischen Choral. Halle 1849."

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang. Rirchen-Beitung. Berl. 1848. Rr. 75. 76.

<sup>\*\*)</sup> In biesem Sinne fügte er auch seiner Schrift: "Rhythmischer Choralgesang und Orgelspiel. Erf. und Leipz. 1857." als Nachtrag zu jedem Ch. B. 53 ber gebräuchlichsten Chorale in melobischer und rhuth-mischer Arform; aber mit einer aus ber mobernen Kunft erwochsenen Sarmonistrung für die Orgel bei.

nach ben Beburfniffen ber Gegenwart vierftimmig und mit Zwifcen-fpielen bearbeitet. Erfurt 1857." Mit 280 Delobien.

- "Bouftanbiges Ch. B. für Preußen (auf Grund bes Ronigsber-ger, Danziger und Mariawerber ichen G.'s) mit Aufnahme ber gangbarften Barianten und unter Rudweisung auf bie Urgeftalt ber Melobien für bie Orgel vierstimmig ausgesett und mit Bwijcensfpielen versehen. Erfurt 1857." Mit 279 Melobien.
- "Ch.=B. ju ben in ber Proving Branbenburg gebrauchlichen G.S. Rach ben von bem Sochw. Confiftorium verzeichneten Grundzugen unter forgfältiger Berudfichtigung ber Quellen für bie Orgel vierftimmig bearbeitet. Erfurt 1859.

In allen biefen Ritter'ichen Ch. B.B., von benen auch bie 3 letten mehr ober minber Chorale im quantitirenben Rhothmus enthalten, ift auch bei ben meiften in ber ausgleichenben Form gegebenen bie Urgeftalt mitgetheilt und überhaupt barauf Bebacht genommen, bas Bewußtfeyn einer rhothmifchen Belebung bes Chorals auf ber Bafis ber neuern Runftlehre beim Bortrag auf ber Orgel rege gu erhalten burch forgfältige Auswahl ber harmonien nach Maggabe bes Accents und Gewichts und burch tattmäßige, sowie thunlicht accentmäßige Ginfagung turzer Zwischenspiele, bie Ritter babei noch fur unentbebrlich bielt.

Dieran schliegen fich noch brei Ch. B.B. von noch mehr pris batem Charafter:

"Bollftanbiges Ch.B. jum Altmartifch Priegnit'ichen G. unter Berudsichtigung bes neuen Magbeburger G.'s von fr. Bimmer, Lebrer am Seminar ju Ofterburg. 1861."

Mit Beigabe von 20 Melobien im alten quantitirenben Rhythmus, um folde gleichfalls in firchlichen Gebrauch ju bringen." Die ubrigen 200 find in ber ausgeglichenen Form gegeben, boch mit einer bie möglichfte Gelbftftanbigteit ber Mittelftimmen anftrebenden murbevollen harmonisirung und mit Beglassung aller Zwischenspiele zwifcen ben einzelnen Beilen.

"Choralbuch. Gine Sammlung von 556 eins und zweistimmigen, gum Theil rhothmischen Choralmelobien zu ber alten und neuen Ausgabe bes Bollhagen'ichen (Bommer'ichen) G.'s. Für ein=, zwei-, brei= und vierstimmigen Gebrauch eingerichtet von G. B. Rauten= burg, Cantor in Cammin. baf. 1867."

"Evangelisches Ch.=B. mit Bor= und Zwischenspielen, enthaltenb 156 Melobien, wovon 18 in ber alten rhythmifchen Form gum Gebrauch beim öffentlichen Gottesbienst und hauslicher Anbacht. Bon Rubolf Lange, Seminarlehrer in Ropenit. Poteb. 1859." (4. Auft. 1868.) - neuere Auflagen eines von ibm 1850 zuerft in Berbinbung mit 3. Ch. Schartlich in Potebam mit Choralen in burchaus ausgegli= dener Form berausgegebenen Ch.'B.'s.

Er gab auch heraus: "Chorale in neuerer und urfprünglicher Form

für vierstimmigen Mannerchor bearbeitet. Berlin 1855."

in Medlenburg: Schwerin. Hier wurde für das noch im Gebrauch behaltene S. von 1764 (f. S. 139) ein neues, von Musitbirector Rabe, Passor Magmann an ber Marientirche zu Bismar, Musitlehrer Bitschner am Lanbfcullehrerfeminar gu

Neuklofter, Univ. Mufikbir. Robe in Roftod und Raftor Bobler in Lichtenberg beforgtes Ch. . B. burch Großbergogl. Defret vom 26. Mai 1866 jum Drud beförbert und fobann jum allgemeinen Lanbesgebrauch ausgegeben unter bem Titel:

"Melobienbuch jum medlenburgifchen Rirchen-Gefang-buch. Schwerin 1867." Dit 194 Melobien.

Dieselben sind nicht harmonisirt und ohne alle Taktstriche und Beilenuntericiebe bloß in ftrophischer Glieberung bargereicht, fo baß fle erft noch burch bie bilbenbe Sanb bes Lonfebere eine beliebige ropthmifche Form zu erhalten haben. Obgleich fie aber nicht in ber hiftorifc ermittelten Originalgestalt, sonbern mehr in ber lanbesüblich geworbenen, prattifc brauchbarften und meift allereinfachften form gegeben find, so ift boch in ber Regel bei weiblichen Reimsplen gorm gegeben find, so ift boch in ber Regel bei weiblichen Reimsplben bie vorlette Sylbe mit einer Rote boppelten Werthes belegt, wie auch bie Anfangsnote, und in manchen einzelnen Fällen, in benen bie rhythmische Gestaltung keiner besonbern Schwierigkeit unterlag, ist eine ber ursprunglich stärker rhythmistrenben Form sich anschließenbe Kaffung gewählt worben.

- 2. Trop burchgängigen Kesthaltens an ber neuern ausgeglichenen Form, \*) -
- a. burd möglichste Reinigung ber Melobiengestaltung von ben bem Original angethanen Entstellungen und Bertehrungen in ein fabes, fteifes und lahmes Befen.

legung seines Organistenamtes junächt für bas reichhaltige Ersurter G. ein Ch. D. aus, bessen Melgbien ber Typus ihrer Entstehungszeit treu bewahrt ift namentlich auch burch bie Zwischenspiele, sowie burch bie ein selbstftändiges Runstwerf bilbenben und ben Charafter ber Melodien treu abfpiegelnben, obwohl einen von feiner ichmerglichen Rrantheitelaft berrubrenben weichen und wehmutbigen Grundton an fich tragenben Bor-

fpiele. Es bat ben Titel:

<sup>\*)</sup> Diefe Form und Richtung feben wir hauptfächlich vertreten burch folgende Choralbuch berausgeber:

Fifder, Dichael Gottharbt, geb. 3. Juni 1773 in bem Dorfe Mlach bei Erfurt, ein Schüler J. Chr. Rittele (Bb. VI, 466), por beffen Einseitigkeiten er fich aber durch gründliche Studien ber erften Meister-werke alter und neuer Zeit bewahrte. Im 3. 1802 wurde er Concert-weister und Organist an der Barfüßerkirche in Erfurt und 1809 nach Rittels Tob beffen Nachfolger im Organistenamt an ber Brebigerfirche baselbft, jugleich auch Musitlehrer am Seminar. Nachbem ihn eine schwere Krantheit fast ganz bes Gebrauchs seiner Fuße beraubt hatte, mußte er 1820 feine Organistenstelle aufgeben, behielt aber bie Lehrstelle am Geminar bei, obgleich er fich babin fubren laffen mußte. 3m 3. 1818 war er nach Berlin berufen worben, um feine Anfichten gur Berbefferung bes Rirdengefangs abzugeben. Er ftarb 12. Jan. 1829. Angeregt von feiner Berliner Miffion arbeitete er nach ber Rieber-

<sup>&</sup>quot;Choralmelobien ber evang. Rirden : Gemeinbe vierftimmig ausgesett mit Bor- und 3mifchenspielen. Gotha 1821." Dit 277 Melobien.

hiezu wurde auf Grund ber eingehenbsten geschichtlichen Forschungen im Raue'ichen und im RatorpeRind'schen Ch.=B. ein

Seine allgemeinere Berbreitung sowie Empfehlungen Seitens ber Behörben erlangte bieses Ch.2B. in ber von A. G. Ritter (f. S. 447) nach Fischers Tob besorgten zweiten vermehrten und verbesser ten Auflage mit 331 Melobien unter bem Titel:

"Evangelisches Choralmelobienbuch, vierftimmig ausgesetzt mit Bor- und Zwischenspielen. Gin Choral- und Orgetbuch zu jedem G., zunächt aber zum Oresbener, Erfurter, Magdeburger, Merseburger und Mühlhaufer G. unter besonderer Berückschigung bes Berliner G.'s. Durch einen Anhang von 54 Melobien mit Zwischenspielen vervollständigt. 1. Theil Borspiele. 2. Theil Chorate. Erf. 1846."

Raue, Johann Friedrich, geb. ju halle 17. Rop. 1787, Schuler und Rachfolger Turts als Organist und Universitätsmusikbirector in halle, wo er auf den Lehranstalten des Baisenhauses und der hochschle seine wissenschaftliche Ausbildung erhalten hatte, die er dann während eines längern Aufenthalts in Berlin zu weiterer Bollendung brachte. Im J. 1835 ernannte ihn die philosophische Facultät in Jena zum Doctor. Er starb 19. Mai 1858.

Er gab 1818 eine musikalische Agende heraus und sobann sein

"Allgemeines evang. Ch.=B. in Melobien, größtentheils aus ben Urquellen berichtigt in vierstimmiger Harmonie. Erste Bearbeitung für Militär=Singchöre, akabemische Singvereine, Gymnafien, Seminarien u. f. w. Halle 1829. Mit 281 Chordlen. Zweite Bearbeitung für Orgel und Pianoforte in kirchlichen Berfammlungen und häuslichen Anbachten. Erstes helt. Hall in der 1832. Mit 56 Chordlen (bie weitern in Aussicht gestellten 5 Hefte erschienen nicht).

Auf Grund ber erforschen altesten Originalien find hier bie Melobien in ben jest gebrauchlichften Lebarten möglichst benselben naber gebracht, ober bie brauchbarsten Originalsassungen in die Melobien selbst aufgenommen, die übrigen aber als Barianten beigefügt. Die Accordfolgen sind nach ben harmonischen Grundsaben ber Neuzeit die allerein-

fachften.

Natorp, B. Christian Lubwig, geb. 12. Nov. 1774 zu Werben a. A., Oberconsistorialrath und Vice-Generalsuperintendent ber preußischen Proping Westphalen in Münster, ein um das Volksichul- und Kirchengesanzwesen sehr verdienter Mann, der die bebeutungsvolle Schrift herausgegeben hat: "Ueber den Gesang in den Kirchen der Protestanten, ein Beitrag zu den Vorarbeiteu der Synode für die Veredlung der Liturgie. Essen 1817." Er starb 8. Febr. 1846.

In Berbinbung mit Fr. Refler, Prebiger ju Berbohl bei Jerlohn und Superintenbent ber Dibcefe Lubenscheb, beforgte er fur bie Beburf-

niffe von Weftphalen und Rheinland ein -

"Ch.=B. für evang. Kirchen. Die Chordle fritisch bearbeitet und geordnet von Natorp und Kester. Bierstimmig gesetzt und mit Zwischenspielen versehen von J. Chr. Rind (Bb. VI, 478). Gffen 1829." Mit 223 Melodien. (2. Aust. das. 1835.)

Gine 3. vermehrte und verbefferte Auflage vom 3. 1868 gab mit mehrfachen Aenberungen in ber harmonifirung und fird-

Reinigung b. Melobiengeftaltung. Schneiber. Bach. 3fchiefche. 451

ster Anfang gemacht, welcher im Fischer-Ritter'ichen Ch.=B. weiter rigeführt wurbe, wenngleich hier &. B. ben oft wesentlich jum

lichen, obwohl immer noch zu bunt gestalteten Zwischenspielen im Anschluß an bas Rheinische Provinzial. G. heraus Albert Ratorp, Pfarrer zu Duffelborf und Bilhelm Graaf, Lehrer und Organist zu More.

Schneiber, Friedrich, geb. 1786 gu Alt-Baltersborf bei Zittau in er Oberlaufit, hoftapenmeister in Deffau, wo er bas berühnte Musit-fitut leitete und 1853 farb. Er ift ber Componist bes großartigen ratoriums "bas Weltgericht" und herausgeber eines handbuchs bes

eganiften, in bem er 38 eigene Choralmelobien mittheilte.

Sein Choralbuch mit Zugrunblegung bes Dessausichen G.'s ift var ganz auf ber Basis ber neuern Mufit bearbeitet, aber baburch von ebeutung, bag es eines ber erften ift, welches einen wie für die Orget, jugleich auch für ben (vierstimmigen) Gesang berechneten Sat hat. nter ben 271 Melodien befindet sich eine namhafte Anzahl bloß einsimmiger; die harmonistrung der vierstimmigen ift einsach, ohne einste ju zu jehn.

Bad, August Wilhelm, geb. 1796, Musikbirector und Organist an ir St. Marienkirche, auch Director bes R. Instituts für Rirchenmusik werlin, wo er 1869 ftarb. Er besorgte jum neuen Berliner G. (s. 62) aus Auftrag bes Bischofs Ritschl:

"Ch..B. für bas Gesangbuch zum gottesbienftlichen Gebrauch ber evangelischen Gemeine mit Genehmigung bes R. preuß. Minifterit ber geiftlichen Angelegenheiten. Für Orgel ober Bianoforte. Berl. 1830." (2. Ausg. 1832.)

Ale Auszug mit 100 vierstimmigen Choralen unter bem Eitel: "Ch = B., bie gebrauchlichften Delobien, mit turgen und leichten

Amifchenfpielen, enthaltenb. Berl. 1834.

Durch seine wurdevolle Einsachheit und kirchliche haltung vortheils haft abstechend gegen bas gleichsalls jum Berliner G. von bem Brosesson ber Musik A. B. Marr an der Berliner Universität (1824—1832 Redacteur der allgemeinen Musik-Zeitung, † 17. Mai 1866) erschienen "Evang. Choral- und Orgelbuch" vom J. 1832."

Afchiesch im Gerzogthum Sachsen als Sohn des Stadtmusitus daselbst, nurbe, nachdem er sich zu Lübben in der Instrumentalmusit weiter aussebitet und sich dann auch zu Grüneberg in Schlessen aufgehalten hatte, m 3. 1815 Dirigent ber Musit des 17. Insanterieregiments in Elogau, nd erhielt dann 1818 das Amt eines Musitsehrers am Schullehrerseminar in Reuszelle, wo er sich die firchlichsmusitalische Ausbildung der Semisaristen sehr angelegen senn ließ. Im 3. 1856 zog er sich in den Ruhesand nach herischorf bei hirscherg zurück, wo er im Dec. 1867 starb. vgl. Euterpe 1868. S. 63 f.) Er gab heraus:

"Ch.:B. mit Zwischenspielen. Mit besonberer Rudficht auf bas Riesberlaufigische und neue Berliner G. Guben u. Cottbus 1835."
Mit 206 vierstimm. Choralen. (2. Ausg. 1844.)

"Einhundert und zwanzig vierstimmige Choralmelobien für bas Lube bener G. Guben 1846."

Charafter einer alten Melobie gehörenben langern Debnungen einer Rote auf Einer Splbe nicht bie volle Gerechtigkeit wiber-

Bentidel, E., R. preußischer Mufitbirector und Lehrer am Schul-lehrerseminar zu Beißenfels, verbienter herausgeber ber Mufitzeitschrift "Euterpe", geb. 1804. Bon ihm erfchien:

"Evangelifches Ch.: B. mit 156 Delobien in vierftimm. Bearbeituna und mit doppelten Zwischenfpielen. Weißenfels 1840." (2. berm. u. verb. Aufl. mit 206 Melobien und ihren Barianten vierftimmig für die Orgel gefeht. Erfurt 1843.) In wefentlicher Umarbeitung ließ er es bann, nachbem ein "Rachtrag zum Ch. 28. Bierzig meift altere Melobien. Leipz. 1859." ausgegeben war, erscheinen in vierter Auflage unter bem Titel:

"Evangelifches Ch. B. Auswahl von 210 ber gangbarften Rirchenmelobien mit vielen Barianten und mit einfachen Zwifdenfpielen.

Leiba. 1860."

Beder, Carl Ferbinand, Organift an St. Ricolai in Leipzig (f. u.), gwar einer ber Bahnbrecher für ben altrhythmifchen Choralgefang (f. S. 424), fab fic boch burch bie brtlichen Berhaltniffe an bie ausgeglichene Form gebunden, wußte fie aber burch feine acht firchlichen Confate ju vertlaren. Go ericbienen von ibm:

"Evangelifches Ch. : B. Ginhunbert acht und breißig vierftimmige Chorale mit genauefter Berüdfichtigung bes neuen Leipziger G.'s (f. S. 73). Leipz. 1844." (Am Palmfonntag 1844 in famtlichen Rirchen Leipzige eingeführt, in benen bie babin verschiebene Ch.=B.B. in modernem Styl, theils bas von Doles von 1785, theils unb vornemlich bas von 3. A. Siller von 1796, theils bas von Schicht von 1818 im Gebrauch maren.)

"Ch. B. für Rirche, Schule und haus. Leipz. 1847." In 2 Theilen. (1. Theil mit 138, 2. Theil mit 162 Melobien.)

Neuerdings erschien auch von ihm eine "Sammlung ber vorzüglich gebrauchlichen Chorale ju bem neuen hamburger G. (f. G. 69). Samb. 1863." Dit 68 Melodien.

Biegand, 3., Gefanglehrer am durfürfil. Gymnafium und an ber Realfdule, sowie auch Borftanb ber Singacabemie und bes Choralgefangvereins in Raffel, beforgte eine neue und verbefferte Auflage bes 3. Beder'ichen Ch.B. e von 1771 (f. Bb. VI, 538) unter bem Titel:

"Ch. B. für bie evang. Rirchen im Rurfürftenthum Raffel. Mit Beifügung aller in ben evang. Rirchen bes Lanbes eingeführten und hier zusamengestellten Chorale, zufolge hohen Auftrags bearbeitet. Raffel 1844." Dit 230 Melobien für 4 Stimmen famt begifferten Baffen und Zwischenspielen und einem Anhang von 37 Melobien obne 3wifdenfpiel.

Filit, Friedrich Dr., Musikgelehrter, fruher in Berlin, jest in München (f. u.), beforgte ein

"Bierftimmiges Ch.=B. ju bem allgemeinen evang. Befang= u. Gebetbuch von Dr. Bunfen (f. S. 39) für ben Kirchen- u. Hausgebrauch. Berl. 1847." Dit 223 Melobien.

Rarow, C., Oberlehrer am Schullehrerseminar zu Bunglau, geb. 1790, + 1865, gab heraus:

fubr, weil fie nach bem jebigen Gefchmad ale ungulaffig galten, und namentlich in ben Ch. B.B. von Beder, Bentichel, Rilis

Klugel, Guftav, R. preußischer Musikbirector und Organift an ber Schlogfirche ju Stettin, Mitarbeiter an ber von hentichel rebigirten Musikzeitichrift "Guterpe", beforgte bas

"Melobienbuch gur neuen Auflage bes Bollhagen'ichen (ober bom= mernicen) G.'s. Mit Genehmigung bes R. Confiftoril ju Stettin. Stettin 1863." Dit etlichen 500 Melobien.

Ert, Lubwig Christian, geb. 6. Jan. 1807 ju Betlar als Sohn bes bortigen Dom Drganisten und Schullehrers, ber ihn im Orgelspiel unterrichtete. Nachbem er feit 1820 feine weitere Ausbilbung in ber Gpieh'ichen Erziehungsanstalt zu Offenbach erhalten hatte und bort in ber Dufit burch ben Rapellmeifter A. Anbre und bie Gebrüber Alous und Jat. Schmitt gefordert worben mar, verschaffte ihm fein Better A. Diefterweg 1826 eine Lehrstelle am Schullehrerseminar ju More. Bon ba tam er bann 27. Oct. 1835 als Lehrer ber Mufit an bas R. Seminar für Stadtlehrer in Berlin, wo ibm 1836 jugleich bie Leitung bee litur-gifchen Chore in ber Domfirche übertragen wurde, bie er aber nach zwei Jahren schon an A. Reitharbt abgab, weil ihm babei die gehörigen Rusikkräfte nicht zu Gebot standen. Am 7. Febr. 1857 erhielt er sobann bas Batent als Königl. Musikbirector und ift berzeit noch Borfteber bes Berliner Mannergesangvereins und bes "neuen Berliner Gangerbunbes" (vgl. Guterpe 1867. G. 40-42 und bas "dronologische Berzeichniß ber mufifalifden Berte und literarifden Arbeiten von 2. Ert bom 3. 1825 -1867. Berlin 1868.")

Biel Anerkennung gefunden hat fein namentlich auch burch ben werthvollen Anhang "biftorischer Notigen" über bie einzelnen Melobien und beren Berfaffer, wie fie fonft in folder Genauigfeit und Bollftanbig-

feit fich in teinem anbern Ch.=B. finden, beachtenswerthes -

<sup>&</sup>quot;Bierhundert und fechezig Choralmelodien, vierftimmig fur bie Orgel. Dorpat 1847."

<sup>&</sup>quot;3. horne polnisches Ch.=B. ju bem polnifchevangelischen G. für bie Orgel bearbeitet. Erfurt 1860."

Samann, Carl Beinrich, R. preuß. Mufitbirector, Cantor und Lehrer ber Tonfunft an ber Universität gu Ronigsberg, geb. baf. 1790. † 1860. In feinem Tobesjahr erschien von ibm:

<sup>&</sup>quot;Ch. = B. für bie evangelifden Rirden Preugens, vierftimmig ausgearbeitet und unter besonderer Begunftigung eines R. b. Minifterit und bee R. hochw. Confiftorii ju Ronigeberg berausgegeben. Leibs. 1860.

Es enthält mit einer an ben alten Tonarten fefthaltenben unb alle ber Reuzeit angehörenben Accorbe ausschließenben Barmonis firung in 4 Abtheilungen 1. bie Melobien gu Luthere felbftgebichteten ober zugerichteten Liebern, 2. bie Melobien zu ben befannteften Oris ginal= und Rernliebern, 3. bie Melobien gu ben in feltenerem Gebrauch befindlichen Liebern, 4. bie Delobien gu ben Liebern bes neuen G.'s für bie reformirten Gemeinben in ber Proving Breugen (f. S. 127).

<sup>&</sup>quot;Bierstimmiges Ch. = B. fur evang. Rirchen. Mit befonderer Berudfichtigung ber in der Proving Brandenburg gangbaren W.G.

und Ert noch forgfältigere Beachtung fanb, fo bag auch, wo eine Relobie nicht in ber urfprunglichen Reinheit wieberbergeftellt ift, boch wenigstens bie ursprüngliche Lesart beigefügt wurde nebft mannigfachen Bariauten.

b. burd firchlichere harmonisirung, bie fich nun befleift, ben von ben Tonen ber Melobie erflarten Text in einer und berselben Stimmung ju verklaren, indem jeber Choral in ber ber Beit feines Urfprunge und feinem Charatter angemeffenen Tonart und harmonie geseht, und babei murbevolle Ginfachbeit unter Bermeibung übel angebrachter mobulatorifder Runfte und weltlichen Colorits angestrebt wirb, wie es fich foon in bem B. Bad'iden und am reinsten in ben Beder'ichen Ch. : B.B. zeigt. Inbem babei binfichtlich ber altern Chorale ben alten Rirchentonarten wieber mehr Rechnung getragen wirb, wie 3. B. gang entichieben im Lehmann'iden und Gamann'iden Ch. . B., geschieht foldes boch vorherrichend nur "fofern fie bas Bebor nicht zu febr beleidigen", und bleibt boch mehr ober minber bie Rudficht auf ben Beitgeschmad, wenn auch nur auf ben eblern eines Sandn ober Mogart, maggebenb. Go ausgefprochenermagen felbft im Ch. 29. Erte, welcher eine großere Benütung ber alten Tonfage bes 16. Jahrhunberts und ber erften Balfte bes 17.

lichsten Kirchengefange in vlerstimmiger Bearbeitung und mit vielen

Amifchenspielen. Bittenberg 1869."

bearbeitet. In Gemeinschaft mit ben Seminarlehrern Ernft Cheling und Franz Betreius heransg. Berl. 1863." Mit 290 Melobien ohne Zwischenspiele zunächst für bas Beburfniß bes Berliner G.'s in seiner 8. mit einem Anhang verm. Aust. v. 1853 und vom Consistorium ber Provinz Bosen 10. Juni 1864 auch zur Einsührung in samtlichen Parodien ber Broving empfohlen unter befonberer Anertennung ber kritisch-reinen herstellung ber Welobien und ber vor allem nach ben Mustern ber Conmeister bes 16. und 17. Jahrhunderts und unter Anpassung an die Grundstimmung jeden Liebes stattgehabten Barmonisirung.

Müller, Salomon, Mufikbirecter und Organist in Braunschweig, beforgte ein

<sup>&</sup>quot;Neues Ch.=B. für bas herzogthum Braunichweig. 3m Auftrag bes herzogl. Confiftoriums bearbeitet. Braunichw. 1866."

Lehmann, Johann Georg, preuß. Musik- und Seminarlehrer zu Schloß-Elsterwerba, Berfasser einer im 3. 1858 zu Ersurt erschienenen harmonie- und Compositionslehre, gab unter Darstellung ber altern Chorate im Choration ihrer alten Tonarten heraus:
"Ch.-B., enthaltend eine Auswahl von 200 ber schönften und gebrauch-

anstrebend und empfehlend sich gern ben guten alten Kirchenstyl zum Muster nahm, während Andere, nichts weniger als so streng wie z. B. Sämann die der modernen Musit angehörenden Accorde und Bendungen ausschließend, viel überwiegender der neuern tirchlichen Musit Rechnung tragen und Tonsähe liefern, bei benen, wie es z. B. am Fischer=Ritter'schen Ch.=B. gerühmt wird, "würdevolle Einsachheit im Bunde mit der neueren Mannigsaltigsteit und strenge Stimmführung im Bunde mit reicher Harmoniesfälle sich zeigt."

c. burch angemessenere Regelung bes Berhälte nisses zwischen bem Gemeinbegesang und ber Orgele begleitung.

Der Bau ber Orgel gelangte zu höherer Bollenbung burch Orgelbaumeister wie Joh. Friedr. Schulge ju Baulingell in Thuringen († 9. Jan. 1858), welcher zuerst nach J. G. Töpfers Epoche machenbem Wert über Orgelbaufunft arbeitend bebeutenbe Orgelwerte aufstellte in Bremen, Lübed, Wismar, Salle, Salberftabt u. f. w., und Gberh. Friebr. Balter ju Lubwigeburg in Württemberg († 1868), welcher burch eine alle Bentile und Rebern an ber bie reine Antonation und Stimmung beeintrachtigenben Schleifwindlabe (f. Bb. II, 386) überfluffig machenbe, bie größte Leichtigkeit bes Deffnens und Schliegens bewirkenbe und zugleich ben Gegenbrud bes Binbes gang aufhebenbe Borrichtung bas leichtefte Trattament neben ber reinften unb prachtvollften Intonation zu bewirten wußte in ben großartigften Orgelwerten, bie er für bie Stiftefirche in Stuttgart, bie Rilians= firche in Beilbronn a. R, bie Münftertirche in Ulm, bie Paules tirche in Frankfurt a. Dt., bie evangelische Rirche in Betereburg u. f. w. lieferte\*), und Fr. Labegaft, welcher bei bem im September 1871 in ber Domfirche in Schwerin aufgestellten großen Orgelwert mit 84, auf 4 Rlaviere und ein Bebal ber-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben "geschichtlichen Ueberblid über die Berbesserungen und neuen Ersindungen, welche die Orgel hauptsächlich durch Abt Bogler, Buchhold, Bater und Sohn, in Berlin, Fr. Turley, Bater und Sohn, in Treuendriehen, Schulge und Walter ersahren durste, von Musikbirector und Organist Fr. Wilke in Neuruppin" in der Leidziger allgemeinen musik. Zeitung. Jahrg. 1836. S. 645.

1828." einverleibte, bat fich noch im Gebrauch erhalten:

"D hirt, bu Getreuer" — Gebet ju Jesu. Bon Rageli felbft aus gebichtet.
h gis e gis fis (im Baricher G. 1853. Rr. 83.).

Breibenstein, heinrich Carl, geb. 28. Febr. 1796 ju Steinau in Rurhessen, stubirte zuerst bie Rechte und bann bie schonen Runfte und Biffenschaften in Berlin und heibelberg, worauf er sich 1821 in Berlin als Musitlehrer nieberließ und Borlesungen über bie Musit hielt. hierauf wurbe er 1823 als Musitbirector in Bonn angestellt und 1828 zum außerorbentlichen Brofesor ber Musit an ber Universität ernannt. Er versuchte sich auch auf bem Gebiet ber Dichtfunft, wovon sein größeres Gebicht: "Die Sendung ber Tone. 1827" eine schone Probe ift.

Aus einer von ihm für Chorgefang componirten Motette fammt bie Melobie:

"Wenn ich ihn nur habe" — Jefuslieb von Rovalis. 1840. (S. 8.) b b es d c b as g (erfimals im Burt. Ch. = B. 1844. Auch im Dr.=Rant. G. 1869.)

Die württembergischen Triumvirn bes vierstims migen Gemeinbegesangs (f. S. 420), welche bem hiefür von ihnen ausgearbeiteten Württ. Landes : Ch. : B. von 1828 nicht weniger als 63 höchstelbst ersundene Melodien, — mehr als ein Biertel ber Gesamtzahl, — einverleibten, während es doch dem größern Theil derselben, als für die trodenen, moralistrenden und gehaltslosen Lieder des Württ. G.'s von 1792 (f. Bd. VI, 248) gessichaffen, am rechten volksmäßigen Ausbruck und kirchlichen Gespräge sehlte, und nur die wirklich guten unter ihnen in kirchlichen Gebrauch tamen und sich barin erhielten. Die lettern sind neben mehreren später entstandenen solgende, und zwar von —

Kocher\*), Conrab, geb. 16. Dec. 1786 in bem Dorfe Dibingen am Fuß ber Solitube. Er wibmete fich bem Schulsftanbe und wurde in seinem 17. Lebensjahre Hauslehrer in Peters: burg, wo er burch Joh. Heinrich Müller Unterricht im Contras punkt erhielt. Nach seiner Rücklehr ins Baterland ließ er fich in Stuttgart als Musiklehrer nieder, wo er mit Buchhändler Freiherrn v. Cotta näher bekannt wurde, ber ihm bie Mittel zu

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Beinble Gallerie. Munchen. S. 425.

einer mufitalifden Runftreife nach Stalien bot. In Rom, wo er bie papftliche Capelle fleißig benütte, lebte er fich gang in bie Rirchenmufit binein und ftubirte ben Stol Baleftrinas. Am 14. Oct. 1827 wurde er Organist und Mufitbirector an ber Stiftes firche ju Stuttgart, und aus Anlag ber Jubelfeier feiner 25iabrigen Amtoführung an biefer Rirche ernannte ibn 1852 bie phis losophische Facultät in Tübingen jum Doctor. Vier Jahre bernach trat er in ben Rubestand gurud.

Seine frühesten Melobien traten, 22 an ber Rahl, in bem Burt. Ch. 28. von 1828, feine mittlern unter ben von ibm gu M. Rnappe Lieberichat gesammelten 400 Choraten, bie unter bem Titel: "Stimmen aus bem Reiche Gottes. Stuttg. 1838." ericbienen, und feine neuern theile in bem Burt. Cb.B. von 1844 und bem hiezu nachgelieferten Ch. : Del. : Buch (4 im Sangen), theils in feinem umfaffenben Sammelmerte von 1100 Melobien, bas er unter bem Titel: "Bionsbarfe." Gin Choralichas aus allen Sahrhunberten und von allen Confessionen ber drifflicen Rirche jur Erbauung in ben Familien, wie in ber Gemeinde gesammelt. Stuttg. 1854." berausgab, zu Tage. 3m lebtgenannten Berte theilt er alle feine bis babin gefchaffenen Melobien in einer Gefamtgabl von 76 mit. Mur wenige bat er bernach noch producirt. Die gebrauchlichsten find:

Miller Glaub'gen Sammelplat" - Grablieb von Ric. E. as g b b as g as b g - 1837. Erftmale in ben "Stimmen"

3m Burt. Ch.=B. 1844. "Aufersteh'n wirft bu" — bie Auferstehung von Riopftod. 1758. (Bb. VI, 333.)

ecdefgabedg- 1824. Erstmals im Bürt. Ch. B. 1828.

3m Bürt. Ch.:B. 1844.

"Es ift nicht ich wer, ein Chrift ju fenn" - Leichtig- und Lieb-lichfeit bes Chriftenthume von Richter. 1714. (Bb. IV, 363.)

ober im Schaffis. Ch. B. 1841 angewandt auf "Bleibt, Rinber (Schaffein), bleibt, verlaffet nicht" — Rachruf an bie eingesegneten Rinber von Boltersborf. 1769. (Bb. IV, 518.) gedchcag - 1824. Erftmale im Burt. Ch. 28. 1828.

ober mit veranbertem Auftatt angepaßt gu "Der herr ift gut, in beffen Dienft wir fieb'n" - bie Gate Gottes von 3. 3. Rambad. 1723. (Bb. IV, 533.)

30

g g g e d c h o a g (im Bürt. Ch.:8. 1844.)

R . d , Rirdenlieb. VII.

in regen Bertebr trat mit ben bamals bort verweilenben beiben Romantitern, Conrabin Rreuber und Carl Maria v. Beber, fo baf feine Aufdauung eine romantifde Karbung erhielt, und er geitlebens auch am liebsten Lieber ber romantifchen Dichter mit Melobien fomudte. Auf Betreiben Dr. Babnmaiers (f. G. 81 f.), ber ibn in Lubwigsburg tennen gelernt batte, berief ibn ber Gultminifter v. Bangenbeim im 3. 1817 nad Tubingen an bie bort nen errichtete Universitäte : Musitbirectorestelle. fiftete er nun guerft einen Orchesterverein, mit bem er Sapen'iche Dratorien in ber Aula auffahrte. Da er aber fich juvor außer Befang und Clavierspiel fonft mit teinem anbern Inftrumente naber beschäftigt batte und außerbem auch jur Direction eines Orcheftere ber imponirenben Festigkeit ermangelte, fo erkannte er, baß feine Sauptstarte im Lieberfang liege, und fo ftiftete er benn 1829 mit einer Angahl Stubirenben bie Liebertafel. In bem, mas er für biefe componirte und von Boltemelobien fammelte, worin er zubor foon einen guten Anfang gemacht batte, lag ber Somerpuntt feiner Birtfamteit. Dreifig Boltelieber bat er fetbft geschaffen und in fo vollethumlicher Beife, bag man fie balb in weitern Rreifen, ale fie burch gang Deutschland erklangen, für urfprüngliche Boltefcopfungen anfah. Go 3. B .: "In Strafburg auf ber Schang" - "Morgen muß ich fort von bier" - "Ich weiß nicht, was foll es bebeuten" (Loreley). bas, mas er fonft noch für ben vierstimmigen Mannergefang componirte, wie g. B .: "hehr und beilig ift bie Stunde" -"Wir find ein festgefcoloffner Bund" - "Berg, lag bich nicht gerfpalten" - "Meiner Beimath Berge" - "Alles, mas ba liebet, lebe", ift er Gangern wie Nageli, Dethfeffel, Reicharbt, C. D. v. Weber ebenburtig an bie Seite getreten. 3m 3. 1839 ftiftete er auch noch einen Oratorienverein, wobei aber blog Clavierbegleitung ftattfand. Nachbem er bann 1851 eine "harmonie: und Compositionelebre" berausgegeben batte, ertheilte ibm 1852 bie philosophische Nacultat bie Doctorwurbe. Er ftarb ale ein Greis von 71 Jahren mitten in feiner Thatigkeit 28. Aug. 1860. Ottilie Wilbermuth, bie mit ihm in Tübingen lebte, hat ihm an feinem Begrabniftag ben Nachruf gebichtet:

Der seiner heimath neu gegebent Den Schap ber alten Boefie Und ließ des Boltes Lieber leben In seelenvoller Melodie, — Der Tone Meister kehrt nicht wieder, Er ruht von seinem Tagwert aus. Sie singen ihm die lepten Lieber Jum Scheibegruß ins stille haus; Bo ew'ger Bohllaut ihn umschwebet, Gieng er zu seines Gottes Kuh, — "Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" — Ibn' ihm als Gruß des himmels zu.

Als Mann bes Boltes und bes vierstimmigen Mannergesanges tam er zu bem Berfuch, einen vierstimmigen Choralgefang in ba Gemeinde einzuführen. Daneben aab er auch Beitrage zum firch= lichen Chorgefang burch Berausgabe von "vierftimmigen Doms nen ober Figuralgefangen für bobe Festtage und gur Abendmahlefeier" und von "vierstimmigen Befangen fur Sonn: und Festtage in zweierlei Sat für gemischten Chor und für Mannerftimmen." Benn aber auch manche berfelben, wie g. B. "Chre fen Gott in ber Bobe" - "Alles, mas Dbem bat" - "Jehova, beinen Ramen" - "Beilig, beilig ift Gott" burd ihre Innigkeit und icone Ginfacheit gute Aufnahme in ben Rirchen bes Landes fanben, fo mangelt es ihnen boch an bem ftrengern Rirchenftht, wie auch bie allzu liebhaft und claviermakig gehaltenen "Borund Nachspiele auf ber Orgel", welche bem Burt. Ch. : B. von 1828 ale Anhang S. 121-141 und bem von 1844 ale befonberes Orgelfpielbuch beigegeben finb, an bemfelben Gebrechen leiben. Bon firchlicherem Charafter find mehrere feiner Chorat melobien, bie fich im Bangen auf 29 belaufen. \*) Bon benfelben erschienen bie 14 erften bereite in ben von ibm in amei heften herausgegebenen " hunbert Melobien aus bem Burt. Ch.=B., breiftimmig für Rirchen, Schulen und Familien bearbeitet. Tub. 1819. 1824." und giengen bann famt und fonbere mit 7 neuern in bas Burt. Ch.B. von 1828 über. 3 weitere fouf er in ber Beit von 1830-1840 und feine 3 jungften von 1843-1859. Die gebräudlichften finb:

<sup>\*)</sup> Eine vollstänbige Aufzählung berselben nebst Angaben über thre Entstehungszeit gibt Pfarrer Chmann in ber von ihm besorgten kleinen und unbebeutenden, seinen Borlesungen entstammenden Schrift Silchers: "Geschichte bes evang. Kirchengesangs nach seinen hauptmelodien, wie sie im Burt. Ch.=B. 1844 enthalten find. Tub. 1862."

- "Des tublen Maien, ber mir burd Gottes Gut" anonbm. g b g es f g, b g es f g as g — 1858. Erstmals im Pfalaer Cb.=B. 1859.
- "Gott ruft ber Sonn und icafft ben Monb" am Reujahr von Gellert. 1757. (Bb. VI, 277.)
  - cedcgaag erftmale im Burt. Ch.=B. 1828. 3m Schaffh. Ch.=B. 1841.
- "Bergog ber erlösten Sunber" Ofterlieb von Lavater. 1771. (Bb. VI, 515.)
  - h g d d g a h h 1823 (nicht: 1822). Im Bürt. Ch.B.
- ober angewandt im Würt. Ch.=B. 1844 als Neben=Mel. auf "Bomit foll ich bich wohl loben" - Leutseligkeit Gottes von Gotter. 1697. (Bb. IV, 402.)
  - "Ja, Lag bes herrn, bu follst mir beilig" Sonntagelieb von Lavater. 1771. (Bb. VI, 515.)
    - g b es d g as c b as g 1824. In ben Bürt. Ch.=B.B. pon 1828 und 1844.
- "Mein Gott, gu bem ich weinenb flebe" Buflied von Munter. 1774. (Bb. VI, 348.)
  - eghagfiseagfise 1823 (nicht: 1820). Im Burt. Ch.=B. 1828.

ober im Burt. Ch .= B. 1844 angewandt auf

- "Du geheft in ben Garten beten" Baffionslied von Menter. 1725. (8b. V, 222.)
- "Nimm bin ben Dant für beine Liebe" Abenbmablelieb in Rollitofere Bearbeitung. 1767. (Bb. VI, 492.)
  - g as g c b as as b g f 1818. Silchere altefte Melobie. 3m Würt. Ch.=B. 1828. ober angewandt auf
- "Es ist vollbracht! er ist verschieben" Passionslieb von Sal. Franct. 1711. (Bb. V, 424.) Im Schaffh. u. Dr.-Kant. Ch.-B.
- "Breis bem Tobesüberwinber" Ofterlieb von Rlopftod. 1769. (9b. VI, 334.)
  - ccgfecdec- 1823. Gilders befte Melobie. In ben Burt. Ch. B.B. 1828 und 1844.
- "Urquell aller Seligkeiten" Bitte von Schubart. 1780. (Bb. VI, 391.)
  - g b es c b b as g es 1823.

٠.

In ben Burt. Ch.=B.B. 1828 unb 1844.

"Beil ich Jesu Schäflein bin" - vom h. Abendmahl von b. 2. v. Hayn. 1778. (Bb. VI, 447.) agfbabgf — 1843. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1844.

Ritfol'\*), Dr. theol. Georg Carl Benjamin, geb. 1. Rov. 1783 au Erfurt als ber Sobn bes Bastors Georg Will. Ritichl an ber Augustinertirde. Er mußte bie vielfache Belegenheit, bie Rirchenmufiten in ben evangelischen und tatholischen Rirchen feiner Baterftabt ju horen, fo gut ju benüten, bag er fich gebiegene tirdenmusitalifde Renntniffe erwarb, bie er bann fpater fur bie 3wede bes Cultus verwenben tonnte. Ramentlich hatte er fich frühe icon ale Schuler Rittele (Bb. VI, 466) im Orgelipiel auszubilben angefangen. Schon ju Oftern 1799 bezog er bie Universität feiner Baterftabt und 1801 fobann bie in Jena, wo er Griesbach und Paulus borte. Nach vollenbeten Studien nahm ibn 1804 ber ale Director an bas Symnafium jum grauen . Rlofter berufene Bellermann mit fich nach Berlin als hanslehrer feiner Rinber, wo er fich auch feit Berbst felbigen Jahrs mit Unterrichtgeben, namentlich im Singen, am Bymnafium befchaftigte. Spater murbe er Subrector und 1810 britter Brebiger an ber Marienkirche, an ber er innerhalb eines Zeitraums von 18 Jahren burch feine Prebigten voll ebler Ginfachheit unb würbevoller flarer Rube viel Segen ftiftete. 3m 3. 1816 murbe er Affessor und balb barnach Rath im Confistorium fur bie Broving Brandenburg, ale ber er hauptfachlich bie Candibatenprufungen mit vielem Gefchick zu leiten verftanb und 16. Rov. 1822 bie theologische Doctorwurbe erhiclt. Seit 1818 in bie Commission für Ausarbeitung eines neuen S.'s berufen, vertrat er bier vorjugeweise bie musikalischen Rudfichten bei ber Auswahl und Bearbeitung ber Lieber. Bevor bas G. noch fertig geworben mar, berief ihn 27. Mug. 1827 ber Ronig jum Bifchof ber evangelischen Rirche, Beneralfuperintenbenten bon Bommern, Director bee bortigen Confistoriume und erften Schlofprebiger gu Stettin, welchen Nemtern er 26 Jahre lang als ein Mann driftlicher humanitat vorftanb. Rachbem er 70 Jahre vollenbet hatte, trat er 1. Oct. 1854 in ben Rubeftanb und nahm feinen Bohnsit wieber in Berlin, wo er noch ale Ehrenmitglieb bes evang. Dberkirchenrathe feine reichen Erfahrungen in ber Rirchen=

<sup>\*)</sup> Quellen: Borte ber bantbaren Erinnerung an Ritichl von Stahn. Berl. 1858. — Ritichle Biographie von Albr. Ritichl, Prof. Theol. ju Göttingen, in herzoge Real-Encycl. Bb. XIII. 1860. S. 47—53.

Leitung verwerthen burfte. Bier Jahre hernach ftarb er nach turgem Krantsehn am 18. Juni 1858. Sein Gebächtniß lebt fort burch bie in Berlin und ber Mart gern gesungene Melobie:

"Richt biefe (eine) Belt, bie in ihr Nichts vergeht" — Bearbeitung eines altern Liebs burch Chr. Chr. Sturm. 1764.

a h cis d, a g fis e e d — 1826. Erstmals im B. Bach'icheu Ch.-B. jum Berl. G. 1830 und auch in Erts Ch.-B. jum Berl. G. 1863.

Kniewel, Dr. theol. Friedrich, geb. 1783 in Danzig, wo er 1825—1847 Prediger an der Marienkirche war und mit seinem Collegen Sduard Schnaase in den letten zwei Jahren den "Danziger Kirchenboten" herausgab (s. S. 69), bis er eine separirte lutherische Semeinde gründete, deren Pastor er bis zum Jahr 1854 war. Zuleht zog er sich nach Süddeutschland zurück und starb in dem Babeort Berg bei Stuttgart im J. 1859.

Bon ihm finden sich in Martulls Ch.: Mel.: B. zum Danziget G. von 1845 und hernach auch noch in Ritters Ch.: B. für Preugen vom J. 1857 bie brei Melobien:

"Geift, ben reine Beifter loben" - von J. Beidhmann (Bb. V, 543.)

gdgahch. "Schüt bu bie Deinen, bie nach bir fich nennen" — angeblich von Ap. v. Löwenstern. (Bb. III, 57.)

ccganggagfe. "Segnend ichied er, segnend wird er tommen" — von 3. G. Biranger (Bb. VI, 253.)

g f es f g as b c b g.

Strebel, Johann Valentin, geb. 9. März 1801 zu Obernsborf bei Schweinfurt in Baiern, 1830 vom Fürsten von Hohenslohes Dehringen auf die unter seinem Patronat stehende Stadtpfarrei Forchtenberg, bei Dehringen in Bürttemberg, berufen, 1835 Director einer Privaterziehungsanstalt zu Stetten im Remothal, 1844 Pfarrer zu Weil im Schönbuch bei Tübingen, 1850 Director eines in Stuttgart neu errichteten Privats Symnasiums und nun seit 1858 Pfarrer zu Roßwaag, wo ihm zugleich 1863 die Bezirks schulinspection in der Diöcese Baihingen a./E. übertragen wurde.

Ms Mitglied ber Burtt. Ch.=B.'8:Commission lieferte er zu bem 1844 ausgegebenen Lanbes: Ch.=B. bie Melobie:

"Such, wer ba will, ein anber Biel" - von G. Beiffel. 1623. (Bb. III, 181.)

a fis e d, fis h cis ais -1843.

1

Beder, Carl Ferdinand, geb. 17. Juli 1804 in Leipzig als ber Gohn bes bekannten Arates und Belletriftikers Gottfrieb Wilhelm Beder. Schon 1825 wurde er Organist an St. Betri. 1837 sobann an St. Nicolai und ist nun feit 1843 auch Lebrer bes Orgel= und Partiturspiels am Confervatorium fur Mufit. Beiteres über ihn als Choralbuch-Berausgeber f. S. 424 u. 452. Bon ibm ift bie Melobie:

"Ad, mein Berr Jefu, bein Rabefenn" - Gemeinichaft ber Seele mit Chrifto von Chr. Gregor. 1778. (Bb. VI, 442.)

> ggahaggcha - 1843. Erstmals in feinem Leipa. Ch.=B. 1844. Much in Erte Berl. Ch.=B. 1863.

Ritter, A. G., geb. 1811, zuerft Musikbirector und Dr= ganift in Erfurt und nun in berfelben Gigenschaft am Dom gu Magbeburg angestellt. Ueber feine Leiftungen ale Choralbuch-Herausgeber f. S. 447. Bon ibm bat fich bie Melobie verbreitet:

"Mag auch bie Liebe weinen" - Liebe, Glaube, Soffnung von Fr. A. Krummacher. 1805. (Bb. VI, 524.)

> a fis d h a g fis - erftmale im Rifder=Ritter'ichen Cb.=DR.=B. 1846.

Filit, Friedrich, geb. 16. Marg 1804 zu Urnftabt in Thuringen; in Jena jum Doctor ber Philosophie creirt, lebte er langere Beit in Berlin und feit 1848 ju Munchen ale Mufitgelehrter. Beiteres über feine mufitalifden Leiftungen f. G. 426 u. S. 452. Nachgenannte zwei Melobien beffelben fanben meitere Berbreitung :

"Man frönt bich mit ber Dornenfrone."

es es es f d es g as g — 1845. Nachbilbung bes von Baini mitgetheilten altfirchlichen Gefange: "Magne pater Augu-

3m Rern bee beutschen Kirchengesange von Lapriz. 1849.

"Schöner himmelssaal, Baterland ber Frommen" — himmlisch heimweh von Sim. Dach. 1649. (Bb. III, 190.) e fis gis gis fis, gis ha gis fis e — 1843. Erstmals in feinem Ch.=B. ju Bunfens allgem. G.= u. Gebetbuch. 1847. In Erte Berl. Ch .= B. 1863.

Labrig, Friedrich, gemefener Pfarrer von St. Georgen unb von Schwaningen in Baiern (f. S. 53) und Berausgeber ber verbienftlichen Sammlung: "Rern bes beutschen Rirchengesangs. 1849." (f. S. 426), in welcher fich folgenbe vier von ibm anftatt nicht geeignet icheinenber felbft gefcaffone Delobien\*) finben :

"Auf, hinauf zu beiner Freube" — von Casp. Schabe. 1692. (Bb. IV, 236.)

gfesfgcbg.

"Gine ift noth! ach herr, bieß Gine" — von Schröber. 1704. (Bb. IV, 382.)

efggahcc.

- "D bu huter Ifrael" geistl. Kampf und Sieg von Tribbechovius. 1712. (Bb. IV, 380.) de ffgga.
- "Sen gegrüßt, Jesu, bu einiger Eroft" altes anonymes Passionslieb. efgaggtede.

Dommel, Friedrich Erdmann, 1849 Landgerichtsaffessen Dilpolstein in Mittelfranken, 1851 Kreise und Stadtgerichtsaffessonsen in Erlangen, und 1853 Bezirksgerichtsrath in Ansbach, bekannt burch seine Bemühungen für Wiedereinführung bes psalmodischen Gesangs (s. u.) und seine "Sammlung geistlicher Bollslieder aus alter und neuer Zest mit ihren Singweisen. Leipz. 1864." Durch ihre Aufnahme in den Kern des deutschen Kirchengesangs von Lahriz. 1849. fanden folgende zwei von ihm ersundene Melodien Verbreitung:

"Großer Mittler, ber zur Rechten" — bie hohepriesterliche Borbitte Jesu Ghisti von J. J. Rambach. 1735. (Bb. IV, 534.) as g f es c es f es — 1849.

"Sochfter Konig, Jesu Christ" — altes anonymes Lieb nach Dies Irae.

f as g, f es b  $\overline{c}$  — 1844.

Zahn, Johannes, geb. 1. Aug. 1817 zu Eschenbach an ber Begnit, erhielt bie erste Unregung zu seiner Thätigkeit im Kirchengesangwesen schon 1832—1837 auf bem Gymnasium zu Rürnberg, wo ber Gesanglehrer Jubit bie burch Beder und Billroth herausgegebenen Chorale aus bem 16. und 17. Jahrh. (j. S. 424) singen ließ, und als er bann seine 1837 in Erlangen

<sup>\*)</sup> Er hat auch 7 ältere bewährte Melobien burch einige Umbilbung gebiegenen Liebern von neuerem Bersmaß angepaßt und jo die lettern fingbar gemacht, 3. B. die Melodie: "Gottes Sohn ift tommen" ober "Menschenkind, mert aber." 1532. dem Liebe ber H. Luise v. Hann: "Beil ich Zesu Schaflein bin. 1778. (Bb. VI, 447.)

ffabcdc.

begonnenen theologischen Studien im Winter 1839/40 auf der Universität zu Berlin fortsetzte, lernte er im Hause E. v. Wintersselbs die ältere evangelische Rirchenmusit, insbesondere die Tonsschöpfungen Eccards näher kennen. Nachdem er 1841 seine Studien vollendet hatte, verweilte er zu München 1842—1847 als Candidat im Predigerseminar und als Hauslehrer. Im J. 1847 wurde er, weil er sich durch seine Leistungen im Rirchensgesangwesen und dessen Erneuerung auf Grund der reformatorischen Zeit ausgezeichnet hatte (s. S. 432), Präsect am Schullehrersemis nar zu Altdorf und steht nun dieser Anstalt seit 1854 als Insspector vor.

Bon ben burch ihn herausgegebenen "Geiftlichen Morgenund Abenbliebern. Erlangen 1852." tamen in tirchlichen Gebrauch burch ihre Aufnahme ins bairische Melobienbuch von 1855 bie zwei Melobien:

"Beschwertes herz, leg ab bie Sorgen" — Sonntagelieb von Begleiter. 1704. (Bb. III, 504.)
d fe d ab aaga — 1852.

"Gottlob, nun ift bie Nacht verschwunden" — Morgenlieb von Freylinghausen. 1714. (Bb. IV, 334.)

cfgacbagf — 1852.

Krüger, Chuard, Musikbirector und Organist zu Aurich in Oftfriesland (f. S. 435), hat die Melobie erfunden:

"Unter Lifjen jener Freuben" — Pf. 84, 3 von Allenborf. 1736. (Bb. IV, 445.)

ghdhcdeda - erstmale im Ch.=B. für Oftfriesland. 1855.

Rronberger, Balentin, Musikbirector und Organist in Marienwerber. hier ist in tirchlichem Gebrauch seine Melodie: "Barum sollt ich mich benn gramen" — chriftl. Freubenlied von B. Gerhardt. 1653. (Bb. III, 317.) f g as f b as g f — October 1855.

Lütel, Jacob Heinrich, geb. 30. Aug. 1823 zu Iggelheim bei Speher, war zuerst, nachbem er im Seminar zu Zweibruden sich für ben Schulstand ausgebilbet hatte, Lehrgehülfe in Esdigsheim bei Mannheim, wo er zwei Jahre lang von dem Organisten J. Bierling zu Frankenthal im Orgelspiel und von dem Hofsmusstdirector Leppen zu Mannheim im Generalbaß gründlichen Unterricht erhielt, bis er 1845 als Lehrer in Zweibruden angesstellt wurde. Er legte jedoch die Lehrstelle nach wenigen Jahren

nieber, um sich ber ihm 1859 übertragenen Direction bes Kirchenschors ganz wibmen zu können. Und biesen leitete er benn auch als ein Mann von tuchtiger theoretischer Rusikbildung und gründs licher Kenntnis ber Geschichte ber Tonkunst und geläutertem Geschmad, und brachte burch ihn das Gebiegenste im Gebiet ber kirchlichen Tonkunst zur Darstellung. (Ueber seine verdienstlichen Leistungen auf dem Gebiet des Choralgesangs s. S. 437). Im Jahr 1860 wurde er als Organist an der Hauptkirche zu Zweisbrücken angestellt, nachdem er dieses Amt zuvor schon theilweise besorgt hatte. Bon seinen Melodien sand kirchliche Berbreitung:

"Der Tag ift hin, mein Jesu, bei mir bleibe" — ber am Abend Dankenbe von J. Reanber. 1679. (Bb. VI, 29.) es g f es, g b b as g f g — 1858. Erstmals in seinem Ps. Ch.2B. 1859.

Ebrard, Johann Heinrich August, Dr. und Professor ber Theologie in Erlangen und zuvor Consistorialrath in Speyer, als ber er für bas Zustanbekommen bes Pfälzer G.'s und Ch.B.'s 1859 entscheibend mitwirkte (s. S. 101.) hier seine Melodie: "Ich hab von ferne" — Borschmad bes himmels von Joh. Tim. hermes. 1770. (Bb. VI, 379.)

g g c c h - 1857.

Faißt, Immanuel Gottlob Friedrich, geb. 13. Oct. 1823 ju Eglingen, mo fein Bater ale Schulmeister angestellt mar. Die erfte mufitalische Unregung erhielt er in feiner Knabenzeit burch Frech (f. S. 466) und frühe schon zeigte sich bei ihm große Begabung für bas Rach ber firchlichen Musit; benn noch vor feinem 10. Jahr machte er bereits kleine Compositionsversuche und spielte bie Orgel beim Gottesbienft. Im niebern theologischen Seminar zu Schönthal, in bas er 1836 eintrat, fieng fich fein Talent burch bas Selbststubium und bie Ausführung von Werken ber neuern kirchlichen Meister weiter zu entfalten an; er componirte hier für ben Singchor und bas kleine Orchester ber Seminariften Lieber, Motetten, Kirchencantaten und sogar eine Symphonie; währenb seiner Studienzeit im theologischen Stift zu Tübingen vom Herbst 1840-1844 trat er mit größern Orchester: und kirchlichen Besangcompositionen hervor und übernahm bei bem von Silcher (f. S. 467) gegründeten Oratorienverein bie Begleitung auf bem Bianoforte. Nach Bollenbung feiner theologischen Studien erhielt

er auf 2 Jahre Staatsunterftugung, um in Berlin, Leipzig, Dreeben und Wien tirchliche Mufitftubien machen gu tonnen. In ber erftgenannten Stabt, wohin ibn guerft und hauptfaclich ber Ruf ber Singakabemie im Nov. 1844 gezogen hatte, bilbete er fich namentlich auch ale Orgelspieler unter ber Leitung ber Organisten Saupt und Thiele weiter aus, fo bag er bann in ben anbern Stäbten, bie er bom Sommer 1846 an noch besuchte. unter großer Anertennung als Orgelspieler in Brivatconcerten auftreten tonnte. Rach feiner Rudtehr im Berbft 1846 murbe er im Marg 1847 gum Dirigenten eines unter feiner Ditmirfung gestifteten "Bereins fur claffifche Rirchenmufit" ernannt, mit bem er größere Rirchentonstude und alte Oratorien gur Aufführung brachte, woburch eine immer großere Ausbehnung mufikalifder Rrafte für ben Dienst ber Rirche gewonnen, und bie Ohren wieber für achte Rirchenmufit geöffnet wurben. 3m Dai beffelben Jahrs übertrug ihm bas Consistorium bas Amt eines Sachverftanbigen in Angelegenheiten ber Rirchenmufit und bie Leitung einer "Soule fur Rirdenmusit", in welcher bie jungern Lehrer Stuttgarts im Orgelfpiel und Tonfat unterrichtet wurden. Nachbem er bann auch noch Borfteber bes Musikeonservatoriums geworben war, trat er 1865 an ber Stelle Rochers als Mufitbirector und Organist an ber hauptlirche Stuttgarte, ber Stiftelirche, ein. Ueber feine Leiftungen für ben Choralgefang f. S. 435 u. 446. Ihm gehört bie Melobie:

"Maria wallt jum heiligthum" — aufs gest ber Reinigung Maria von Beter hagen. 1594. (Bb. II, 275 f.) d fis g a d g g ss — 1858. Erstmals im Pf. Ch.-B. 1859.

In G. Rochers "Zionsharfe" (f. S. 465) finden fich noch etliche neue Melobien von

Hegler, Jatob Gottfried, geb. ben 17. Dec. 1794 in Dehringen in Württemberg, Stadtpfarrer in Markgröningen bei Ludwigsburg und seit 15. Sept. 1865 im Ruhestand zu Cannstatt. "Gott, herrscher über alle Throne" — 1762 von Ph. Fr. Hiller (Bb. V, 123).

a d cis d fis e a h a - in Rochers Zionsharfe 1855.

"Richt eine (biefe) Belt, bie in ihr Richts vergeht" — Rach ber Ueberarbeitung eines alteren Liebes von Chr. Chr. Sturm.

gis a cis b, gis fis h a gis fis - 3m Gubbeutichen Schulboten 1850. S. 112 und in Rochers Blonsharfe 1855. Rnobel, Karl, geb. 10. Sept. 1826 in Iptingen, 1861 Pfarrer in Affumstabt, wo er 6. Juli 1867 starb.

"herr Gott, ber bu himmel, Erben" gahde dohh.

"Ach mein herr Jefu, bein Nahefenn" - Gemeinschaft ber Seele mit Chrifto. 1778. von Chrift. Gregor (Bb. VI, 442).
g g a h c d c h a - 1853,

Weeber, Musitbirector am Schullehrerseminar in Rürtingen. "It Gott für uns in aller Bein" — anonym im Freylinghausen': ichen G. 1714. (f. 8b. IV, 301.).
es as f g b a g as g.

"Dein ift bas Licht" -- Schullieb von Alb. Knapp (f. S. 224).

Suß ift's für ein ew'ges Leben" — Alles für bas Evangelium von A. Knapp (f. S. 226).

d b g f b c d c.

"hofiannah, Davids Sohn" — Abventlieb. 1655. von Reimann (f. Bb. III, 377).

a e a h cis cis h.

"Jauchzet all' ihr Frommen" — Abventlied aus bem G, ber bohm. Brüber. 1544. (Bb II, 122.) gefgagfe.

Binkler, J. C. T., Missionar a. D.

"36 fuche bich in biefer gerne" — Begierbe nach Chrifto. Anonym im Freylingh. G. 1704. (f. Bb. IV, 300.) fres to bagfcc.

Ellwanger, Schulmeifter in Schonaich bei Boblingen.

"Meinen Jesum laß ich nicht" — 1656 von Reimann (f. Bb. III, 377).

f f f b a b c d c — 1853.

"Der Mond ift aufgegangen" — Abenblied von Claubius. 1774. (Bb. VI, 428.)
g c c h c d c.

Lachenmaier, Schulmeifter in Stuttgart.

"Ich armer Mensch, ich armer Sunber" — Angfigeschrei eines bußsertigen Sunbers. 1664. von Christoph Litius (f. Bb. III, 525).
g es d c d c h c g.

Seig, Mufitbirector in Reutlingen.

"Bon bir, o Bater, nimmt mein Berg" — Ermunterung gur Gebulb. 1771. von Lavater (f. Bb. VI, 515).

ggafiegahcha.

"Mag auch bie Liebe weinen" — Glaube, Liebe, Hoffnung. 1805. von Fr. A. Krummacher (s. Bb. VI, 524):

ghachag.

"Die Seele ruht in Jesu Armen" — von einer bort im Schauen begnabigten Seele von Allenborf (f. Bb. IV, 445).

fagfadccba.

Rübiger, Ministerialregistrator in Stuttgart.

"Gine herde und Gin hirt" — Missionelieb von Fr. A. Rrumsmacher (j. 26b. VI, 524).
e a gis fis gis a b cis — 1854.

Folgende Choralbuch-Herausgeber haben ihren Choralbuchern auch noch eigene sonft aber nicht weiter verbreitete Melobien beisgefügt und sich somit auch in bie Reihe ber Sänger gestellt:

Blüher, August, Muslichirector und Cantor an ber Kirche St. Betri und Pauli in Görlit, wo er 1839 starb. In seinem "Mügemeinen Ch.-B. zum Gebrauch in Kirche und Schule. Görslit 1825." befinden sich unter 352 Melodien 5 eigene.

Schneiber, Friedrich, Hoftapellmeister zu Deffau, Componist mehrerer Oratorien, bef. eines Beltgerichts, geb. 1786 zu Altwaltersborf bei Zittau, † 1853. Er theilt in seinem "Handbuch bes Organisten. Halberft. 1829." 38 eigene Melobien mit.

Jensen, W. G., Musikbirector und Organist in Königsberg, wo er 1842 starb, theilt in bem von ihm zu Königsberg 1828 herausgegebenen "Bierstimmigen Ch.=B. für bie Evang. Kirche ber Provinz Preußen von E. Th. Reinharb, Rector ber Stadtschule in Saalfeld, geb. 1792, † 1849, 1 eigene Me-Iobie mit, und dieser bann wieber in bem "Ergänzenden Nachtrag zu biesem Ch.=B. Königsberg 1838." 3 eigene Melobien.

Samann, Carl Beinrich (f. S. 453), hat in feinem Ch.-B. unter 234 Melobieft 3 eigene mitgetheilt.

Anonym erschienen erstmals in ben verschiebenen Ch.=B.B. ber neuern Zeit folgenbe Melobien:

"Dein Rönig tommt in niebern Sullen" — Abventlieb. 1824. von Fr. Rudert (f. S. 21.)

es b b es b o b as g es — Jm Basl. G. 1854. Auch im Dr.-Rant. G. 1868.

"Fröhlich mill ich Gott lobfingen" — Pfalm 34.
g as b b c es es d es — ale neu im Schaffh. G. 1841.

- "Gott fen Dant in aller Belt" Abventlieb. 1643, von h. helb (f. Bb. III, 56).
  - caddcha im Zweibruder G. 1823. Auch im Bf. Ch.:B. 1859.
- "Preis bem Tobesüberwinber" Offerlieb. 1769. von Alopftod (f. Bb. VI, 334).
  - chcagfec im Schaffh. G. 1841.
- "Shaut bie Mutter voller Schmerzen" anonym. Uebers. ber altlat. Sequenz: Stabat mater dolorosa vom 3. 1779.
  - a d d cis d f f e Choralmäffige Bearbeitung bes Finale: Quando corpus morietur aus Bergolese's Stabat mater vom J. 1736. Erstmals im Burt. Ch.-B. 1844.
- "Traurige Ceele, mas qualeft bu bich" anonym.
  - f d f a f a c h a g aus einer alten hanbschrift im Melobienbuch jum medlenb. Rirchen-G. Schwerin 1867.
- "Ber weiß, wie nahe mir mein Enbe" Sterbelieb. 1686. von ber Grafin Aemilie Juliane (f. Bb. IV, 63).
  - as as b c b as g as as Erstmals in Eris Ch. D. für bie evang. Rirchen ber Proving Branbenburg. 1863. als "handsschriftliche neuere Melobie aus ber Nieberlausith" mitgetheilt.
- "Bohlauf, wohlan zum letten Gang" Gefang beim Leichenzug, 1822. von Chr. Beint. Sachse (f. G. 24).
  - g g fis g h c a g erstmale im Burt. Ch.=B. 1844. Aud im Bur. G. 1853.
- Die Erneuerung bes Rirchengesangs blieb aber nicht blog auf bas Gebiet bes gewöhnlichen gemeindlichen Choralgesangs beschränkt. Sie zeigt fich auch
- II. in Betreff bes liturgischen Gefangs, bei welchem sich Gemeinbes und Chorgesang, Chorals und Figurals ober Kunftgesang vermählen.

Es steht bieß im genauesten Zusamenhang mit bem Streben nach einer Resorm bes ganzen evangelischen Cultus, ber in ber langen Dürre ber rationalistischen Zeit burch bie mit ber Mobers nistrung ber Rirchengesangbücher parallel lausenbe Moberntstrung ber Kirchenagenben gar nüchtern, geschmadlos und troden geworden war und sich, während im Resormationsjahrhundert burch Luther ein förmlicher liturgischer Gottesdienst mit Responsorien und Antiphonien (s. Bb. 1, S. 234—236) eingeführt war, mehr und mehr lediglich auf den Predigtgottesdieust zu beschräufen ansieng, bei welchem die Gemeinde sich ganz passiv verhält, und der Gesmeindegesang bloß Vorbereitung und Scho der in dem ganzen Gottesdienst die Alleinherrschaft besthenden Predigt ist. Bon der

burchgreifenbften Bebeutung mar bas Bublifanbum, "bie einguleis tenbe Reform bes öffentlichen Gottesbienftes ber Broteftanten betreffend", welches am 14. Gept. 1814 burch Ronig Griebrid Bilbelm III. von Breufen erlaffen murbe, ber unter ben Eridutterungen feines Thrones und ben gulest mit Sieg gefronten Rampfen driftlich positiver und fur alle firchlichen Interessen warm geworben mar. In biefem Bublitanbum wurde mit alles Entschiebenheit ale hauptmangel an ber bermaligen Gestaltung bes Gottesbienftes hervorgehoben, bag bie Brebigt ale ber wefents lichfte Theil bes Botteebienftes angefeben werbe, ba fie boch, obs gleich bochft wichtig, eigentlich nur bie Belehrung und Ermunterung aum Gotteebienfte fen. Bugleich fprach baffelbe, inbem es eine befonbere, aus Mannern wie Eplert, Sanfteiner, Offelemeper, Ribbed, Sad bestehende Cultusverbefferungecommiffion einfebte, mit flaren Borten es aus: "Diefe Mangel beim Gottesvienft find fichtbarer geworben in ber leuten Beit, wo ber burch bie großen Beltbegebenheiten, burch bie Drangfale, ben Rampf und bie Giege bes Baterlandes neubelebte religiofe Ginn bes Bolfes bas Beburfnif. fich auf eine murbige Art auszubruden und auszusprechen, lebhaft und tief gefühlt bat."

Bereits im Jahre 1816 erschien unter ber regsten perfens lichen Betheiligung bes Königs, welcher auf ben historischen Grund und Boben sich stellend gegen Bijchof Eplert ben Ausspruch gesthan: "Wir muffen, foll etwas aus ber Sache werben, auf Bater Luther returriren", eine Liturgie für die hof- und Garnisonstings gemeinde zu Potsbam und für die Garnisonstirche in Berlin, und als über sie von Schleiermacher eine Kritit erschienent war, welche ihre Dürftigfeit gegenüber bem reichen Gehalt ber alten Agenden tabelte, fuhr der König unter bem Beirathe des Generals v. Winleben sort, an der Berbesserung der Liturgie selbit zu arbeiten, wobei er, oft von den Ansichten der literarischen Commission abweichend, seinen eigenen Weg gieng, der nach seiner immer klarer werdenden Ueberzeugung auf die Liturgie bes 16. Jahrhunderts zurücksühren mußte.\*) So erschien denn dieselbe

<sup>\*)</sup> Bgl. Luther in Beziehung auf bie preuß. Rirchen Agenbe vom 3. 1822. Berlin, Pofen und Bromberg bei Mittler. 1827. (vom König felbst verfaßt jum Nachweis, bag sie altebriftig und achtlutherisch feb.)

Rod, Rirdenlieb. VII.

am Ende bes Johres 1821 in einer revibirten Gestalt als Rirdens Meende für die R. preuß. Armee und 1822 als Rirden algende für die Rofs und Domtirche in Berlin, worauf sie auch bis jum 3. 1826 mit den im 3. 1823 befannt gemachten Berbefferungen und Bermehrungen von ber weitaus größten Bahl ber Geistlichen in den verschiedenen Provinzen freiwillig angenommen und, nachs bem sie noch einmal durch eine aus Eplert, Marot, Ritschl, Strauß u. A. bestehende Commission geprüft und 1829 bereichert mit Anhängen für die einzelnen Provinzen, deren Gigenthümlichseiten barin Berücksitzung fanden, herausgegeben worben war, von dem Staatstirchenregimente für bas ganze Reich anbesohlen wurde.

Diefe Agenbe mit ihren gablreichen Refponforien zwifden tem Beiftlichen und bem Chor ober ber Gemeinbe in ber Conntageliturgie, welcher bann balb auch eine für bie preußische Befanbtichaftscapelle in Rom von v. Bunfen 1820 begonnene und 1828 vollenbete, von ibm felbft bie tapitolinische genannte, und bernach auch in ber fprifden Rirde, in Jerufalem und einigen auftralifden Colonien eingeführte befondere Liturgie mit febr bebeutenten, im Sinne einer felbstiffanbigen Theilnahme ber Bemeinbe gemachten und ber englischen Liturgie vielfach nachgebilbeten Abanberungen und Bereichexungen als Rachtrag folgte\*), blieb, wie Re von ihrem Roniglichen Urbeber an fich fcon nicht eigens für Die feit 1817 von ihm gleichfalle begonnenen Bestrebungen gur Grundung einer Union zwischen Reformirten und Lutherischen ins Leben gerufen mar, fo febr fie bann auch freilich im weiteren Berlauf in einer ihr eigenes Ansehen am meisten trubenben Beise bamit verfettet wurde, in ihrer Bedeutung nicht auf bie unirten Rirchen befdrantt, fontern murbe in mabrhaft epochemachenter Beife ber Ausgangepunkt einer nenen liturgifden Lebeneregung ber bentiden evangelischen Rirde.

Manner ber Biffenschaft ftellten nun junachft vom allgei

<sup>—</sup> Fald, Aftenftude, betr. bie neue preußische Agende. Riel 1827. — Aeber ten Werth und bie Wirfung ber für die ebang. Kirche Breugens bestimmten Liturgie und Agende nach 10jahrigen Erfahrungen. Bon Bifchof Dr. Eplert. Potebam 1830.

<sup>\*)</sup> Bal. G. G. 3. Freiherr v. Bunfen. Aus feinen Briefen und aus eigener Erinnerung geichitert von feiner Bittwe. Deutiche Ausg, burch meue Mittheilungen vermehrt burch Rippold.

mein wiffenschaftlichen Standpunkt aus auf Grund bet eingehendsten hiftorischen Studien neben ber Beranftaltung umfassender liturgischer Sammlungen Theorien über ben driftlichen Cultus auf und verfaßten Lehrbucher ber Liturgii\*), beren Hauptresultat darin besteht, daß zwar die Predigt des Wortes in einem wahrs haft evangelischen Cultus stets die Hauptsache bleiben muffe, daß aber, wenn der Cultus seine volle Weihe als Anbetung Gottes

") Höfling, Joh. Wilh. Friedr., in seinem Programm 1837: "Von ber Composition des driftl. Gemeindegottesdienstes", worin er das Wesen des driftl. Eultus jum wissenschaftlichen Berftandniß zu bringen sucht. Nach seinem Tode erschien ein Fragment eines größern, von ihm beadsschitzten Werkes: "Liturzsiches Urkundenbuch, enthaltend die Alte der Communion, Ordination, Introduction und Trauung. Herausgeg, von Thomasius und Farnack. Erl. 1854."

Better: Die Lehre vom driftl. Enltus. Berl. 1839.

Chrenfeuchter, Friedr.: Theorie bes driftl. Gultus. 1840.

Rlopper: Lebrbuch ber Liturgit. Leipg. 1841.

Alt, Geinrich: Der chriftl. Cultus nach feinen verfdiebenen Entwid: lungsformen und feinen einzelnen Theilen hiftor. bargeftellt. Berl. 1843.

Rliefoth: Theorie bes Cultus ber evangelifden Rirche. 1844. Liturgifde Abhandlungen. Schwerin 1854—1856. ; Bbe.

Misic, Rarl Jmmanuel, in feiner: Prattifchen Theologie. II, 2. S. 246 ff. 1848/51.

Bahr, Carl: Der protestantische Gottesbienft vom Standpunst ber Gemeinde aus betrachtet. heidelb. 1850. und: Begründung einer Gottes- bienstordnung für die evang. Rirche mit besonderer Beziehung auf bas Großherzogthum Baben. Rarler. 1856.

Sarnad: Tabellarifde Ueberficht über bie Gefcichte ber Liturgit. Erl. 1858. und: Der driftliche Gemeinbegottesbienft im apoftolifchen Beitalter. Corpat 1852. Der driftliche Gemeinbegottesbienft im apoftoslifchen und altfatholischen Beitalter. Erl. 1854.

v. Bunfen, Chr. Carl Jofias: Reliquine liturgicae ber alten Rirche in ber 2. Abtheil. bes 2. Bandes seines berühmten Weckes: Hippolytus and bis age ins Deutsche übers. von Rauh unter bem Titel: hippolytus und seine Zeit. 1852 u. 1853. und im 5. Band ber bis jeht nur in ber englischen Sprache vorhandenen neuen 2. umgearbeiteten und vermehrten Auflage. London 1854.

Richter, Aemilius Lubwig: Die evangelifchen Rirchenorbnungen bes 16. Jahrhunberts. Beimar 1846. 2 Bbe.

Daniel, hermann Abalbert: Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus. 4 Bbe. 1847/48. 51. 53.

Soberlein, Lubwig: Der evang. Gottesbienft. 1854. Ueber ben liturgifchen Ausbau bes Gemeinbegottesbienftes in ber beutichen evang. Rirche. Gotha 1859.

Defterley, hermann: handbuch ber mufitalifden Liturgit in ber beutiden evang. Rirde. Göttingen 1863.

haben folle, über ber Rangel nicht ber Altar, über ber Betrachtung und Lebre nicht bie Anbetung . und ber Gebeteopferbienft gurud gelett werben burfe, vielmehr bem Bebet eine felbftftanbige Stellung im Cultus gebühre, und bie biefem gutommenbe Statte ber Alter fen, als bie Opferftatte, von wo aus man Gett Gebete opfere. Rur, wenn vom Altar aus ber Beiftliche ben Bebetsopferbienft ber Bemeinbe mittelft einer formlichen Altarliturgie leite, inbem bie Gemeinde ober ber in ihrem Ramen handelnde Chor mit Befang, biefer formlicheren Art bes Bebets, in feine Bebete ober feine fingend ober auch nur rebend vorgetragenen Anfprachen einftimme, feb auch zugleich ber Gottesbienft eine gemeinschaftliche Anbetung, und bethatige fich bie Bemeinbe bei bemfelben als ein priefterliches Bolt in rolltommener Beife, inbem fie fich fowohl mit bem Liturgen in Begiebung zu Gott ftelle, in Gebet, Betenntnig und Lob Gottes einstimment burd ein Amen, Sallelujat ober paffenbe Lieberverfe, welche von ihr ober ihrem Chor ober abwechselnb zwifden beiben ale Fortbilbung und Bufamenfaffung bes vom Liturgen Befprochenen gefungen merben, als auch gu bem Liturgen felbft, indem fie feine liturgifchen Unfprachen und Segnungen in Rebe ober Gefang beantworte und befraftige. Alber zu gleicher Beit gaben fich auch auf prattifchem Boben und mit Bezug auf die Sonberfirchen bes lutherischen und reformirten Betenntniffes in Folge ber Bewegungen, melde burch bie im 3. 1830 erfolgte Unbefehlung ber preußischen Rirchenagenbe entstanden, indem jest bie bei ben ftreng confessionell gefinnten Gliebern beiber Rirchen, besondere ber lutherifden, gegen einzelne bem Thpus ihrer Confession nicht entsprechenbe Buntte im Stillen genahrte Abneigung offen hervortrat \*), immer größere Dimenfionen

<sup>&</sup>quot;) Der Prebiger und Prof. ber Theol. Scheibel in Breslau, welcher icon zuvor eine Kritif ber Kirchenagende unter bem Titel: Lutherische Agende und die neueste preußiche. Leidzig 1826. hatte erschienen lassen, werlangte, damit ben Anstog zur Separation ber ftreng confessionell gessinnten Lutheraner gebend, wel je 1834 zur 1. Generalsynode zusamentraten, in Berbindung mit seinen Collegen Steffens und Huscherische berechtigung, neben dem unirten Abendmahlsritus den altlutherischen Ritus "zur Schonung und Duldung für denjenigen Theil seiner Gemeinde, die mit ihm gleichen Sinnes seh", beibebalten zu dürsen. Später gieng er dann weiter und verlangte die staatliche Anerkennung der separirten Lutherischen Gemeinde.

annehmende Bestrebungen nach Wiebereinführung ber alten, jeber Confession ureigenen Gultussormen und Ordnungen kund, welche burch die eigene Schuld einer jeden der betreffenden Kirchen waherend der alles verstachenden Aufklärungszeit entweder ganz abs handen gekommen ober im willkürlichsten Subjectivismus in die verschiedenartigsten einzelnen Atome anseinandergefallen waren, jest aber bei dem durch die Unionsbestrebungen wachgerufenen Gegensabe auf einmal wieder theuer und werth geachtet wurden. Diese Bestrebungen waren theils private\*), theils, burch biese

1

<sup>\*)</sup> Lutherischer Seits traten hauptfächlich folgenbe Schriften und Privatsammlungen hervor:

Rranfold: Berfuch eines Beitrags jur Altarliturgie. Rurnb. 1832.

Rliefoth: Die urfprungliche Gottesbienflordnung in den beutschen Rirchen lutberischen Bekenntnisse, ihre Infruttion und Reform. Roftod 1847. 2. Aust. 1858. 3. Auft. 1861. Sammlung liturgischer Formulare ber evang.-luth Kirche. Rurnberg 1839. 3 hefte.

Lobe, Wilhelm: Agenbe fur driftliche Gemeinben bes lutherifden Betenntniffes. Norblingen 1844. (2. Ausg. 1852), vermehrte Aufl. 1859. 2 Theile. und: Sammlung liturgifder Formulare. 3 hefte. 1839—1842.

Laprig: Die Liturgie eines vollftändigen Sauptgottesbienftes nach luther. Thous nebit Rathichlägen zu beren Wiederherftellung. Rörblingen 1849. (2. verm. Auft. 1861.)

Bailg, Jul. Leopolb: Liturgie für ben evang - lutherifchen Gottesbienft, bevorwortet von Dr. harles, Leipzig 1851.

hommel, Friedrich: Liturgie ber lutherischen Gemeinbegottesbienfte. Rorblingen 1851.

Schoberlein, Lubwig: Der evang. hauptgottesbienft in Formus laren für bas ganze Rirchenjahr nach ben Grunblaten ber Reformation, sowie mit Rudficht auf die jetigen Bedurfniffe bearbeitet. heidelb. 1855.

Frnhbag: Entwurf einer Agenbe für bie evang. : luth. Rirche (in Schlefien). 1854.

Arminedt: Die haupt: und Rebengottesbienfte ber evang.eluth. Rirche. Gottingen 1853. und: Die alte Matutin- und Befperorbnung

Schent: Sanbagenbe auf Grund ber alten pommerifchen Rirdens erbnung. 1851. 2. Ausg. 1857.

Someling: Gottesbienftorbnung auf Grund ber alten martifden Rirdenorbnung, 1859. 4. Muff. 1864.

Bengftenberg, 3: Befpergottesbienft. 2 Befte. Berl. 1857.

Bon reformirter Geite :

Gbrarb, Job. Beinr. Auguft: Berfuch einer Liturgit vom Standpunft ber reformirten Rirche. Erlangen 1843. unb: Reformirtes Rirchenbuch, eine Sammlung reformirter Liturgien. 1848.

Bugues, Eb .: Entwurf einer vollftanbi en gottesbienflichen Orbnung für evang.-reformirte Gemeinben. Salle 1846.

Bgl. auch Bb. III bes Thesnurus liturgicus von Dr. Daniel (f. a.)

Relter, Ar. Raue u. A. geleiftet worben ift, leibet an einer gemillen Ruchternheit und Erodenheit. Der erftere g. B. fcopfte mur aus ben burftigen Quellen ber Begenwart und bes 18. Jahre bunberie, und ber lettere (f. G. 450) gefiel fich im Ummanbeln ber altbewährten liturgifden Runfticate im Ginne bes mobernen Gefdmade, wie sich bieg auch noch in ber 2. Auflage feiner 1818 erftmale ericbienenen "mufifalifchen Agenbe", enthaltenb 1. lieurgifche Melobien aus ber Beit ber Reformation. Salle 1853. 2. Altargefange alterer und neuerer Beit mit beliebiger Draelbegleitung, vermehrt mit einer Sammlung von Liturgiechoren aus ber erften Zeit ber Reformation. Salle 1854. (auch in einem besonberen Abbrud: Liturgiechore aus ben alten Agenben und Miffales ber erften Beit ber Reformation in vierstimmige Bars monie gefest. Balle 1854.), zeigte. Erft Carl v. Winterfelb bat auch auf biefem Bebiete, wie auf bem bes Chorale, ben Blid ber Beits genoffen mit enticiebenem Rachbrud wieber auf bas Alte gurudgelentt mittelft feiner Schrift: "Ueber Berftellung bes Bemeinbes und Chorgefange in ber evangelifden Rirde. Befdichtliches unb Borfcblage. 1848.", nachbem übrigens bereits von R. M. B. Ortloph, Cantor an ber protestantifden Rirche in Munchen, im 3. 1840 "Antiphonien gum Gebrauch bei öffentlichen festäglichen Sottesbiensten in protestantischen Gemeinden componirt und bearbeitet" ericbienen maren. Go traten bann ju Berlin im Styl wahrer Rirchenmusit gehaltene, aber freilich nur fur funftlich gefculte Singcore, wie fie nur in größern Stabten fich finben. berechnet, ju Tage: Liturgifde Anbachten ber Ronigliden Bofund Domfirche fur bie Feste bes Rirchenjahres. 3m Auftrag herausgegeben von Garbebivisionsprediger Fr. Abolph Strauk (feit 1869 Rachfolger Fr. Wilh. Rrummachers auf ber Sofpres bigerftelle in Botobam). Berlin 1851. 3. febr vermehrte und um eine ausführliche Begrabnifliturgie bereicherte Auflage mit einer vollständigen Sammlung leicht auszuführenber firchlicher Chorgefange. 1857. \*) Gin entschiebenerer und zugleich auch bas

<sup>\*)</sup> Als weitere berartige Werte find noch zu nennen außer C. Reinsthale re in Erfurt liturgischen Bertchen: D. h. Geburt; bie h. Passion; b. hoben geste u. f. w.:
"Liturgische Gefänge beim Altargottesbienst au firchlichen Reften und

allgemeine firchliche Beburfnig befriedigenber Schritt in biefer Richtung geschab auf specifisch lutherischem Boben burch Dr. Lub. wig Rraukold (f. S. 56) in feinem Werte: Mufitalifde Altaragende für ben erangelisch : Intherischen Gottesbienft mit ausgel. Darmonie fur ben Chor und bie Orgelbegleitung. 2 Thle. Berl. 1853. \*\*) Wie in Baiern vor allen anbern lutherifden Lanbeds firchen im Choral burd Wiedererwedung und Neubelebung ber ariginalen Melobienformen ein Schritt gum Befferen gemacht werben follte, fo gefchah es auch bier burd Burudfuhrung auf ben altbemabrten liturgifchen Gefang. Birtlich epochemachent fur bie ihren ftillen Bang fortgebenbe liturgifche Bewegung ber Begenwart und Butunft ift aber bas erft noch im Ericheinen begriffene arokartige Werk:

Shat bes liturgifden Chor- und Gemeinbegefange nebft ben üblichen Altargefangen in ber beutschen evang. Rirche aus ben Quellen vornemlich bes 16. und 17. Sabrhunderts gefchopft, mit ben nothigen geschichtlichen und prattifchen Erlauterungen verfeben und unter ber musikalischen Rebaction von Friedrich Riegel, Brof. am Conferva-torium, Cantor und Organift ber proteft. Rirche gu Munchen, fur ben Gebrauch in Stabt: und l'andfirchen berausgeg, von Dr. Lubwig Schöberlein, Confistorialrath und orbentlichem Professor ber Theol. an ber Universität Gottingen Gottingen: 1. Theil 1864/65. 2. Theil 1. Abib. 1866/67. 2. Abib. 1869.

gewöhnlichen Sonntagen. Auf Anordnung ber Paftoralconfereng in

Straßburg. Straßburg 1854."

Rirchliche Chorgefunge jum Gebrauch beim evang. Gottesbienft. heraus-gegeben von 3. S. Lutel. 2 hefte. 3w.ibruden 1856. 57. Joh. Bubner: Liturgifde Reftanbachten für bas Rirchenjahr. Gebrauch und zur Erbauung in Rirche und haus. Bert. 1857. C. G. Dold in Connance Citimeter baus.

3. C. S. Mold in Sannover: Liturgifde Gefange, Intonationen und Responsorien. 3. vermehrte und verbefferte Aufl. Sannov. 1857. Daburch ift ein genugenber Erfat gegeben fur bie in mobernem Styl gehaltenen Siguralgefange Fr. Gilders und C. Rochers und bie Blaimen und prophetischen Stude ber h. Schrift fur vierstimmige Singbore von Palmer 1838, wie fie in Burttemberg in Ermanglung jeglichen Miurg. Gotiesdienftes jur Ginleitung bes feste und fonntaglichen Gottes-bienstes üblich find, und felbst auch für bie von Linepainter arrangirten Malmen Marcello's.

\*\*) Bon ihm ericien auch: Siftorifc:musikalifches Sanbbuch fur Rirchen: und Cheralgefang. Für cvang. Geiftliche und Alle, die es werben wollen. Erl. 1855.

G. Mettner, Seminarmufitlebrer in Erfurt: Liturgifche Chore, Sammlung von Compositionen ju Bibelfpruchen und anberen geiftlichen Texten. Bur Mannerstimmen. Bum Gebrauch bei liturgischen Anbachten sowie anbern gottesbienftlichen Feierlichfeiten in ber Rirche, in Seminarien und an boberen Lehrauftalten. Erfurt 1856.

Dafielbe enthält ben liturgischen Chors und Gemeindegesang für die Sauptgottesbienste au Sonns und Feiertagen, für die Rebengottesbienste, die Metten und Bespern, sowie die sog. liturgischen Andachten und endlich für die besonderen kirchlichen Sandslungen: Tause, Trauung, Begräbniß u. s. w. getren in den ursprünglichen Formen, wie sie den Kirchenordnungen und Canstionalen der classischen Beriode des Kirchengesangs entnemmen wurden. Wo solche Tensähe sehlten, sind neue, mit einer in gleich reinem kirchlichem Geist gehaltenen Sarmonistrung gesertigte, beis zegeben, und dabei ist durchaus darauf Bedacht genommen, daß eine würdige und erbauliche Aussührung derselben auch bei gewingen Krästen, wie sie jede Stadts und Dorffirche hat, ermöglicht ist, während zugleich in Rücksicht auf städtische Singchöre eine Reihe kunstvoller Gesänge aus der classischen Periode des Kirchensgesangs beigegeben ist.

Gine befenbere Berudfichtigung fanb auch in Schoberleins Bert ber unter ber liturgischen Bewegung unserer Zeit bervortretenbe Berfuch, ben pfalmobifden Befang wieber einzuführen, wie er nach bem Borgang ber flofterlichen Sorenordnung bes hieronymus im 4. Jahrhundert und bes Benebict von Rurfia + 543 von Gregor M. für bie abenblanbifche Rirche (f. 2b. I, S. 67 ff.) mit antiphonischen Beisen und ben fogenannten Pfalms tonen geordnet wurde\*), und auch in ben lutherischen Rirchen, mit Ausnahme ber oberbeutschen, fur Metten und Befpern in Stabten lateinifd, in Dorfern beutsch nach bem Psalterium Davidis von Dr. Georg Major 1594 vornemlich ber Jugend megen üblich war, um Gotteefurcht in ihr zu pflangen und mit Ausnahme ber Sonntage: und Samftagevelper vor Sonn: und Resttagen meift ohne Betheiligung ber Bemeinde mit ben Schulern und 2 Schulerdoren ausgeführt murbe. Dagegen bat bie reformirte Rirche, von Anfang an bas Pfalliren ale papistifchen Cauerteig anfebenb. Die Pfalmen in Liebform gebracht ober fogenannte Reimpfalmen gebildet und fingt fie fo in Franfreich und ber frangofifchen Schweis nach Marot und Bega auf Goubimel'iche Delebien, in Deutschland nach Lobmaffer auf biefelben ober fonft betannte Rirchens

<sup>\*)</sup> cfr.; Directorium chori von 306. Guibetti. Romae. 1582 ff. 1737:

melobien, in ben Dieberlanben nach van Datheen, mit Ausnahme ber englische bifcoflichen Rirche, welche jeten Monat in ihren Gottesbienften ben gangen Pfalter burchfingenb allein bis beute noch bas Bfalmobiren beibehalten hat in einer aus ber gregorianischen Sangmeife zwar entwidelten, aber boch ben fefts ftebenben Formeln und Conleitern berfelben nicht entsprechenben, fonbern eigenen, völlig freigebilbeten, Pfalmtonen, von benen manche von besonberer Schonheit find \*), mabrent in ber lutherifden Rirche Deutschlanbe ber pfalmobifde Gefang fich allmählig gang verloren hat und bem von Anfang an auch ichon in Mittels und Rorbbeutschland neben ihm bei ben Sauptgottesbienften ublich gewesenen Befang von Pfalmen in freier, nach Luthers und Balbis Borgang namentlich von Cornelius Beder geschaffener Liebbearbeitung (f. Bb. 1, 241, 299, II, 221 ff.) nach gewöhnlichen Rirchenmelobien, gulett felbft bem bon blogen Gemeinbeliebern (hymni de tempore) ben Plat vollig raumen mußte. Babrent nun in Breufen feit 1822 liturgifche Anordnungen getroffen wurben, bag bie Bfalmen, ale ein fo bebeutsamer Theil bes Wortes Gottes, in welchem bie evangelische Rirche bas Pringip ihres Blaubens hat, ber Bemeinbe beim öffentlichen Bottesbienft wiedergegeben werben, und burch bie Rirdenagenbe junadft fur bie hoffirchen, Schlogeapellen und Militargemeinben bei jebem hauptgottesbienft als Introitus ber Gefang eines Bfalms mit ber fleinen Derologie in ber Beife zur Ginführung tam, bag berfelbe abwechselnb mit ber Gemeinbe ober von bem Chor allein je nach einer freien Composition alterer ober neuerer Beit \*\*) gefungen wirb, fo find in ben letten brei Decennien, befonbere seit ben 1850er Jahren, zur Bereicherung bes gottesbienftlichen Lebens und Erhöhung ber firchlichen Anbacht und Erbauung auf Gottes Wort hie und ba Stimmen laut geworben, und praftifche Bortehrungen getroffen worben gur Wiebereinführung bes Bfalme

<sup>\*)</sup> Der Gottesbienft ber englischen und beutiden Rirde. Bergleiche und Borichtage von Dr. hermann Sefterley. Gattingen 1863.

<sup>\*\*)</sup> Siezu find besendere Pfalmcompositionen bargeboten in A. B. Bache Pfalmen, in Reithardis Pfalmen fur die evang. hauptgottesbienfte. Berl. 1856., in Fr. Ab. Strauß: Liturgische Andachten ber R. hof: und Domfirche (f. o.), und in C. Reißigers hymnen und Pfalmen.

gefangs in ben evangelischen Gemeinbegotteebienft nach urfprunge licher gregorianischer Beife, b. h. in ber Form eines fingenben Lefens ober Cantillirens, mobei alle Berfe eines Bfalms nach bem natürlichen Wortaccent auf Ginen bestimmten Con (Demis nante) gesungen werben, und nur je am Enbe einer ber beiben Beilen, in die jeder Bere in ber Regel gerfällt ift, ber Con ein wenig erhoben ober gefentt wirb, alfo in eine melobifche Cabens übergeht, jedech mit bem Unterschiebe, baf bie Debiation ober ber Gefang am Enbe ber erften Berezeile (medium Mitte bed Berfes) fich immer gleich bleibt, bas Finale aber ober ber Gefang am Schluffe ber zweiten Beile, bie bas Enbe (finia) bes gangen Berfes bilbet, verschiebene Formen ober Differengen bat und in ber Regel aus 4 Noten befteht, fofern ber Pfalmvers meift anf 2 zweisplbige Worte ausgeht, worauf fobann, wenn alle Pfalme worte in biefer Beife burchgefungen finb, ber Gefang bee Gloria patri in bemfelben Tone ben Bfalm abichlieft und nach Umftanben auch noch biefelbe Untiphone mieberholt wirb, mit welcher an Sonns und Resttagen ber Befang bes Bfalms in ber Beife eingeleitet worben ift, bag fie entweber einfach im Grundton bes nun gu fingenden Bfalmen ichließt ober auf benfelben mit einigen etwas gebehnt gesungenen Noten (Intonationen) überleitet. Schon v. Bunfen hat nach feinen englischen Anschauungen 1846 in feinem "allgemeinen evangelischen Befang: und Bebetbuch gum Rirden: und Sausgebrauch" 62 ausgemählte und auf bie Morgen: und Abendandacht von 31 Monatstagen vertheilte Bfalmen, und sobann Friedrich Dommel\*) famtliche Pfalmen mit ihren burch

<sup>\*)</sup> Der Pfalter verbeutscht von Dr. Martin Luther. Rach ber letten, von Luther selbst besorgten Ausgabe abgebruck. Mit einer Anleitung zum Pfalmengesang. Stuttg. 1853. und: Der Pfalter nach ber deutschen Lebersetzung Luthers für ben Gesang eingerichtet. Stuttg. 1859. Wilh. Lobe: Haus, Schuls u. Kirchenbuch für Christen bes luth. Bekentnisses. 3 Bbe. Stuttg. 1859.

Unweisungen und mufifalifde Beitrage gibt weiter noch:

Lapriz in ber mufit. Beilage zu Lobe's Agenbe fur Griftliche Genielnben bes luther. Bekenntniffes. 2. Auft. 1853. und in ber 4. Abih, feines: "Kern bes beutschen Kirchengesangs."

Chober lein im 1. Theil feines Schapes bes liturg. Chor= und Gemeindegesangs. G. 550-610.

Babn in feinem Evang. Choralbuch für ben Mannerchor. Munchen 1856. (3. Muft. 1866.)

Abfage unterschiebenen Beregliebern und befonberen Rennzeichen für bie betonten Sylben, bei benen bie melobifche Cabeng eintritt; femie mit ben bagu erforberlichen Moten und furger Anleitung au ihrem Bfalliren, fur ben allgemeinen Bebrauch jugerichtet. Für bie Mobalitaten, unter benen folder Bfalmengefang, evane gelifch modificirt, theile nach ben reformatorifchen Orbnungen. theile nach bem Braud ber englischeifchöflichen Rirche, in feinen einzelnen Bestandtheilen auf ben Liturgen ober Borfanger, auf ? ober 2 Chore und auf die Gemeinde repartirt werben folle, barüber liegen Seitens ber immer ansehnlicher werbenben Babl ber Beförberer ber pfalmobischen Repristination \*) bie mannigfale tigften Borichlage vor, und im rauben Saufe nicht nur, fonbern auch im Geminar ju Coslin in Bommern, fowie in manden Gemeinden ift mit gutem Erfolg bas Bfalmobiren vorläufig wenigstens versuchemeise für bie Debengottesbienfte in Unwendung gebracht.

Bic man nach bem Seitherigen auf bem gangen Gebiete bes Bemeindes und bes mit ibm organisch verbundenen gewohne

\*) Bergl.:

Seche Altteftamentl. Pfalmen mit ihren aus ben Accenten entzifferten Sangweijen von Leopold Saupt, Archibiac. an St. Betri u. Pauli in Görlip. Leipz. 1854. (fowie beffen größere Schrift: Ueber bie Poesie bes A. Testaments.)

Die b. Pfalmobie ober ber pfalmobirenbe Ronig Davib und bie fingenbe Rirche mit Audficht auf ben ambrofianischen und gregorianischen Gejang nebft einer Anleitung jum Platmobiren von Fr. Armetnecht, Archibiac. zu Clausthal. Gott. 1855.
Ueber Einführung bes Platmengesangs in die evang Rirche von Emis

Reumann. Berlin 1856.

Der Platter ale Gefang- und Gebetbud. Gine geschichtl. Betrachtung von Licentiat Otto Straug. Berlin 1859.

Die Pfalmtone ber b. Rirde von fr. Rob 3. Daybam, evang. luth, Kjarrer ju Groß:Roben (eine Jubelichrift jur Feier ber 25jähi rigen Directorialwirtsamteit bes Dr. Schneiber am Bittenberger

Predigerseminar. 12. Jan. 1863).
Dermann Defterley in seinen oben schon angeführten Schriftens Danbluch ber musikalischen Liturgif in ber beuischen evang. Rirche. Gott. 1863. unb: Der Gotterienft ber englifden und beutiden Rirche. Bergleiche und Boridlage. Gott. 1863.

Sonft vergl. noch Bb. 1, 67 ff.

Andere Liturgen, wie Schent, Frubbag, Schmeling beichranten fic lichen ober burd Lehrer und Schuler mit angefügtem und namentlich am Schlug nattfinbenbem Befang eines glorin ober eines bogologischen Lieberperfes Seitens ber Bemeinbe ober eines Chors.

lichen Chorgefange wieber mit größerer Aufmertfamteit und ties ferem Berftanbnig auf bie alten claffifchen Mufter gurudgegangen ift, fo gefchab bieg auch binfichtlich beefenigen Chorgefange, bet meldem theils burd ben Bechfel von zwifden eintretenten Duetten ober Gologefangen und von Recitativen und Arien, theile burch Die Anwendung ber Inftrumentalmufit ber rein tunftlerifche Chas ratter voll ausgeprägt ift, ber fogenannten Rirdencantate, mit welcher zuweilen bei mangelnbem Altargottebienft in felbsiffans biger Beife, bevor ber Gemeindegefang beginnt ober mo, wie bet Trauers und Trauungefeierlichkeiten, tein folder ftattfinbet, ber gange Gottesbienft ober Cultusaft eröffnet ju merben pflegt. vorangegangenen Zeitraum aber mar ber bon Ceb. Bach und Sanbel noch in firchlichem Ginn gepflegte Oratorienftyl (Bb. V, 634-641) vollends gang in ben Opernftyl übergegangen, und bie Rirchenober Figuralmufit famt bem geiftlichen Runftgefang verweltlicht mor-Den (Bb. V1, 450-453). Bom burchgreifenbften Ginflug auf ben Auffdwung biefes Chorgefangs war vom Anfang feiner Grundung an ber Berliner Domdor und bas musitalifche Schaffen und Birten bes Felix Menbelfohn=Bartholty\*), welcher ale 20jahriger Jungling

liner Opernfanger bei ber von Mendelfohn veranstalteten Aufführung ber Bad'iden Baffion bie Borte bes herrn fang). Leipt. 1869. — Die Besprechung bieser Schrift in ber Evang. Kirchen Beitung. Berlin 1869. Rr. 65 S. 769—774. — Mendelsohn Bartholops Briefe, gesammelt aus seinem Rachlag. 2 Bbe.

Wer war ber Sohn bes zum Christenthum übergetretenen Bankiers Abraham Menbelsohn in hamburg, wo er 3. Febr. 1809 geboren wurde. Nach der Uebersiedtung seiner Kamitie nach Berlin waren Zelter und Moscheles seine Lehrer in der Musik, für die er als Kind schon eine wundersame Begabung zeigte, so daß er als 17jahriger Jüngling schon die berühmte Ouvertüre zu Shakspares Sommernachtstraum componi en konnte. Im J. 1827 bezog er in Berlin die Universität, auf der er sich durch das Studium der olten classischen Sprachen, der Geschichte und Philosophie eine gründliche wissenschapen, der Geschichte und Philosophie eine gründliche wissenschapen, der Geschichte und Philosophie eine gründliche wissenschapen, der zu Düsseldorf, wo er 1833 das Musiksest die durch Italien wurde er zu Düsseldorf, wo er 1833 das Musiksest schie die hirigit hatte, 1834 ftädischer Musiksbirector und im solgenden Lahre schon Director der Gewandhausconcerte in Leipzig, worauf er 1837 einen ungemein glüdlichen Chebund eingieng mit Säcilie Jeanrenaud, der Schon Director der Gewandhausconcerte in Leipzig, worauf er 1837 einen ungemein glüdlichen Chebund eingieng mit Säcilie Jeanrenaud, der Lochter eines reformirten Predigers. Eben, als er sich auschiehen, murde er, erft 38 Jahre alt, in Düsseldorf in Folge von Schlaganstien 4. Nov. 1847 vom Tode bahingerafft.

(Quellen: Leipziger allgem. Musikszeitung. 1847. S. 898—911. Meine Erinnerungen an F. Wendelsohn Bautholdy und seine Briefe an mich. Bon Eduard Debrient (Theaterdirector in Karlstuhe, der als Ber

im Jahr 1829 in Berlin nach vielen Schwierigkeiten und längeren Berhandlungen mit Zelter, bem Director ber dortigen Singakabemie, die Bach'sche Passionsmusik zum erstenmal wieder nach 100 Jahren zur Aufführung brachte und selbst dirigirte. Er hat in ben Oratorien, die er componirte, die zwei großen Tonmeister bes 18. Jahrhunderts, Seb. Bach und Händel, deren große Kirchenmusiken seine hohen Bordilber waren, und für die er ein neues Berständniß anbahnte, in die Sprache bes 19. Jahrhunderts abertragen, und indem er mit einem durch Innerlickleit und Derzenswärme belebten Kirchensab das lutherische Bibelwort zu verklaren verstand, den Sinn für wahre kirchliche Musik in den weitesten Kreisen wieder geweckt, und in Deutschland damit christs liches und kleckliches Leben neu erbauen und fest begründen helfen.

So zeigt sich auf allen Gebieten bes Rirchengesangs ein reges Leben, ein hinftreben zum Besseren, und so wenig ber moberne Musitstyl, bem wohl Feinheit, Anmuth, Milbe und Poesse im engeren Sinne zugesprochen werben muß, ber aber, was er nach biefer Seite gewann, auf ber anbern Seite an Kraft, Tiefe und Erhebung verloren hat, ber Kirche gunstig zu sehn scheint; so wird boch bieser Misstand mehr als aufgewogen burch bie Wieberhervorsuchung bes bewährten Alten.

Ein gewaltiger Schritt jur Befferung uuserer tirchlichen Berhältniffe in Beziehung auf bas Rirchenlieb und ben Rirchens gefang ift geschehen, unterftut burch bas erwachte rege religiöse Leben unserer Tage, aber noch immer nicht ift mit Davib (1 Chron. 17, 27) ju rühmen: "Es stehet herrlich und prächtig vor bem herrn und gehet gewaltiglich zu an seinem Orte."

Doch ber herr wird seiner Gemeinde helsen, daß sie mehr und mehr machse zu einem heiligen Tempel in Ihm, bem toftslichen Edftein, auf welchem Alle mit erbauet werden zu einem Behausung Gottes im Geist (Eph. 2, 21. 22).

## Register

ber

## Dichter, Sänger und Tonmeister.

## (Rach ben Geitenzahlen.)

Adermann 106. Arnim, E. A. 1. Abler, G. K. 118. Albertini, J. B. v. 330 f. Anbing, J. W. 438. Anthes, Fr. C. 442. Apel, G. Ch. 416. 461. Arnbt, E. W. 20. 35. 140 ff. Assisherledt, Ch. B. J. 156 ff. Auberlen, S. G. 461.

Bach, A. B. 451.
Bachmann, J. F. 62.
Bähr, Ch. A. 255 ff.
Bähr, C. 113. 459.
Bagge, S. 443.
Bahnmaier. J. F. 81 f.
Baltzer, E. 407. 409 f.
Barth, Ch. G. 199 ff.
Barthel, J. F. L. C. 311 f.
Baumann, G. 43.
Baur, W. 51. 60.
Bauriegel 415.
Beder, C. F. 424. 452. 473.
Biaroweth, W. E. J. v. 309 f.
Billroth, G. 46. 424.

Bled, C. A. 68.
Blumbarbt, J. Ch. 304 ff.
Blüber, A. 479.
Bobemann, Fr. W. 436.
Breidenstein, S. G. 464.
Brentano, C. 1.
Breeser, C. H. 68.
Brunn, Fr. 438.
Büchler 66.
Bunsen, Ch. v. 38.

Cosad, J. C. 61. Cuns, F. A. 54 f.

Daniel, H. A. 53. Demme, E. R. 92. Diessenbach, G. Sh. 314. Dilthey, L. 78. Döring, E. A. 28. 159 sf. Döring, G. 430. 458. Dreger, F. S. 317. Dryander 53. 87. Duller, E. 408 f.

**C**brard, J. H. A. 91. 101 f. 306. 437. 476. Eichendorss, J. v. 1.

Ellwanger. 478. Elener, S. 39. Engftfelb, B. F. 296 ff. Enthausen, S. 416. Erf, L. Ch. 426. 453. 459. Eple. 57. Cytel, Fr. 5. 306. Enth, E. 306.

😿 aißt, J. G. Fr. 435. 446. 476 f. Kelbhoff, F. A. 197 ff. Filip, Fr. 426. 452. 473. Fifder, M. G. 449. Flügel, G. C. 453. Fouqué, be la Motte, Fr. 16 ff. Frant, W. 442. Frang, Agnes. 323. Frech, J. G. 421. 466 f. Freubentheil, 23. R. 71 f. Fröhlich, A. E. 88 ff.

Garve, C. B. 93. 112. 131. 136. 334 ff. 409. Gag, F. M. 415. Gebauer, Chr. A. 290 f. Geibel, 3. 352 f. Geibel, E. 352 f. Beigler. 415. Georgi, C. A. 303. Giefebrecht, S. Eb. L. 20. Gilzky, C. J. St. 310. Glink, Chr. C. 321 f. Göring, Chr. E. C. 51. 52. 115. 118. Gottschalt, Benriette 11. 15 f. Grote, L. 313. Gruneisen, C. 59. 84 f. 113.

Saffner. 76. Sagenbach, C. R. 61. 95 ff. Hahn, J. M. 385 ff. Sammer, 3. 305. -Banne, 3. 28. 313. v. Harbenberg, Fr. (Novalis). 4 f. 107. 127. 409.

Rod, Rirdenlieb. VII.

Barber, F. 76. Haring. 415. Barleg, G. Chr. A. 113. 119. Barms, El. 24. 148 ff. hartmann. 415. Begler, 3. G. 477. Bengftenberg, 3. S. C. 351 f. Benfel, Luife. 127. 130. 324. Benfel, Wilhelmine. 323 f. Sentichel, G. R. 452. Herwig, Marie Sophie. 325 f. Befefiel, Chr. Fr. 22. Beffe, A. Fr. 416. heußer=Schweizer, Meta. 377 ff. Hen, 28. 262 ff. Bebbenreich, M. F. 74. Sommel, Fr. E. 474. Sopfenfad, 3. Chr. 28. At. 267 ff. 50 d, 23. 2. 403 ff. Bubner, 3. 489. Sulfemann, 23. 66. 107.

Jahn, &. 299 ff. Jahr, G. H. G. 342. Jenfen, 23. G. 479. Jimmerthal, S. 440.

Ralle, M. 440. Rarow, E. 452. Rapfer, G. Fr. 307 ff. Reil. 415. Relbe, 3. Chr. 416. Rern, Chr. G. 210 ff. Rlein, H. B. 460. Kloß, C. J. G. 439. Rnat, G. Fr. L. 107. 194 f. Rnapp, A. 22. 42. 46. 76. 81. 93. 107, 120, 130, 136, 213 ff. 330, 406. Rniewel, Fr. 472. Rnöbel, C. 478. Rocher, C. 420. 464. Röhler, J. G. Fr. 253 ff. Rorner, G. 23. 459.

Röthe, Fr. A. 257 ff. 409. Kraife, Fr. J. 303 f. Krause, H. 416. Krausolb, L. 56 f. 115. 433. 489. Kronberger, B. 475. Krüger, E. 435. 475. Krummacher, Fr. W. 22. 29. 92. 120. 353 ff. Krummacher, E. W. 355. Krummacher, A. 359. Küfter, S. Chr. G. 64.

**Langbeder, E. Chr. G.** 40 f. Lange, J. B. 46. 61. 361 ff. Lange, R. 448. Layriz, Fr. 53. 60. 115. 426. 430 f. 473 f. 492. Lehmann, J. G. 454. Lehner, J. L. 433. Lefdie, J. W. 298 f. Löhe, W. 492. Lohmeyer, H. 440. Lükel, J. H. 440. Lükel, J. H. 437. 475 f. 459.

Major=Forsenth, Ch. 381 f. Mann, C. 302. Mannhardt, J. W. 405. Meißer, L. 371 f. Menbelfohn-Bartholby, F. 494 f. Menten, G. 26. 344 ff. Mettner, C. 489. Mold, J. C. H. 436. 489. Momber, S. 406. Mooser, 2. 416. Moraht, A. 296. Mörlin, Chr. H. J. 24 f. Mortimer, P. 424. Möwes, H. 22. 247 ff. Mühlenberg, S. M. 91. Müller, 28. 416. Müller, S. 454. Mund, G. W. 436.

Mageli, H. S. 417 f. 463. Matorp, B. Ch. L. 450. Maue, J. F. 450. 488. Meuenborff, J. Chr. W. 291 f. Micolai, A. 315 f. Mötel, C. Fr. H. 319 f. Movalis f. Harbenberg.

Ortloph, W. 431. Ofer, Fr. H. 383.

**P**almer, Chr. 61. 81. 429. Plönnies, Luise. 324. Pol, J. 294. Pöls, C. 123 f. Pregizer, Chr. G. 395 ff. Preiswerf, S. 96. Puchta, Chr. R. H. 22. 116. 277 ff.

**M**ambach, A. J. 36. 70. Ramsauer, D. H. D. 383 f. Rautenberg, J. W. 292 f. Rautenburg, C. 2B. 448. Reicharbt, Luise. 461. Reinhardt, &. A. D. 311. Reinthaler, C. 439. 488. Reug, Fürftin Gleonore. 326. Rifche, A. 439. Ritschl, G. C. B. 471. Ritter, A. G. 447. 450. Nochlit, J. Fr. 73. Rothen, 3. 364 ff. Rudert, Fr. 20 f. 107. 409. Rudolf. 415. Rübiger. 479.

Sachse, Chr. H. 22. 76.

Sach, Fr. H. 353.

Sach, C. H. 353.

Sämann, C. H. 453. 479.

Schaff, Ph. 103.

Schärtlich, J. Ch. 448.

v. Schenkenborf, M. 11 ff.

Schlatter, Unna. 372 ff.

Schlegel, Fr. 1. 2. 3. Schlegel, A. B. 1. 2. Schlettner, G. M. 435. Schmidt, L. 317 f. Schmuder, S. S. 92. Schnaafe, G. 68 f. Schneiber, J. J. 367. Schneiber, Fr. 416. 451. 479. Schneiber, 23. 416. Schöberlein, L. 61. 489. Schott, D. E. 322. Schottin, J. D. Fr. 75. Schulze, G. 28. 319 f. Schwab, G. 86 f. Schwarzkopff, H. Th. A. 108. 306. Schwenke, 3. F. 416. Seibel, S. A. 294 f. Seiz. 478. Silder, Fr. 420. 467. Spitta, E. J. \$1, 22. 76. 79. 107. 131. 136. 232 ff. 406. Stange, C. Fr. 301 ff. Steglich. 415. Steiger, C. 382 f. Stier, R. 22. 42. 50. 58. 93. 107. 177 ff. Stöber, A. 130. v. Strauß, B. Fr. 270 ff. Strauß, Fr. A. 488. Strebel, 3. B. 472. Stromberger, Chr. 2B. 320 f. Strube, C. S. 416. Sturm, J. C. R. 22. 284 ff.

Theremin, Fr. 64 f. Thiele, H. 57. Tholud, N. 26 f. 38. 93. Thurn, C. 440. Lied, L. 1. Töpfer, J. G. 416. Trube. 415. v. Lucher, G. 55 f. 425. 431. 435. Tscrlisty, J. M. 461.

**B**eer, be, J. 405 f. Boget, C. Oct. 370 f. Bolkening, H. 439. Börkel, J. D. 305 f.

**B**adenrobter, B. 1.

Badernagel, Ph. 47 f. 113. 123.

Beeber. 478.

Behermüller, Fr. 132 ff.

Biegand, J. 452.

Biener, G. A. 56. 433.

Bintler, J. C. T. 478.

v. Binterfelb, G. A. B. 425. 446.

459. 488.

Bullschlägel, H. M. B. 342 f.

Bürtert, Fr. L. 410 f.

**B**ahel. 415. Bahn, J. 432. 435. 474 f. 492. Beller, H. Chr. 188 ff. Beller, E. A. 306 f. Belter. 488. Bille, M. A. 305. Bimmer, Fr. 448. Bichiesche, H. A. 60. 451.



.

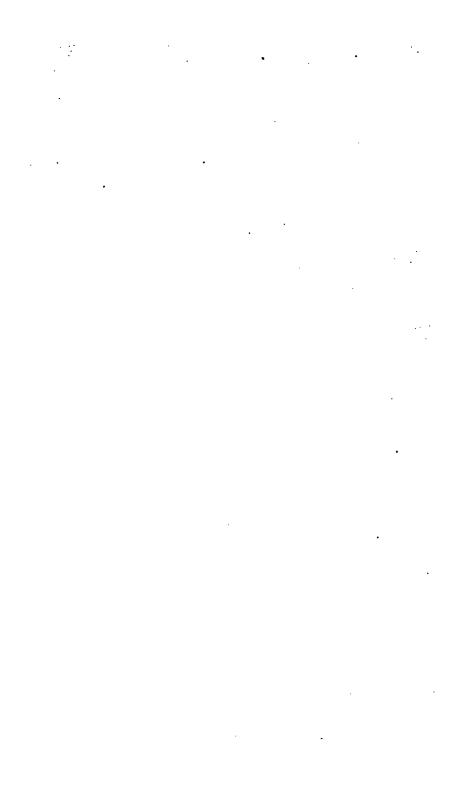

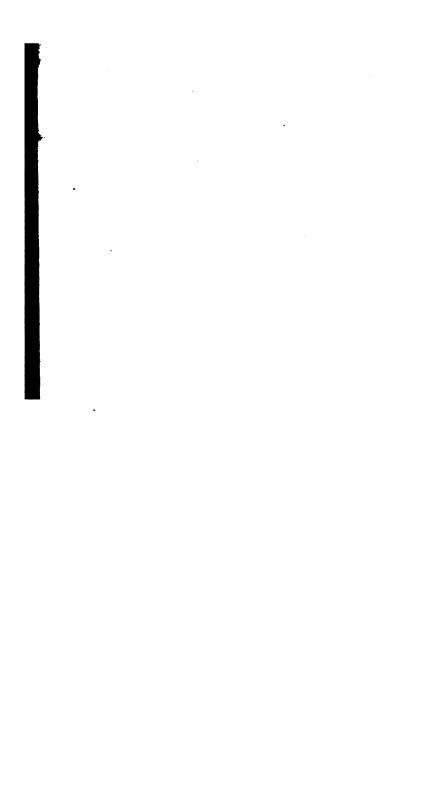

: . • . .



